

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



16 Aaga

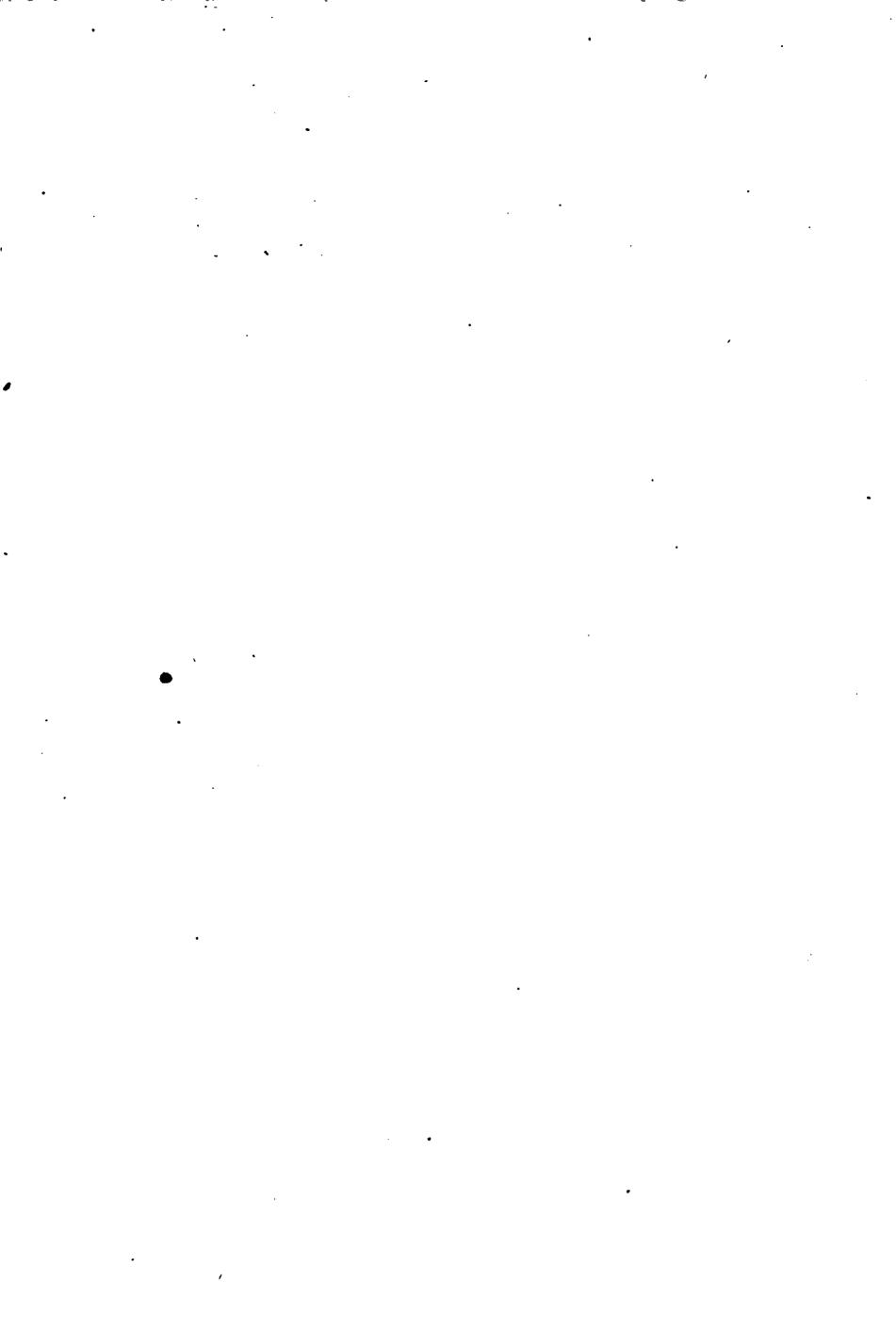

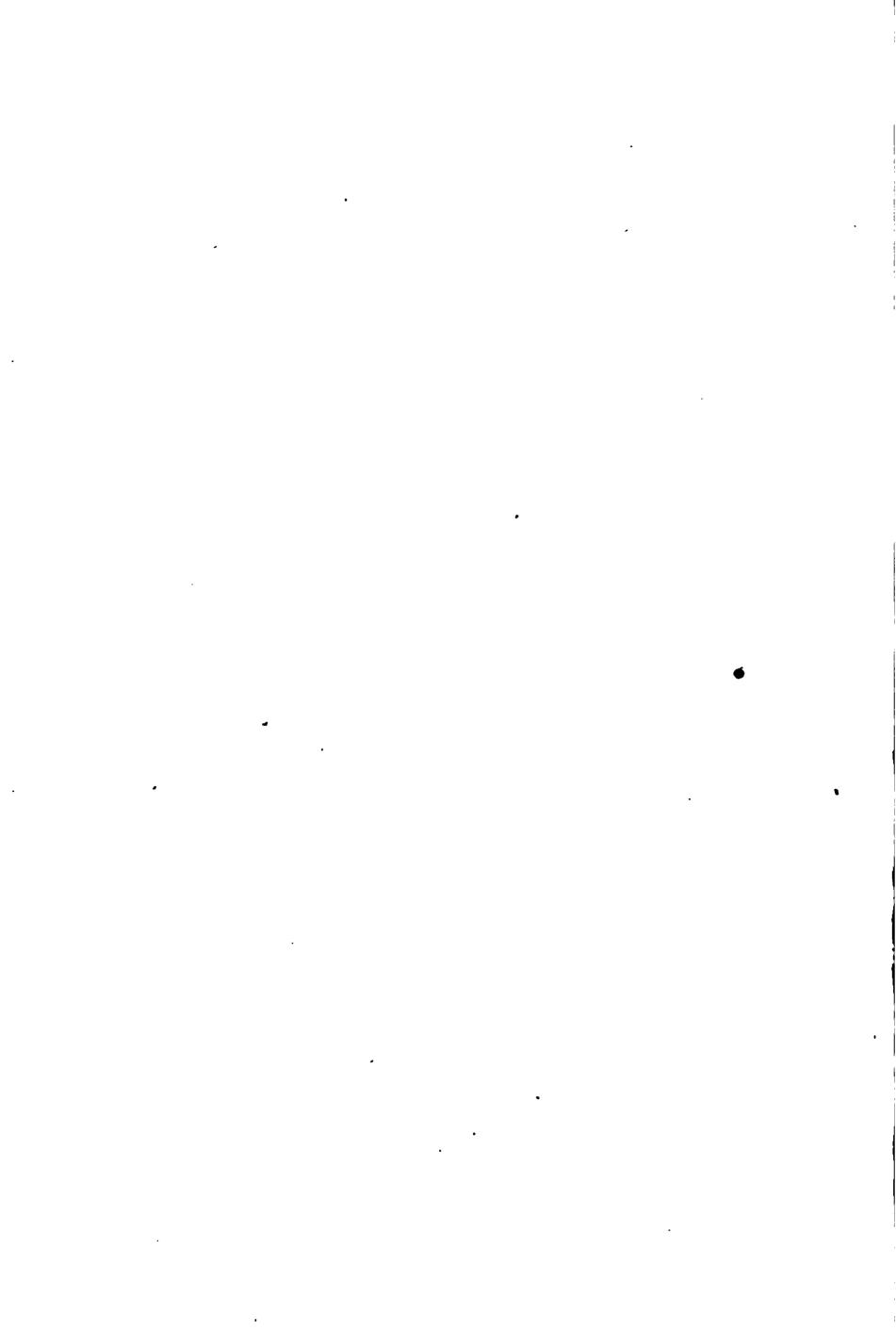

•

grinerief Jime

### Heinrich Heine's

# Sämmtliche Werke.

Erfter Band:

Reisebilder.

Fünfte Auflage.

Philadelphia:

Verlag von John Weit & Co.,

Ro. 533 Chesnutstraße.

1860.



# Reisebilder.

Bon B

Heinrich Heine.

Fünfte Auflage.

Philadelphia:

Berlag von John Weit & Co.,

No. 533 Chesnutstraße.

1860.

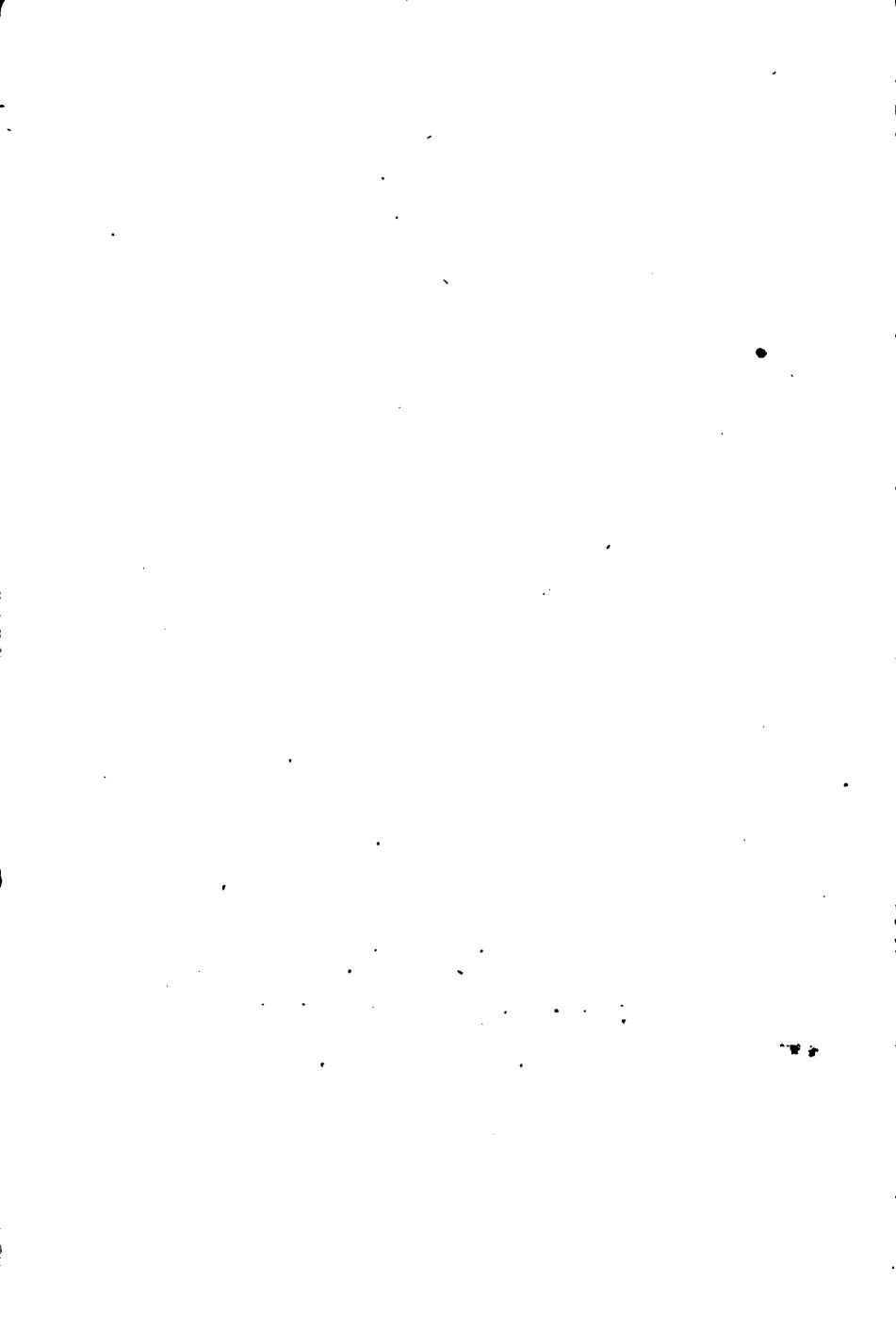

## Die geimkehr.

(1823—1824.)

(Wir) haffen jebe halbe Luft haffen alles fanfte Klimpern, Sind uns teiner Shulb bewußt, Warum sollten wir benn zimpern ? Senfzend nieberblidt ber Wicht, Doch ber Brave hebt zum Licht Seine reinen Wimpern.

Immermann.

1.

In mein gar zu bunkles Leben Stralte einst ein süßes Bilb; Nun bas süße Bilb erblichen, Bin ich gänzlich nachtumhüllt.

Wenn die Kinder sind im Dunkeln, Wird beklommen ihr Gemüth, Und um ihre Angst zu bannen, Singen sie ein lautes Lied.

Ich, ein tolles Kind, ich singe Jeso in der Dunkelheit; Klingt das Lied auch nicht ergöslich, Hat's mich doch von Angst befreit. 2.

Ich weiß nicht, was soll es bebeuten, Daß ich so traurig bin ; Ein Mährchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus bem Stun-

Die Luft ist kühl und es bunkelt, Und ruhig sließt ber Rhein; Der Gipfel bes Berges funkelt Im Abenbsannenschein.

Die schönste Jungfrau sitet Dort oben wunderbar, Ihr gold'nes Geschmeibe blitet, Sie kämmt ihr gold'nes Haar.

Sie kämmt es mit gold'nem Kamme, Und singt ein Lied babei; Das hat eine wundersame, Gewaltige Melobei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift-es mit wildem Weh; Er schaut nicht die Felsenrisse, Er schaut nur hinauf in die Höh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen Die Lore-Lep gethan.

3. X

Mein Derz, mein Berz ist traurig, Doch lustig leuchtet ber Mai; Ich stehe, gelehnt an die Linde, Doch auf der alten Bastei.

Da brunten fließt ber blaue Stadigraben in stiller Ruh'; Ein Knabe fährt im Kahne, Und angelt und pfeift bazu.

Jenseits erheben sich freundlich, In winziger, bunter Gestalt, Luphäuser, und Gärten, und Menschen, Und Ochsen, und Wiesen, und Walb.

Die Mäbchen bleichen bie Wäsche, Und springen im Gras' herum; Das Mühlrab stäubt Diamanten, Ich höre sein fernes Gesumm'.

Am alten grauen Thurme Ein Schilberhauschen steht; Ein rothgeröckter Bursche Dort auf und nieber geht.

Er spielt mit seiner Flinte, Die funkelt im Sonnenroth, Er präsentirt und schultert — Ich wollt', er schösse mich tobt.

4.

Im Walbe wandl' ich und weine, Die Droffel sitt in ber Döh'; Sie springt und singt gar feine: Warum ist bir so weh?

"Die Schwalben, beine Schwestern, Die können's dir sagen, mein Kind; Sie wohnten in klugen Nestern, Wo Liebchens Fenster sind."

5.

Die Nacht ist seucht unt stürmisch, Der himmel sternenleer; Im Walb, unter rauschenben Bäumen, Wandle ich schweigenb umber.

Es slimmert fern ein Lichtchen Aus dem einsamen Jägerhaus'; Es soll mich nicht hin verloden, Dort sieht es verbrießlich aus. Die blinde Großmutter sitt ja Im lebernen Lehnstuhl dort, Unheimlich und starr, wie ein Steinbild, Und spricht kein einziges Wort.

Fluchend geht auf und nieber Des Försters rothköpsiger Sohn, Und wirft an die Wand die Büchse, Und lacht vor Wuth und Pohn.

Die schöne Spinnerin weinet, Und seuchtet mit Thränen ben Flachs; Wimmernd zu ihren Füßen Schmiegt sich bes Baters Dachs.

6.

Als ich, auf ber Reise, zufällig Meines Liebchens Familie fand, Schwesterchen, Bater und Mutter, Sie haben mich freudig erkannt.

Sie fragten nach meinem Besinden, Und sagten selber sogleich: Ich hätte mich gar nicht verändert, Nur mein Gesicht sei bleich.

Ich fragte nach Muhmen und Basen, Nach manchem langweil'gen Gesell'n, Und nach bem kleinen Hündchen, Mit seinem sanften Bell'n.

Auch nach ber vermählten Geliebten Fragte ich nebenbei; Und freundlich gab man zur Antwort: Daß sie in den Wochen sei.

Und freundlich gratulirt' ich, Und lispelte liebevoll: Daß man sie von mir recht herzlich Viel tausendmal grüßen soll. Schwesterchen rief bazwischen : Das Hündchen sanft und klein, Ift groß und toll geworben, Und warb ertränkt, im Rhein.

Die Kleine gleicht ber Geliebten, Besonders, wenn sie lacht; Sie hat dieselben Augen, Die mich so elend gemacht.

7.

Wir saßen am Fischerhause, Und schauten nach ber Ste; Die Abendnebel kamen, Und stiegen in die Pöh'.

Im Leuchtthurm wurden die Lichter Allmählig angesteckt, Und in der weiten Ferne Ward noch ein Schiff entbeckt.

Wir sprachen von Sturm und Schiffbruch, Vom Seemann und wie er lebt, Und zwischen Himmel und Wasser, Und Angst und Freude schwebt.

Wir sprachen von fernen Küsten, Vom Süben und vom Nord, Und von den seltsamen Reuschen, Und seltsamen Sitten dort.

Am Ganges duftet's und leuchtet's, Und Kiesenbäume blüh'n, Und schöne, stille Menschen Vor Lotosblumen knie'n.

In Lappland find schmuhige Leute, Plattföpfig, breitmäulig und klein; Sie kauern um's Feuer, und backen Sich Fische, und quaken und schrei'n. Die Mäbchen horchten ernsthaft, Und endlich sprach Niemand mehrz Das Schiff war nicht mehr sichtbar, Es dunkelte gar zu sehr.

8.

Du schönes Fischermädchen, Treibe ben Kahn an's Land; Komm zu mir und sepe bich nieber, Wir kosen Hand in Hand.

Leg' an mein Perz bein Köpschen, Und fürchte bich nicht zu sehr, Bertrau'st bu bich boch sorglos Täglich bem wilben Weer.

Mein Derz gleicht ganz bem Meere, Dat Sturm und Ebb' und Fluth, Und manche schöne Perle In seiner Tiefe ruht.

9.

Der Mond ist aufgegangen Und überstralt die Well'n; Ich halte mein Liebchen umfangen Und unste herzen schwell'n.

Im Arm bes holben Kindes Ruh' ich allein am Strand; — Was horchst du bei'm Rauschen bes Windes? Was zuckt beine weiße Pand?

مع معرف

"Das ist kein Rauschen des Windes, Das ist der Seejungfern Gesang, Und meine Schwestern sind es, Die einst das Meer verschlang."

#### 10.

Auf ben Wolken ruht ber Mond, Eine Riesenpommeranze, Ueberstralt bas graue Meer, Breiten Streifs, mit gold'nem Glanze.

Einsam wandl' ich an dem Strand, Wo die weißen Wellen brechen, Und ich hör' viel süßes Wort, Süßes Wort im Wasser sprechen.

Ach bie Racht ist gar zu lang, Und mein herz kann nicht mehr schweigen — Schöne Riren, kummt hervor, Tanzt und singt ben Zauberreigen!

Rehmt mein Daupt in Euren Schooß, Leib und Seel' sei hingegeben! Singt mich tobt und herzt mich tobt, Küßt mir aus ber Bruft bas Leben.

#### 11.

Eingehüllt in graue Wolfen Schlasen jest bie großen Götter, Und ich höre wie sie schnarchen, Und wir haben wilbes Wetter.

Wildes Wetter! Sturmeswüthen Will das arme Schiff zerschellen— Ach, wer zügelt diese Winde Und die herrenlosen Wellen!

Rann's nicht hinbern, bag es stürmet, Dag ba bröhnen Mast und Bretter, Und ich hüll' mich in ben Mantel, Um zu schlafen wie die Götter.

#### 12.

Der Wind zieht seine Hosen an, Die weißen Wasserhosen; Er peitscht die Wellen so stark er kann, Die heulen und brausen und tosen.

Aus dunker Söh', mit wilder Macht, Die Regengüsse träusen; Es ist als wollt' die alte Nacht Das alte Meer ersäusen.

An ben Mastbaum Kammert bie Möve sich Mit heiserem Schrillen und Schreien; Sie flattert und will gar ängstlich Ein Unglück prophezeien.

#### 13.

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pfeift und saust und brüllt; Deisa, wie springt das Schifflein! Die Nacht ist lustig und wild.

Ein lebendes Wassergebirge Bildet die tosende See; Hier gähnt ein schwarzer Abgrund Dort thürmt es sich weiß in die Höh

Ein Fluchen, Erbrechen und Beten, Schallt aus ber Kafüte heraus; Ich halte mich fest am Mastbaum, Und wünsches war' ich zu Daus.

#### 14.

Der Abend kommt gezogen, Der Nebel bebeckt die See; Geheimnisvoll rauschen die Wogen, Da steigt es weiß in die Höh'. Die Meerfrau steigt aus ben Wellen, Und setzt sich zu mir, am Strand; Die weißen Brüste quellen Dervor aus bem Schleiergewand.

Sie brückt mich und sie preßt mich Und thut mir fast ein Weh'; Du brückt ja viel zu fest mich, Du schöne Wasserfee!

"Ich presse bich, in meinen Armen, Und brücke bich mit Gewalt; Ich will bei bir erwarmen, Der Abend ist gar zu kalt."

Der Mond schaut immer blasser Aus bämmriger Wolfenhöh'; Dein Auge wird trüber und nasser, Du schöne Wassersee!

"Es wird nicht trüber und nasser, Mein Aug' ist naß und trüb', Weil, als ich stieg aus dem Wasser, Ein Tropfen im Auge blieb."

Die Möven schrillen fläglich, Es grollt und brandet die Sees Dein Herz pocht wild beweglich, Du schöne Wasserfee!

"Mein Derz pocht wild beweglich, Es pocht beweglich wild; Weil ich bich liebe unsäglich, Du liebes Menschenbild!"

15.

Wenn ich an beinem Dause Des Morgens vorüber geh', So freut's mich, bu liebe Kleine, Wenn ich bich am Fenster seh'. Mit beinen schwarzbraunen Auger Siehst du mich forschend an: Wer bist du, und was fehlt bir, Du frember, franker Mann?

"Ich bin ein beutscher Dichter, Bekannt im beutschen Land; Nennt man bie besten Namen, So wirb auch ber meine genannt.

"Und was mir sehlt, du Kleine, Fehlt manchem im beutschen Land; Nennt man die schlimmsten Schmerzen, So wird auch der meine genannt."

#### 16.

Das Meer erglänzte weit hinaus Im letten Abendscheine; Wir saßen am einsamen Fischerhaus, Wir saßen stumm und alleine.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll, Die Möve stog hin und wieder;-Aus beinen Augen, liebevoll, Fielen die Thränen nieder.

Ich sah sie fallen auf beine Hand, Und bin auf's Knie gesunken; Ich hab' von beiner weißen Hand Die Thränen fortgetrunken.

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, Die Seele stirbt vor Sehnen; Mich hat das unglückseel'ge Weib Vergiftet mit ihren Thränen.

#### 17.

Da droben auf jenem Berge, Da steht ein seines Schloß, Da wohnen brei schöne Fräulein, Von benen ich Liebe genoß. Sonnabend küßte mich Jette, Und Sonntag die Julia, Und Montag die Kunigunde, Die hat mich erbrückt Veinah.

Doch Dienstag war eine Fete Bei meinen brei Fräulein im Schloß; Die Nachbarschafts-Herren und Damen, Sie kamen zu Wagen und Roß.

Ich aber war nicht gelaben, Und bas habt Ihr bumm gemacht! Die zischelnben Muhmen und Basen, Die merkten's und haben gelacht.

#### 18.

Am fernen Horizonte Erscheint, wie ein Nebelbilb, Die Stabt mit ihren Thürmen, In Abendbämm'rung gehüllt.

Ein feuchter Windzug fräuselt Die graue Wasserbahn; Mit traurigem Tacte rubert Der Schisser in meinem Kahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal Leuchtenb vom Boben empor. Und zeigt mir jene Stelle, Wo ich bas Liebste verlor.

#### 19.

Sei mir gegrüßt, du große, Geheimnisvolle Stadt, Die einst in ihrem Schoose Mein Liebchen umschlossen hat.

Sagt an, ihr Thürme und Thore, Wo ist die Liebste mein? Euch hab' ich sie anvertrauet, Ihr solltet mir Bürge sein. Unschuldig sind die Thürme, Sie konnten nicht von der Stell', Als Sie mit Koffern und Schachteln Die Stadt verlassen so schnell.

Die Thore jedoch, die ließen Mein Liebchen entwischen gar still; Ein Thor ist immer willig, Wenn eine Thörin will.

### 20.

So wandl' ich wieder den alten Weg, Die wohlbekannten Gassen; Ich komme von meiner Liebsten Haus, Das steht so leer und verlassen.

Die Straßen sind doch gar zu eng'! Das Pflaster ist unerträglich! Die Häuser fallen mir auf den Kopf! Ich eile so viel als möglich!

#### 21.

Ich trat in jene Pallen, Wo sie mir Treue versprochen; Wo einst ihre Thränen gefallen, Sind Schlangen hervor gekrochen.

### 22.

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen, In diesem Hause wohnt mein Schatz; Sie hat schon längst die Stadt verlassen, Doch steht noch das Haus auf demselben Platz.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe Und ringt die Hände, vor Schmerzensgewalt; Mir graust es, wenn ich sein Antlip sehe,— Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt. Du Doppelgänger, bu bleicher Geselle! Was äffst bu nach meinem Liebesleib, Das mich gequält auf dieser Stelle, So manche Nacht in alter Zeit.

#### 23.

Wie kannst du ruhig schlafen, Und weist, ich lebe noch? Der alte Jorn kommt wieder, Und dann zerbrech' ich mein Joch.

Rennst du das alte Liedchen: Wie einst ein tobter Anab' Um Mitternacht die Geliebte Zu sich geholt in's Grab?

Glaub' mir, bu wunderschönes, Du wunderholdes Kind, Ich lebe und bin noch stärker Als alle Tobten sind!

#### 24.

"Die Jungfrau schläft in ber Kammer, Der Mond schaut zitternd hinein; Da braußen singt es und klingt es, Wie Walzermelobein.

Ich will mal schau'n aus bem Fenster, Wer brunten stört meine Ruh'. Da steht ein Tobtengerippe, Und sibelt und singt bazu:

Hast einst mir ben Tanz versprochen Und hast gebrochen bein Wort, Und heut ist Ball auf bem Kirchhof, Komm mit, wir tanzen bort.

Die Jungfrau ergreift es gewaltig, Es lockt sie hervor aus dem Haus; Sie folgt dem Gerippe, das singend Und sidelnd schreitet voraus. wil

Es sibelt und tänzelt und hüpfet, Und klappert mit seinem Gebein, Und nickt und nickt mit bem Schäbel Unheimlich im Mondenschein."

#### 25.

Ich stand in bunkeln Träumen Und starrte ihr Bildniß an, Und bas geliebte Antlig Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog sich Ein Lächeln wunderbar. Und wie von Wehmuthsthränen Erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Thränen flossen Mir von den Wangen herab— Und ach, ich kann es nicht glauben, Daß ich Dich verloren hab'!

#### 26.

Ich unglückfel'ger Atlas! eine Welt, Die ganze Welt ber Schmerzen muß ich tragen, Ich trage Unerträglichkeit, und brechen Will mir bas Herz im Leibe.

Du stolzes Berz! bu hast es ja gewollt, Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich Ober unendlich elend, stolzes Herz, Und jepo bist du elend.

#### 27.

Die Jahre kommen und gehen, Geschlechter steigen in's Grab, Doch nimmer vergeht die Liebe, Die ich im Herzen hab'. Nur einmal noch möcht' ich bich sehen, Und sinken vor dir auf's Knie, Und sterbend zu dir sprechen: ---Madame, ich liebe Sie!

#### 28.

Mir träumte: schaurig schaute ber Mond, Und traurig schienen die Sterne; Es trug mich zur Stadt, wo Liebchen wohnt, Viel hundert Meilen ferne.

Er hat mich zu ihrem Hause geführt, Ich küßte die Steine der Treppe, Die oft ihr kleiner Fuß berührt, Und ihres Kleides Schleppe.

Die Nacht war lang, die Nacht war kalt, Es waren so kalt die Steine 3 Es lugt' aus dem Fenster die blasse Gestalt, Beleuchtet vom Mondenscheine.

#### 29.

Was will biese einsame Thräne? Sie trübt mir sa ben Blick. Sie blieb aus alten Zeiten In meinem Auge zurück.

Sie hatte viel leuchtende Schwestern, Die alle zerstossen sind, Mit meinen Qualen und Freuben, Zerstossen in Nacht und Wind.

Wie Nebel sind auch zerstossen Die blauen Sternelein, Die mir jene Freuden und Qualen Gelächelt in's Herz hinein. Ach meine Liebe selber Berfloß wie eitel Hauch! Du alte, einsame Thräne, Berfließe jepunder auch.

#### 30.

Der bleiche, herbstliche Halbmond Lugt aus den Wolken heraus; Ganz einsam liegt auf dem Kirchhof' Das stille Pfarrerhaus.

Die Mutter liest in ber Bsbel, Der Sohn, ber starret in's Licht, Schlaftrunken behnt sich die ält're, Die jüngere Tochter spricht:

Ach Gott! wie Einem die Tage Langweilig hier vergeh'n; Rur wenn sie Einen begraben, Bekommen wir etwas zu sehn.

Die Mutter spricht zwischen bem Lesen Du irrst, es starben nur Vier, Seit man beinen Vater begraben, Dort an ber Kirchhofsthür'.

Die ält're Tochter gähnet: Ich will nicht verhungern bei Euch, Ich gehe morgen zum Grafen, Und ber ist verliebt und reich.

Der Sohn bricht aus in Lachen: Drei Jäger zechen im Stern, Die machen Golb, und lehren Mir bas Geheimniß gern.

Die Mutter wirft ihm die Bibel In's mag're Gesicht hinein : So willst du, Gottversuchter, Ein Straßenräuber sein! Sie hören pochen an's Fenster Und sehn eine winkenbe Hand; Der tobte Vater steht braugen Im schwarzen Pred'gergewand.

ser

#### 31.

Das ist ein schlechtes Wetter, Es regnet und stürmt und schnei't; Ich site am Fenster und schaue Dinaus in die Dunkelheit.

Da schimmert ein einsames Lichtchen, Das wandelt langsam fort; Ein Mütterchen mit dem Laternchen Wankt über die Straße dort.

Ich glaube, Mehl und Eier Und Butter kaufte sie ein; Sie will einen Kuchen backen Für's große Töchterlein.

Die liegt zu Haus im Lehnstuhl, Und blinzelt schläfrig in's Licht; Die goldnen Locken wallen Ueber bas süße Gesicht.

#### 32.

Man glaubt, daß ich mich gräme In bitter'm Liebesleid, Und endlich glaub' ich es selber, So gut wie andre Leut'.

Du Kleine mit großen Augen, Ich hab' es bir immer gesagt, Daß ich bich unsäglich liebe, Daß Liebe mein Herz zernagt.

Doch nur in einsamer Kammer Sprach ich auf solche Art, Und ach! ich hab' immer geschwiegen In beiner Gegenwart. Da gab es böse Engel, Die hielten mir zu ben Mund; Und ach! burch böse Engel Bin ich so elend sepund.

33.

Deine weichen Liliensinger, Könnt' ich sie noch einmal küssen. Und sie brücken an mein Herz, Und vergehn in stillem Weinen!

Deine klaren Veilchenaugen Schweben vor mir Tag und Nacht, Und mich qualt es: was bebeuten Diese süßen, blauen Rathsel?

#### 34.

"Pat sie sich benn nie geäußert Ueber bein verliebtes Wesen? Konntest bu in ihren Augen Niemals Gegenliebe lesen?

Konntest bu in ihren Augen Riemals bis zur Seele bringen? Und du bist ja sonst kein Esel, Theurer Freund, in solchen Dingen.

#### 35.

Sie liebten sich beibe, boch keiner Wollt' es bem anbern gestehn; Sie sahen sich an so seinblich, Und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten sich endlich und sah'n sich Nur noch zuweilen im Traum; Sie waren längst gestorben, Und wußten es selber kaum. 36.

Und als ich Euch meine Schmerzen geklagt, Da habt Ihr gegähnt und nichts gesagt; Doch als ich sie zierlich in Verse gebracht, Da habt Ihr mir große Elogen gemacht.

#### 37.

Ich rief ben Teufel und er kam, Und ich sah ihn mit Verwund'rung an. Er ist nicht häßlich und ist nicht lahm, Er ift ein lieber scharmanter Mann. Ein Mann in seinen besten Jahren, Berbinblich und höflich und welterfahren. Er ist ein gescheuter Diplomat, Und spricht recht schön über Rirch' und Staat. Blag ift er etwas, boch ist es fein Wunber, Sansfritt und Degel studirt er jepunder. Sein Lieblingspoet ist noch immer Fouqué. Doch will er nicht mehr mit Kritik sich befassen, Die hat er jest gänzlich überlassen Der theuren Grogmutter Defate. Er lobte mein juristisches Streben, Dat früher sich auch bamit abgegeben. Er sagte, meine Freundschaft sei Ihm nicht zu theuer, und nickte babet, Und frug ob wir uns früher nicht Schon einmal gesehn bei'm span'schen Gesanbten ? Und als ich recht befah fein Gesicht, Fand ich in ihm einen alten Befannten.

#### 38.

Mensch, verspotte nicht ben Teusel, Kurz ist ja die Lebensbahn, Und die ewige Verbammniß Ift kein bloger Pöbelwahn. Mensch, bezahle beine Schulben, Lang ist ja die Lebensbahn, Und du mußt noch manchmal borgen, Wie du es so oft gethan.

#### 39.

Die heil'gen brei Kön'ge aus Morgenlanb, Sie frugen in jedem Städtchen: Wo geht der Weg nach Bethlehem, Ihr lieben Buben und Mädchen?

Die Jungen und Alten, sie wußten es nicht, Die Könige zogen weiter; Sie folgten einem golbenen Stern, Der leuchtete lieblich und heiter.

Der Stern blieb stehn über Josephs Haus, Da sind sie hineingegangen; Das Dechslein brüllte, das Kindlein schrie, Die heil'gen drei Könige sangen.

#### 40.

Mein Kind, wir waren Kinder, Zwei Kinder, klein und froh; Wir krochen in's Dühnerhäuschen Und steckten uns unter das Stroh.

Wir frähten wie die Hähne, Und kamen Leute vorbei— Kikeriküh! sie glaubten, Es wäre Hahnengeschrei.

Die Kisten auf unserem Hose, Die tapezirten wir aus, Und wohnten brin beisammen, Und machten ein vornehmes Paus. Des Nachbars alte Kape Kam östers zum Besuch; Wir machten ihr Bückling' und Knire,, Und Complimente genug.

Wir haben nach ihrem Besinden Besorglich und freundlich gefragt; Wir haben seitbem basselbe Mancher alten Kape gesagt.

Wir saßen auch oft und sprachen Vernünftig, wie alte Leut', Und flagten, wie Alles besser Gewesen zu unserer Zeit;

Wie Lieb' und Treu' und Glauben Verschwunden aus der Welt, Und wie so theuer der Kaffee, Und wie so rar bas Gelb! ———

Vorbei sind die Kinderspiele, Und Alles rollt vorbei, — Das Geld und die Welt und die Zeiten, Und Glauben und Lieb' und Treu'.

#### 41.

Das Perz ist mir bebrückt, und sehnlich Gebenke ich ber alten Zeit; Die Welt war damals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten hin die Leut'.

Doch sest ist alles wie verschoben, Das ist ein Drängen! eine Roth!-Gestorben ist ber Herrgott oben, Und unten ist ber Teufel tobt.

Und Alles schaut so grämlich trübe, Und frausverwirtt und morsch und kalt, Und wäre nicht das Bischen Liebe, So gab' es nirgends einen Halt. 42.

Wie ber Mond sich leuchtend bränget, Durch ben bunkeln Wolkenstor, Also taucht aus bunkeln Zeiten Dir ein lichtes Bilb hervor.

Saßen all auf bem Berbecke, Fuhren stolz hinab ben Rhein, Und bie sommergrünen User Glühn im Abendsonnenschein.

Sinnend saß ich zu ben Füßen Einer Dame, schön und hold; In ihr liebes, bleiches Antlig Spielt' bas rothe Sonnengold.

Lauten klangen, Buben sangen, Wunderbare Fröhlichkeit! Und ber Himmel wurde blauer, Und die Seele wurde weit.

Mährchenhaft vorüberzogen Berg und Burgen, Walb und Au'; Und bas alles sah ich glänzen In dem Aug' der schönen Frau.

#### 43.

Im Traum sah ich bie Geliebte Ein banges, bekimmertes Weib, Berwelft und abgefallen Der sonst so blühende Leib.

Ein Kind trug sie auf dem Arme, Ein andres führt sie an der Hand, Und sichtbar ist Armuth und Trübsak Am Gang und Blick und Gewand.

Sie schwankte über ben Marktplas
Und ba begegnet sie mir,
Und sieht mich an, und ruhig
Und schmerzlich sag' ich zu ihr:

Romm mit nach meinem Hause, Denn du bist blag und frank; Ich will burch Fleiß und Arbeit Dir schaffen Speis' und Trank.

Ich will auch pflegen und warten Die Kinder, die bei bir sind, Bor Allem aber bich selber, Du armes, unglückliches Kind.

Ich will bir nie erzählen, Daß ich bich geliebet hab', Und wenn bu stirbst, so will ich Weinen auf beinem Grab.

#### 44.

"Theurer Freund! was soll es nügen, Stets bas alte Lieb zu leiern! Willst bu ewig brütend sitzen Anf ben alten Liebes-Eiern!

Ach! bas ist ein ewig Gattern, Ans ben Schalen friechen Küchlein, Und sie piepsen und sie flattern, Und du sperrst sie in ein Büchlein!"

#### 45.

Werbet nur nicht ungebulbig, Wenn von alten Schmerzensklängen Danche noch vernehmlich klingen In ben neuesten Gefängen.

Wartet nur, es wird verhallen Dieses Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Lieberfrühling . Sprießt aus dem geheilten Perzen.

Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand Mich aller Thorheit entled'ge; Ich hab' so lang als ein Comöbiant Mit dir gespielt die Comöbie.

Die prächt'gen Coulissen, sie waren bemalt Im hochromantischen Style, Wein Rittermantel hat goldig gestralt, Ich fühlte die feinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar fäuberlich Des tollen Tands entled'ge, Noch immer elend fühl' ich mich, Als spielt ich noch immer Comödie.

Ach Gott! im Scherz und unbewußt Sprach ich was ich gefühlet; Ich hab' mif bem eignen Tob in ber Brust Den sterbenben Fechter gespielet.

#### 47.

Den König Wiswamitra Den treibt's ohne Rast und Ruh', Er will burch Kampf und Büßung Erwerben Wasischtas Kuh.

D, König Wiswamitra, D, welch ein Ochs bist bu, Daß bu so viel kämpfest und büßest, Und Alles für eine Kuh!

# 48.

Perz, mein Herz sei nicht bekommen, Und ertrage bein Geschick, Neuer Frühling giebt zurück, Was ber Winter bir genommen. Und wie viel ist bir geblieben! Und wie schön ist noch bie Welt! Und, mein Derz, was bir gefällt, Alles, Alles barfft bu lieben!

49.

X

Du bist wie eine Blume, So holb und schon und rein 3 Ich schau' bich an, und Wehmuth Schleicht mir in's Herz hinein.

Mir ist, als ob ich bie Hände Auf's Daupt bir legen sollt', Betenb, bag Gott bich erhalte So rein und schön und hold.

#### 50.

Kind! Es wäre bein Berberden. Und ich geb' mir seiber Mühe, Daß bein liebes Herz in Liebe Nimmermehr für mich erglühe.

Nur daß mir's fo leicht gelinget, Will mich bennoch fast betrüben, Und ich benke manchmal bennoch: Wöchtest du mich bennoch lieben.

# 51.

Wenn ich auf bem Lager liege, In Nacht und Kissen gehüllt, So schwebt mir vor ein süßes, Anmuthig liebes Bilb.

Wenn mir ber stille Schlummer Geschlossen die Augen kaum, So schleicht bas Bilb sich leise Pinein in meinen Traum Doch mit dem Traum des Morgens-Zerrinnt es nimmermehr; Dann trag' ich es im Herzen Den ganzen Tag umber.

# **52.**

Mäbchen mit bem rothen Mündchen, Mit ben Aeuglein süß und klar, Du mein liebes, kleines Mäbchen, Deiner benk' ich immerbar.

Lang ist heut ber Winterabend, Und ich möchte bei bir sein, Bei bir siten, mit bir schwaten, Im vertrauten Kämmerlein.

An bie Lippen wollt' ich pressen Deine kleine, weiße Sand, Und mit Thränen sie benegen, Deine kleine, weiße Sand.

# **53.** · · ·

Mag ba braußen Schnee sich thürmen, Mag es hageln, mag es stürmen, Klirrend mir an's Fenster schlagen Nimmer will ich mich bestagen, Denn ich trage in der Brust Liebchens Bild und Frühlingslust.

#### 54.

Andere beten zur Madonne; . Andere auch zu Paul und Peterz Ich seboch, ich w'll nur beten, Nur zu dir, du schne Sonne. Gieb mir Kuffe, gieb mir Wonne, Sei mir gütig, sei mir gnäbig, Schönste Sonne unter ben Mäbchen, Schönstes Mäbchen unter ber Sonne!

# 55.

Verrieth mein blasses Angesicht Dir nicht mein Liebeswehe? Und willst du, daß der stolze Mund Das Bettlerwort gestehe?

D, biefer Mund ift gar zu ftolz, Und kann nur kussen und scherzen; Er spräche vielleicht ein höhnisch Wort, Während ich sterbe vor Schmerzen.

# **56.**

Theurer Freund, du bist verliebt, Und bich qualen neue Schmerzen; Dunkler wird es bir im Kopf', Deller wird es bir im Derzen.

Theurer Freund, du bist verliedt, Und du willst es nicht bekennen, Und ich seh' des Perzens Gluth Schon durch beine Weste brennen.

# 57.

Ich wollte bei bir weilen, Und an beiner Seite ruhn; Du mußtest von mir eilen, Du hattest viel zu thun.

Ich sagte, daß meine Seele. Dir gänzlich ergeben sei; Du lachtest aus voller Kehle, Und machtest 'nen Knir babei. Du hast noch mehr gesteigert Mir meinen Liebesverbruß, Und hast mir sogar verweigert Am Ende den Abschiedeluß.

Glaub' nicht, baß ich mich erschieße, Wie schlimm auch bie Sachen stehn! Das Alles, meine Süße, Ift mir schon einmal geschehn.

#### 58.

Saphire sind die Augen bein, Die lieblichen, die süßen; — D, breimal glücklich ist der Mann, Den sie mit Liebe begrüßen.

Dein Berz, es ist ein Diamant, Der eble Lichter sprühet;— D, breimal glücklich ist ber Mann, Für ben es liebend glühet.

Rubinen find die Lippen bein; Man kann nicht schön're sehen;— D, breimal glücklich ist ber Mann, Dem sie die Liebe gestehen.

D, kennt'ich nur ben glücklichen Mann, D, baß ich ihn nur fände, So recht allein im grünen Walb, Sein Glück hatt' balb ein Enbe.

59.

Sabe mich mit Liebesreben Festgelogen an bein Berg, Und, verstrickt in eignen Saben, Wird zum Ernste mir mein Scherz. Wenn bu bich mit vollem Rechte, Scherzend jest von mir entfernst, Nah'n sich mir bie Höllenmächte, Und ich schieß' mich tobt im Ernst.

#### **60.**

Bu fragmentarisch ist Welt-und Leben, Ich will mich zum beutschen Prosessor begeben, Der weiß das Leben zusammen zu sepen, Und er macht ein verständlich System daraus; Mit seinen Nachtmüßen und Schlafrocksen Stopft er die Lücken des Weltenbau's.

# 61.

Sie haben heut'Abend Gesellschaft, Und das Paus ist lichterfüllt. Dort oben am hellen Fenster Bewegt sich ein Schattenbild.

Du schaust mich nicht, im Dunkeln Steh' ich hier unten allein; Roch wen'ger kannst bu schauen In mein bunkles Derz hinein.

Mein bunkles Derze liebt bich, Es liebt bich und es bricht, Und bricht und zuckt und verblutet, Aber bu siehst es nicht.

# 62.

Ich wollt', meine Schmerzen ergössen, Sich all' in ein einziges Wort, Das gäb' ich ben lustigen Winden, Die trügen es lustig fort. Sie tragen zu bir, Geliebte, Das schmerzerfüllte Wort; Du hörst es zu jeber Stunde, Du hörst es an sebem Ort.

Und hast bu zum nächtlichen Schlummer Geschlossen die Augen kaum, So wird dich mein Wort verfolgen Bis in den tiessten Traum. 7

#### 63.

Du hast Diamanten und Perlen Hast Alles, was Menschenbegehr, Und hast die schönsten Augen— Wein Liebchen, was willst du mehr?

Auf beine schönen Augen Dab' ich ein ganzes Heer Bon ewigen Liebern gebichtet— Wein Liebchen, was willst du mehr ?

Mit beinen schönen Augen Dast bu mich gequält so sehr, Und hast mich zu Grunde gerichtet— Mein Liebchen, was willst bu mehr?

# 64.

Wer zum erstenmale liebt, Sei's auch glücklos, ist ein Gott; Aber wer zum zweitenmale Glücklos liebt, ber ist ein Narr.

Ich, ein solcher Narr, ich liebe Wieber ohne Gegenliebe! Sonne, Mond und Sterne lachen, Und ich lache mit und — fterbe.

In der Lauheit und der Flauheit Deiner Seele paßte nicht Meiner Liebe wilde Rauheit, Die sich Bahn durch Felsen bricht.

Du, bu liebtest bie Chaussen In ber Liebe, und ich schau Dich am Arm bes Gatten gehen, Eine brave, schwang're Frau.

#### 66.

Gaben mir Rath und gute Lehren, Ueberschütteten mich mit Ehren, Sagten, daß ich nur warten sollt', Paben mich protegiren gewollt.

Aber bei all ihrem Protegiren, Datte ich können vor Dunger krepiren, Wär' nicht gekommen ein braver Mann, Wader nahm er sich meiner an.

Braver Mann! Er schafft mir zu essen! Will es ihm nie und nimmer vergessen! Schabe, bag ich ihn nicht kussen kann! Denn ich bin selbst bieser brave Mann.

#### 67.

Diesen liebenswürd'gen Jüngling Kann man nicht genug verehren; Oft traktirt er mich mit Austern, Und mit Rheinwein und Liquören.

Zierlich sist ihm Rock und Sochen, Doch noch zierlicher die Binde, Und so kommt er jeden Morgen, Fragt, ob ich mich wohlbesinde; Spricht von meinem weiten Ruhme, Meiner Anmuth, meinen Wigen; Eifrig und geschäftig ist er Dir zu bienen, mir zu nügen.

Und bes Abends, in Gesellschaft, Mit begeistertem Gesichte, Deklamirt er vor ben Damen Meine göttlichen Gebichte.

D, wie ist es hoch erfreukich, Solchen Jüngling noch zu finden, Jest in unserer Zeit, wo täglich Mehr und mehr die Bessern schwinden.

#### 68.

Mir träumt': ich bin ber liebe Gott,. Und sit, im Himmel broben, Und Englein siten um mich her, Die meine Verse loben.

Und Knchen ess ich und Confest Für manchen lieben Gulben, Und Karbinal trink' ich babei, Und habe keine Schulben.

Doch Langewelle plagt mich jehr, Ich wollt', ich wär' auf Erben, Und wär' ich nicht ber liebe Gott, Ich könnt' bes Teufels werben.

Dn langer Engel Gabriel,
Geh', mach' bich auf die Sohlen,
Und meinen theuren Freund Eugen
Sollst du herauf mir holen.

Such' ihn nicht im Collegium, Such' ihn beim Glas Tokapen; Such' ihn nicht in ber Hedwigskirch, Such' ihn bei Mamsell Meyer. Da breitet aus sein Flügelpaar Und fliegt herab der Engel, Und pact ihn auf, und bringt herauf Den Freund, den lieben Bengel.

Ja, Jung', ich bin ber liebe Gott, Und ich regier' bie Erbe! Ich hab's ja immer bir gesagt, Daß ich was Rechts noch werbe.

Und Wunder thu' ich alle Tag, Die sollen bich entzücken, Und dir zum Spaße will ich heut' Die Stadt Ix-Ix beglücken.

Die Pflastersteine auf ber Straß', Die sollen jest sich spalten, Und eine Außer, frisch und klar, Soll jeber Stein enthalten.

Ein Regen von Zitronensaft Soll thauig sie begießen, Und in den Straßengössen soll Der beste Rheinwein sließen.

Wie freuen die Ix-Irer sich, Sie gehen schon an's Fressen; Die Herren von dem Landgericht, Die sausen ans den Gössen.

Wie freuen die Poeten sich Bei solchem Götterfraße! Die Leutnants und die Fähnderichs, Die lecken ab die Straße.

Die Leutnants und bie Fähnberichs Das sind die Mügsten Leute, Sie denken, alle Tag' geschieht Kein Wunder so wie heute.

Von schönen Lippen fortgebrängt, getrieben Aus schönen Armen, die uns fest umschlossen! Ich wäre gern noch einen Tag geblieben, Doch kam ber Schwager schon mit seinen Rossen.

Das ist bas Leben, Kind, ein ewig Jammern, Ein ewig Abschiednehmen, ew'ges Trennen! Konnt' benn bein Herz bas mein'ge nicht umklammern? Hat selbst bein Auge wich nicht halten können?

# 70.

Wir fuhren allein im bunkeln Postwagen bie ganze Racht; Wir ruhten einander am Herzen, Wir haben gescherzt und gelacht.

Doch als es Morgens tagte, Mein Kind, wie staunten wir! Denn zwischen uns saß Amor Der blinde Passagier.

# 71.

Das weiß Gott, wo sich die tolle Dirne einquartieret hat; Fluchend, in dem Regenwetter, Lauf ich durch die ganze Stadt.

Bin ich boch von einem Gasthof Nach dem andern hingerannt, Und an jeden groben Kellner Hab' ich mich umsonst gewandt.

Da erblick' ich sie am Fenster, Und sie winkt und kichert hell. Konnt' ich wissen, bu bewohntest, Mäbchen, solches Pracht-Hotel?

Wie bunkle Träume stehen Die Häuser in langer Reih'; Tief eingehüllt im Mantel Schreite ich schweigenb vorbei.

Der Thurm ber Cathebrale, Berfündet die zwölfte Stund's Mit ihren Reizen und Kuffen Erwartet mich Liebchen jepund.

Der Mond ist mein Begleiter, Er leuchtet mir freundlich vorz Da din ich an ihrem Sause, Und freudig rus' ich empor:

Ich banke bir, alter Bertrauter, Daß du meinen Weg erhellt; Jest will ich bich entlassen, Jest leuchte ber übrigen Welt!

Und sindest du einen Verliebten, Der einsam klagt sein Leib, So tröst' ihn, wie du mich selber Getröstet in alter Zeit.

# 73.

In ben Küssen, welche Lüge! Welche Wonne in bem Schein! Ach, wie süß ist bas Betrügen, Süßer bas Betrogensein!

Liebchen, wie du bich auch wehrest, Weiß ich boch, was du erlaubst; Glauben will ich, was du schwörest, Schwören will ich, was du glaubst.

Auf beinen schneeweißen Busen, Dab' ich mein Haupt gelegt, Und heimlich kann ich behorchen, Was bir bein Berz bewegt.

Es blasen bie blauen Husaren, Und reiten zum Thore herein, Und morgen will mich verlassen Die Herzallerliebste mein.

Und willst du mich morgen verlassen, So bist du boch heute noch mein, Und in beinen schönen Armen Will ich boppelt selig sein.

75.

Es blasen die blauen Dusaren, Und reiten zum Thore hinaus; Da komm ich, Geliebte, und bringe Dir einen Rosenstrauß.

Das war eine wilbe Wirthschaft, Biel Volk und Kriegesplag'! Sogar in beinem Perzchen Biel Einquartierung lag.

76.

Pabe auch in jungen Jahren, Manches bitt're Leib erfahren Von der Liebe Gluth. Doch das Polz ist gar zu theuer, Und erlöschen will das Feuer, Ma foi! und das ist gut. Das bebenke, junge Schöne, Schicke fort die dumme Thräne, Und den dummen Liebesharm. Ift das Leben dir geblieben, So vergiß das alte Lieben, Ma koi! in meinem Arm.

# 77. ×

Doch bie Rastraten klagten, Als ich meine Stimm' erhob; Sie klagten und sie sagten: Ich sänge viel zu grob.

Und lieblich erhoben sie alle Die kleinen Stimmelein, Die Trillerchen, wie Krystalle, Sie klangen so sein und rein.

Sie sangen von Liebessehnen, Von Lieb' und Liebeserguß; Die Damen schwammen in Thränen, Bei solchem Kunstgenuß.

# 78.

×

Ich hab' Euch im besten Juli verlassen, Und sinde Euch wieder im Januar; Ihr saßet damals so recht in der Dipe, Jest seid Ihr gefühlt und kalt sogar.

Balb scheib' ich nochmals, und komm' ich einst wieber, Dann seib Ihr weber warm noch kalt, Und siber Eure Gräber schreit' ich, Und bas eigene Perz ist arm und alt.

Bist bu wirklich mir so feinblich, Bist bu wirklich ganz verwandelt? Aller Welt will ich es klagen, Daß bu mich so schlecht behandelt.

D, Ihr unbankbaren Lippen, Sagt, wie könnt Ihr Böses sagen Bon bem Manne, der so liebend Euch geküßt in schönen Tagen.

# 80.

Ach bie Augen sind es wieber, Die mich einst so lieblich grüßten, Und es sind die Lippen wieder, Die mir's Leben einst versüßten.

Auch die Stimme ist es wieder, Die ich einst so gern gehöret; Rur ich selber bin's nicht wieder, Bin verändert heimgekehret.

Bon ben weißen, schönen Armen Fest und liebevoll umschlossen, Lieg' ich jest an ihrem Herzen, Dumpfen Sinnes und verbrossen.

#### 81.

Auf ben Wällen Salamankas Sind die Lüfte lind und labend; Dort, mit meiner holden Donna, Wandle ich am Sommerabend.

Um ben schlanken Leib ber Schönen Dab' ich meinen Arm gebogen, Unb mit sel'gem Finger fühl' ich Ihres Busens stolzes Wogen. Doch ein ängstiches Gestüßer Zieht sich burch bie Lindenbäume, Und ber bunffe Mühlbach unten Murmelt bose, lange Träume.

"Ach, Sennora, Ahnung sagt mir: Einst wirb man mich relegiren, Und auf Salamankas Wällen Geh'n wir nimmermehr spazieren."

#### 82.

Raum sahen wir uns, und an Augen und Stimme Merkt' ich, daß du mit gewogen bist; Und stand nicht babei die Mutter, die schlimme, Ich glaube, wir hatten uns gleich gefüßt.

Und morgen verlasse ich wieder bas Städtchen, Und eile fort im alten Laufz Dann lauert am Fenster mein blondes Mädchen Und freundliche Grüße werf' ich Pnauf.

#### 83.

Neber die Berge fleigt schm die Gonne, Die Lämmerherrbe läutet femr. Mein Liebchen, mein Lamm, meine Sonne und Wonne, Noch einmal säh' ich dich gar zu gern!

Ich schaue hinauf, mit spähenber Miene — Leb' wohl, mein Kind, ich wandre von hier! Bergebens! Es regt sich keine Garbine; — Sie liegt noch und schläst, und träumt von mir.

#### 84.

In Halle auf bem Markt, Da stehn zwei große Löwen. Ei, du hallischer Löwentrop, Wie hat man dich gezähmet! Ju Salle auf bem Markt, Da steht ein großer Riese. Er hat ein Schwert und regt sich nicht, Er ist vor Schreck versteinert.

Zu Halle auf bem Markt, Da steht eine große Kirche. Die Purschenschaft und die Landsmannschaft, Die haben bort Plat zum Beten.

#### 85.

Dämmernb liegt ber Sommerabenb Ueber Walb und grünen Wiesen; Goldner Mond, am blauen Himmel, Strahlt herunter, duftig labend.

An bem Bache zirpt bie Grille, Und es regt sich in bem Wasser, Und ber Wand'rer hört ein Plätschern, Und ein Athmen in ber Stille.

Dorten, an bem Bach alleine, Babet sich die schöne Else; Arm und Nacken, weiß und Heblich, Schimmern in bem Mondenscheine.

#### 86.

Nacht liegt auf ben fremben Wegen,— Krankes Berz und mübe Glieber;— Ach, ba fließt, wie stiller Segen, Süßer Mond, bein Licht hernieber.

Süßer Mond mit beinen Straheen Scheuchest du bas nächt'se Grauen; Es zerrinnen meine Qualen, Und die Augen überthauen.



Der Tob bas ist bie kühle Racht, Das Leben ist ber schwüle Tag. Es bunkelt schon, mich schläfert, Der Tag hat mich mub' gemacht.

Ueber mein Bett erhebt sich ein Baum, Drin singt die junge Nachtigall; Sie singt von lauter Liebe, Ich hör' es sogar im Traum.

# 88.

"Sag', wo ist bein schönes Liebchen, Das du einst so schön besungen, Als die zaubermächt'gen Flammen Wunderbar bein Berz burchbrungen ?"

Jene Flammen sinb erloschen, Und mein Derz ist kalt und trübe. Und bies Büchlein ist die Urne Mit ber Asche meiner Liebe.

|   |   | · |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | • | • | • |
| • |   |   |   | • | • |   |
|   | • |   |   | ` | • | • |
|   |   |   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

# Die Harzreise.

(1824.)

Richts ift bauernb, als ber Wechsel; nichts beständig, als ber Tob. Jeber Schlag bes Bergens schlägt uns eine Wunde, und bas Leben ware ein ewiges Berbluten, wenn nicht bie Dichtfunft ware. Sie gewährt uns, was uns die Ratur versagt: eine goldene Beit, die nicht rostet, einen Frühling, ber nicht abblüht, wolfenloses Glüd und ewige Jugenb.

Borne.

Schwarze Röcke, seib'ne Strümpfe, Weiße, hösliche Manschetten, Sanfte Reben, Embrassiren— Ach, wenn sie nur herzen hätten!

Perzen in ber Brust, und Liebe, Warme Liebe in bem Herzen — Ach, mich töbtet ihr Gesinge Von erlog'nen Liebesschmerzen.

Auf die Berge will ich steigen, Wo die frommen Hütten stehen, Wo die Brust sich frei erschließet, Und die freien Lüfte weben.

Auf die Berge will ich steigen, Wo die dunkeln Tannen ragen, Bäche rauschen, Bögel singen, Und die stolzen Wolken jagen. Lebet wohl, ihr glatten Gäle, Glatte Herren! Glatte Frauen! Auf die Berge will ich steigen, Lachend auf Euch nieberschauen.

Die Stadt Göttingen, berühmt burch ihre Burfte und Universität, gehört bem Könige von Hannover, und enthält 999 Feuerstellen, biverse Kirchen, eine Entbindungsanstalt, eine Sternwarte, einen Karzer, eine Bibliothef und einen Rathskeller, wo bas Bier sehr gut ift. Der vorbeifliegende Bach beißi "bie Leine," und bient bes Sommers zum Baben; bas Wasser ift sehr kalt und an einigen Orten so breit, dag Lüder wirklich einen großen Anlauf nehmen mußte, als er hinüber sprang. Die Stadt selbst ift schön und gefällt einem am besten, wenn man sie mit bem Ruden ansieht. Sie muß ichon sehr lange stehen; benn ich erinnere mich, als ich vor fünf Jahren bort immatrifulirt und bald barauf konsiliirt wurde, hatte sie schon basselbe graue, altkluge Ansehen, und war schon vollständig eingerichtet mit Schnurren, Pubeln Differtazionen, Theebansants, Wäscherinnen, Compendien, Taubenbraten, Guelfenorben, Promozionstutichen, Pfeifentopfen, Dofrathen, Juftigrathen, Relegazionsräthen, Profaren und anderen Faren. Einige behaupten sogar, bie Stadt sei zur Zeit ber Bölkerwanderung erbaut worben, seber beutsche Stamm habe bamals ein ungebundenes Eremplar seiner Mitglieber barin zurückgelassen, und bavon stammten alle die Bandalen, Friesen, Schwaben, Teutonen, Sachsen, Thuringer u. s. w., bie noch heut zu Tage in Göttingen, horbenweis, und geschieden durch Farben ber Mügen und ber Pfeisenquäste über die Weenderstraße einherziehen, auf ben blutigen Wahlstätten ber Rasenmühle, bes Ritschenfrugs und Bovbens sich ewig unter einander herumschlagen, in Sitten und Gebräuchen, noch immer wie zur Zeit ber Bölkerwanderung bahinleben, und theils burch ihre Duces, welche Saupthähne heißen, theils burch ihr uraltes Gesethuch, welches Comment heißt und in ben legibus barbarorum eine Stelle verbient, regiert werben.

Im Allgemeinen werben bie Bewohner Göttingens eingetheilt in Stubenten, Professoren, Philister und Vieh; welche vier Stände doch nichts weniger als streng geschieben sind. Der Viehstand ist ber bedeutendste. Die Namen aller Studenten und aller ordentlichen und unordentlichen Prosessoren hier herzuzählen, wäre zu weitläustig; auch sind mir in diesem Augenblick nicht alle Studentennamen im Gedächtnisse, und unter den Prosessoren sind manche, die noch gar keinen Namen haben. Die Zahl der Göttinger Philister muß sehr groß sein, wie der Sand, oder besser gesagt, wie Koth am Meer; wahrlich, wenn ich sie des Morgens, mit ihren schmuzigen Gesichtern und weißen

Rechnungen, vor den Pforten bes akademischen Gerichtes aufgepflanzt sah, se mochte ich kaum begreifen, wie Gott nur so viel Lumpenpack erschaffen konnte.

Ausführlicheres über die Stadt Göttingen läßt sich sehr bequem nachlesen in ber Topographie berselben von R. F. H. Marr. Obzwar ich gegen ben Verfasser, der mein Arzt war und mir viel Liebes erzeigte, die heiligsten Verpflichtungen hege, so kann ich boch sein Werk nicht unbedingt empfehlen, und ich muß tabeln, baß er jener falschen Meinung, als hätten bie Göttingerinnen allzugroße Füße, nicht streng genug wiberspricht. Ja, ich habe mich sogar seit Jahr und Tag mit einer ernsten Wiberlegung bieser Meinung beschäftigt, ich habe beshalb vergleichende Anatomie gehört, die seltensten Werke auf der Bibliothek excerpirt, auf ber Weenderstraße stundenlang die Füße ber vorübergehenden Damen studirt, und in der grundgelehrten Abhandlung, so bie Resultate bieser Studien enthalten wird, spreche ich 1° von ben Füßen überhaupt, 2° von den Füßen bei den Alten, 3° von den Füßen ber Elephanten, 4° von ben Füßen ber Göttingerinnen, 5° stelle ich Alles zusammen, was über diese Füße auf Ullrichs Garten schon gesagt worden, 6° betrachte ich biese Füße in ihrem Zusammenhang, und verbreite mich bei dieser Gelegenheit auch über Waden, Knie u. s. w., und endlich 7°, wenn ich nur so großes Papier auftreiben kann, füge ich noch hinzu einige Rupfertafeln mit bem Facsimile Göttingischer Damenfüße. —

Es war noch sehr früh, als ich Göttingen verließ, und ber gelehrte \* \* lag gewiß noch im Bette und träumte wie gewöhnlich: er wandle in einem schönen Garten, auf bessen Beeten lauter weiße, mit Citaten beschriebene Papierchen wachsen, die im Sonnenlicht lieblich glänzen, und von denen er hier und da mehrere pflückt, und mühsam in ein neues Beet verpflanzt, während die Nachtigallen mit ihren süßesten Tönen sein altes Derz erfreuen.

Vor dem Weender Thore begegneten mir zwei eingeborne kleine Schulknaben, wovon der Eine zum Andern sagte: "Mit dem Theodor will ich gar nicht mehr umgehen, er ist ein Lumpenkerl, denn gestern wußte er nicht mal wie der Genitiv von Mensa heißt." So unbedeutend diese Worte klingen, so muß ich sie doch wieder erzählen, ja, ich möchte sie als Stadt-Motto gleich auf das Thor schreiben lassen; denn die Jungen piepen, wie die Alten pfeisen, und jene Worte bezeichnen ganz den engen, trocknen Notizenstolz der hochge-lahrten Georgia Augusta.

Auf der Chausse wehte frische Morgenluft, und die Vögel sangen gar freudig, und auch mir wurde allmählig wieder frisch und freudig zu Muthe. Eine solche Erquickung that Noth. Ich war die lette Zeit nicht aus dem Pandektenstall herausgekommen, römische Casuisten hatten mir den Geist wie mit einem grauen Spinnweb überzogen, mein Herz war wie eingeklemmt Heine L.

zwischen ben eisernen Paragraphen selbstsüchtiger Rechtssysteme, bestänbig Klang es mir noch in ben Ohren wie "Tribonian, Justinian, Bermogenian und Dummerjahn," und ein gärtliches Liebespaar, bas unter einem Baume saß, hielt ich gar für eine Corpusjuris-Ausgabe mit verschlungenen Banben. Auf der Landstraße sing es an lebendig zu werben. Milchmädchen zogen vorüber; auch Eseltreiber mit ihren grauen Zöglingen. hinter Weenbe begegneten mir ber Schäfer und Doris. Dieses ist nicht bas ibpllische Paar, wovon Wegner fingt, sonbern es find wohlbestallte Universitätspebelle, bie wachsam aufpassen muffen, daß sich keine Studenten in Bovden duelliren, und daß keine neuen Ibeen, die noch immer einige Dezennien vor Göttingen Quarantaine halten muffen, von einem spekulirenden Privatbozenten einge-Schäfer grüßte mich fehr kollegialisch; benn er ift ebenschmuggelt werden. falls Schriftsteller, und hat meiner in seinen halbjährigen Schriften oft erwähnt; wie er mich benn auch außerbem oft citirt hat, und, wenn er mich nicht zu Sause fand, immer so gutig war, bie Citation mit Kreide auf meine Stubenthur zu schreiben. Dann und wann rollte auch ein Einspänner vorüber, wohlbepackt mit Studenten, die für die Ferienzeit, ober auch für immer In solch einer Universitätsstadt ist ein beständiges Kommen und wegreisten. Abgehen, alle brei Jahre findet man bort eine neue Studentengeneration, bas ift ein ewiger Menschenstrom, wo eine Semesterwelle bie andere fortbrängt, und nur die alten Professoren bleiben fteben in biefer allgemeinen Bewegung, unerschütterlich fest, gleich ben Pyramiben Egyptens-nur bag in biesen Universitätspyramiben keine Weisheit verborgen ift.

Aus den Myrtenlauben bei Rauschenwasser sah ich zwei hoffnungsvolle Jünglinge hervorreiten. Ein Weibebild, bas bort sein horizontales Danbwerk treibt, gab ihnen bis auf bie Landstraße bas Geleit, klätschelte mit geübter Dand die mageren Schenkel ber Pferde, lachte laut auf, als ber eine Reuter ihr hinten, auf die breite Spontaneität einige Galanterien mit ber Peitsche überlangte, und schob sich alsbanngen Bovben. Die Jünglinge aber jagten nach Nörten, und johlten gar geistreich, und sangen gar lieblich bas Rossin'sche Lied: "Trink Bier, liebe, liebe Lise!" Diese Töne hörte ich noch lange in der Ferne; boch bie holben Sänger selbst verlor ich bald völlig aus bem Gesichte, sintemal sie ihre Pferbe, bie im Grunde einen beutsch langsamen Charafter zu haben schienen, gar entsetlich anspornten und vorwärts-Nirgends wird bie Pferbeschinderei stärker getrieben als in Göttingen, und oft, wenn ich sah, wie solch eine schweißtriefenbe, lahme Rracke für bas bischen Lebensfutter, von unsern Rauschenwasserrittern abgequält warb, ober wohl gar einen gangen Bagen voll Stubenten fortziehen mußte, fo bachte ich auch: "D bu armes Thier, gewiß haben beine Boraltern im Paradiese verbotenen Hafer gefressen!"

Im Wirthshause zu Nörten traf ich die beiden Jünglinge wieter. Der eine verzehrte einen Heringsalat, und der andere unterhielt sich mit der gelb-ledernen Magd, Fusia Canina, auch Trittvogel genannt. Er sagte ihr einige Anständigkeiten, und am Ende wurden sie Hand-gemein. Um meinen Ranzen zu erleichtern, nahm ich die eingepackten blauen Posen, die in geschichtlicher Hinsicht sehr merkwürdig sind, wieder heraus und schenkte sie dem kleinen Kellner, den man Colibri nennt. Die Bussenia, die alte Wirthin brachte mir unterdessen ein Butterbrod, und beklagte sich, daß ich sie jest so selten besuche; denn sie liebt mich sehr.

Hinter Nörten stand bie Sonne hoch und glänzend am himmel. Sie meinte es recht ehrlich mit mir und erwärmte mein Saupt, daß alle unreife Gebanken barin zur Vollreife kamen. Die liebe Wirtshaussonne in Norbheim ist auch nicht zu verachten; ich kehrte hier ein, und fanb bas Mittagessen schon fertig. Alle Gerichte waren schmachhaft zubereitet, und wollten mir besser behagen, als die abgeschmackten akademischen Gerichte, die salzlvsen, lebernen Stockfische mit ihrem alten Rohl, die mir in Göttingen vorgesest wurden. Nachdem ich meinen Magen etwas beschwichtigt hatte, bemerkte ich in berselben Wirthostube einen Berrn mit zwei Damen, bie im Begriff waren abzureisen. Dieser herr war gang grun gekleibet, trug sogar eine grüne Brille, bie auf seine rothe Rupfernase einen Schein wie Grünspan warf, und sah aus, wie ber König Nebukadnezar in seinen spätern Jahren ausgesehen hat, als er, ber Sage nach, gleich einem Thiere bes Walbes, nichts als Salat af. Der Grüne wünschte, daß ich ihm ein Hotel in Göttingen empfehlen möchte, und ich rieth ihm, bort von bem ersten besten Stubenten bas Hotel de Brühbach zu erfragen. Die eine Dame war die Frau Gemahlin, eine gar große, weitläuftige Dame, ein rothes Quabratmeilen-Gesicht mit Grübchen in ben Wangen, die wie Spudnäpfe für Liebesgötter aussahen, ein langsleischig herabhängenbes Unterkinn, bas eine schlechte Fortsetzung bes Besichtes zu sein schien, und ein hochaufgestapelter Busen, ber mit steifen Spipen und vielzadig festonirten Krägen, wie mit Thurmchen und Bastionen umbaut war, und einer Festung glich, die gewiß eben so wenig wie jene anberen Festungen, von benen Philipp von Macedonien spricht, einem mit Gold Die andere Dame, die Frau Schwester, beladenen Esel widerstehen würde. bilbete gang ben Wegensat ber eben beschriebenen. Stammte jene von Pharaos setten Rühen, so stammte biese von ben magern. Das Gesicht nur ein Munb zwischen zwei Ohren, die Bruft trostlos öbe, wie die Lüneburger Beide; die ganze ausgekochte Gestalt glich einem Freitisch für arme Theologen. Damen fragten mich zu gleicher Zeit: ob im Hotel be Brühbach auch orbentuche Leute logirten. Ich bejahte es mit gutem Gewissen, und als das holde Rleeblatt abfuhr, grußte ich nochmals zum Genster hinaus. Der Sonnen

wirth lächelte gar schlau und mochte wohl wissen, bag ber Karzer von ben Stubenten in Göttingen Hotel be Brühbach genannt wirb.

Hinter Nordheim wird es schon gebirgig und hier und da treten schöne Anhöhen hervor. Auf dem Wege traf ich meistens Krämer, die nach der Braunschweiger Messe zogen, auch einen Schwarm Frauenzimmer, deren sebe ein großes, sast häuserhohes, mit weißem Leinen überzogenes Behältniß auf dem Rücken trug. Darin faßen allerlei gefangene Singvögel, die beständig piepsten und zwitscherten, während ihre Trägerinnen lustig dahinhüpsten und schwapten. Mir kam es gar närrisch vor, wie so ein Vogel den andern zu Markte trägt.

In pechbunkler Racht kam ich an zu Osterobe. Es fehlte mir ber Appetit zum Effen und ich legte mich gleich zu Bette. Ich war mube wie ein hund, und schlief wie ein Gott. Im Traume fam ich wieber nach Göttingen zurück, und zwar nach ber bortigen Bibliothek. Ich stand in einer Ede bes juristischen Saals, burchstöberte alte Differtazionen, vertiefte mich im Lefen, und als ich aufhörte, bemerkte ich zu meiner Berwunderung, bag es Racht war, und berabhängenbe Kristall-Leuchter ben Saal erhellten. Die nabe Kirchenglocke schlug eben zwölf, bie Saalthure öffnete sich langsam, und herein trat eine stolze, gigantische Frau, ehrfurchtsvoll begleitet von den Mitgliedern und Anhängern ber juristischen Facultät. Das Riesenweib, obgleich schon bejahrt, trug bennoch im Antlit bie Buge einer ftrengen Schönheit, seber ihrer Blicke verrieth die hohe Titanin, die gewaltige Themis, Schwert und Wage hielt sie nachlässig zusammen in ber einen Dand, in ber andern hielt sie eine Pergamentrolle, zwei junge Doctores juris trugen bie Schleppe ihres grau verblichenen Gewandes, an ihrer rechten Seite sprang windig hin und her ber bunne Dofrath Rusticus, ber Lykurg Hannovers, und beklamirte aus seinem neuen Gesepentwurf; an ihrer linken Seite humpelte, gar galant und wohlgelaunt, ihr Cavaliere servente, der geheime Justigrath Cajacius, und riß beständig juristische Wipe, und lachte selbst barüber so herzlich, daß sogar die ernste Göttin sich mehrmals lächelnd zu ihm herabbeugte, mit ber großen Vergamentrolle ihm auf bie Schulter klopfte, und freundlich zuflüsterte: "Kleiner, loser Shalf, ber die Bäume von oben herab beschneibet!" Jeber von den übrigen Berren trat jest ebenfalls näher und hatte etwas hin zu bemerken und hin zu lächeln, etwa ein neu ergrübeltes Systemden, ober Hypotheschen, ober ahnliches Miggebürtchen bes eigenen Röpfchens. Durch bie geöffnete Saalthür traten auch noch mehrere frembe Herren herein, die sich als die andern großen Männer bes illustren Orbens fund gaben, meistens edige, lauernbe Gesellen, bie mit breiter Selbstzufriedenheit gleich barauf los befinirten und bistinguirten und über jedes Titelchen eines Panbektentitels bisputirten. Und immer kamen noch neue Gestalten herein, alte Rechtsgelehrten, in verschollenen Trach-

ten, mit weißen Alongeperuden und längst vergessenen Gesichtern, und fehr erstaunt, daß man sie, die Hochberühmten des verflossenen Jahrhunderis, nicht sonderlich regardirte; und biese stimmten nun ein, auf ihre Weise, in bas allgemeine Schwaßen und Schrillen und Schreien, bas, wie Meeresbranbung, immer verwirrter und lauter, die hohe Göttin umrauschte, bis diese die Gebuld verlor, und in einem Tone bes entseslichsteu Riesenschmerzes plöglich aufschrie: "Schweigt! schweigt! ich bore bie Stimme bes theuren Prometheus, die höhnende Kraft und die stumme Gewalt schmieden ben Schuldlosen an den Marterfelsen, und all Euer Geschwätz und Gezänke kann nicht seine Wunden fühlen und seine Fesseln zerbrechen!" Go rief die Göttin, und Thränenbäche stürzten aus ihren Augen, die ganze Versammlung heulte wie von Tobesangst ergriffen, die Decke bes Saales frachte, die Bücher taumelten herab von ihren Brettern, vergebens trat ber alte Münchhausen aus seinem Rahmen hervor, um Ruhe zu gebieten, es tobte und freischte immer wilber,und fort aus biesem brängenden Tollhauslärm rettete ich mich in ben historischen Saal, nach jener Gnabenstelle, wo die heiligen Bilber bes belveberischen Apoll's und ber mediceischen Benus neben einander stehen, und ich stürzte zu ben Füßen ber Schönheitsgöttin, in ihrem Anblick vergaß ich all bas wuste Treiben, bem ich entronnen, meine Augen tranfen entzückt bas Chenmag und die ewige Lieblichkeit ihres hochgebenedeiten Leibes, griechische Ruhe zog durch meine Seele, und über mein Daupt, wie himmlischen Segen, gog seine füßesten Lyraflänge Phöbus Apollo.

J

Erwachend hörte ich noch immer ein freundliches Klingen. Die heerben zogen auf die Weide und es läuteten ihre Glöcken. Die liebe, goldene Sonne schien durch das Fenster und beleuchtete die Schildereien an den Wänden des Zimmers. Es waren Bilder aus dem Befreiungsfriege, worauf tren dargestellt stand, wie wir alle helden waren, dann auch die hinrichtungs-Scenen aus der Revolutionszeit, Ludwig XVI. auf der Guillotine und ähnliche Kopfabschneibereien, die man gar nicht ansehen kaun, ohne Gott zu dansen, daß man ruhig im Bette liegt, und guten Kassee trinkt und den Kopf noch so recht comfortabel auf den Schultern sisen hat.

Nachdem ich Kaffee getrunken, mich angezogen, die Inschriften auf den Fensterscheiben gelesen, und alles im Wirthshause berichtigt hatte, verließ ich Osterobe.

Diese Stadt hat so und so viel Häuser, verschiedene Einwohner, worunter auch mehrere Seelen, wie in Gottschalf's, Taschenduch für Harzreisende" genauer nachzulesen ist. Ehe ich die Landstraße einschlug, bestieg ich die Trümmer der uralten Osteroder Burg. Sie bestehen nur noch aus der Hälste eines großen, dickmaurigen, wie von Kredsschäden angestessenen Thurms. Der Weg nach Clausthal sührte mich wieder bergauf, und von einer der ersten

Höhen schaute ich nochmals hinab in bas Thal, wo Osterobe mit seinen rothen Dächern aus ben grünen Tannenwalbern hervor guckt, wie eine Moosrose. Die Sonne gab eine gar liebe, kindliche Beleuchtung. Bon ber erhaltenen Thurmhälfte erblickte man hier die imponirende Rückseite.

Rachbem ich eine Strecke gewandert, traf ich zusammen mit einem reisenben Handwerksburschen, ber von Braunschweig tam und mir als ein bortiges Gerücht erzählte: ber junge Perzog sei auf bem Wege nach bem gelobten Lanbe von ben Türken gefangen worben, und könne nur gegen ein großes Lösegelb frei kommen. Die große Reise bes Herzogs mag biefe Sage veranlagt haben. Das Volk hat noch immer den traditionell fabelhaften Ibeengang, der sich so lieblich ausspricht in seinem "Derzog Ernst." Der Erzähler jener Reuigkeit war ein Schneibergefell, ein nieblicher, fleiner, junger Mensch, so bunn, baß bie Sterne burchschimmern konnten, wie burch Offian's Rebelgeister, und im Ganzen eine volksthümlich barocke Mischung von Laune und Wehmuth. Dieses äußerte sich besonders in der drollig rührenden Weise, womit er das wunderbare Boltslied fang: "Ein Rafer auf bem Zaune faß, summ, summ!" Das ist schön bei uns Deutschen; Reiner ist so verrückt, bag er nicht einen noch Verrückteren fanbe, ber ihn versteht. Nur ein Deutscher kann jenes Lieb nachempfinden, und sich babei tobtlachen und tobtweinen. Wie tief das Goethe'sche Wort in's Leben bes Volkes gebrungen, bemerkte ich auch hier. Mein bunner Weggenosse trillerte ebenfalls zuweilen vor sich hin: "Leibvoll und freudvoll, Gebanken sind frei!" Solche Corruption des Tertes ist bei'm Volke etwas Gewöhnliches. Er sang auch ein Lieb, wo "Lottchen bei bem Grabe ihres Werthers" trauert. Der Schneiber zerfloß vor Sentimentalität bei ben Worten: "Einsam wein' ich an ber Rosenstelle, wo uns oft ber späte Mond belauscht! Jammernd irr' ich an ber Silberquelle, die uns lieblich Wonne zugerauscht." Aber balb barauf ging er in Muthwillen über, und erzählte mir: "Wir haben einen Preußen in ber Herberge zu Caffel, ber eben solche Lieber selbst macht; er kann keinen seligen Stich nähen; hat er einen Groschen in ber Tasche, so hat er für zwei Groschen Durft, und wenn er im Thran ift, hält er ben himmel für ein blaues Camisol, und weint wie eine Dachtraufe, und singt ein Lieb mit ber boppelten Poesie!" Bon letterem Ausbruck wünschte ich eine Erklärung, aber mein Schneiberlein, mit feinen Ziegenhainer Beinchen, hüpfte hin und her und rief beständig: "Die doppelte Poesie ist die doppelte Poesie!" Endlich brachte ich es heraus, daß er doppelt gereimte Gebichte, namentlich Stanzen im Sinne hatte. — Unterbeg burch große Bewegung und burch ben contrairen Wind, war ber Ritter von ber Nabel sehr mübe geworben. Er machte freilich noch einige große Unstalten zum Gehen und bramarbasirte: "Jest will ich ben Weg zwischen bie Beine nehmen!" Doch balb flagte er, bag er sich Blasen unter bie Füße gegangen,

und bie Welt viel zu weitläuftig sei: und endlich, bei einem Baumstamme ließ er sich sachte niedersinken, bewegte sein zartes häuptkein wie ein betrübtes Lämmerschwänzchen, und wehmüthig lächelnd rief er: "Da bin ich armes Schind-luberchen schon wieder marobe."

Die Berge wurden hier noch steiler, bie Tannenwälber wogten unten wie ein grünes Meer, und am blauen himmel oben schifften bie weißen Wolfen. Die Wildheit ber Gegend war burch ihre Einheit und Einfachheit gleichsam gezähmt. Wie ein guter Dichter, liebt bie Natur keine schroffen Uebergänge. Die Wolken, so bizarr gestaltet sie auch zuweilen erscheinen, tragen ein weißes, ober boch ein milbes, mit bem blauen Himmel und ber grünen Erbe harmonisch correspondirendes Colorit, so daß alle Farben einer Gegend wie leife Mufit in einander schmelgen, und jeder Naturanblick frampfftillend und gemüthberuhigend wirkt. - Der selige hoffmann wurde die Wolken buntscheckig bemalt haben. — Eben wie ein großer Dichter, weiß bie Natur auch mit ben wenigsten Mitteln bie größten Effecte hervor zu bringen. Da sind nur eine Sonne, Bäume, Blumen, Wasser und Liebe. Freilich, fehlt lettere im Derzen bes Beschauers, so mag bas Ganze wohl einen schlechten Anblick gewähren, und bie Sonne hat bann blos so und so viel Meilen im Durchmeffer, und bie Bäume find gut zum Einheizen, und die Blumen werben nach ben Staubfäben classissirt, und bas Wasser ift naß.

Ein kleiner Junge, ber für seinen kranken Oheim im Walbe Reisig suchte, zeigte mir bas Dorf Lerrbach, bessen kleine Butten, mit grauen Dächern, sich über eine halbe Stunde burch bas Thal hinziehen. "Dort," sagte er, "wohnen bumme Kropfleute und weiße Mohren,"-mit letterem Namen werben bie Albinos vom Volke benannt. Der kleine Junge ftand mit ben Bäumen in gar eigenem Einverständniß; er grußte sie wie gute Bekannte, und sie schienen rauschend seinen Gruß zu erwiedern. Er pfiff wie ein Zeisig, ringeum antworteten zwitschernd die andern Bögel, und ehe ich mich bessen versah, war er mit seinen nackten Füßchen und seinem Bunbel Reisig ins Waldbickigt fort-Die Kinber, bacht' ich, sinb fünger als wir, können sich noch erinnern, wie sie ebenfalls Bäume ober Vögel waren, und sind also noch im Stande, dieselben zu verstehen; unsereins aber ist schon alt und hat zu viel Sorgen, Jurisprubenz und schlechte Berse im Ropf. Jene Zeit, wo es anbers war, trat mir bei meinem Eintritt in Clausthal wieder recht lebhaft in's Gebächtniß. In bieses nette Bergstädtchen, welches man nicht früher erblickt, als bis man bavor steht, gelangte ich, als eben bie Glode zwölf schlug und bie Rinder jubelnd aus ber Schule kamen. Die lieben Knaben, fast alle rothbadig, blauaugig und flachehaarig, sprangen und jauchzten, und wedten in mir die wehmüthig heitere Erinnerung, wie ich einst selbst, als ein kleines Bübden, in einer bumpffatholischen Rlofterschule zu Duffelborf ben ganzen

lieben Vormittag von der hölzernen Bank nicht aufstehen durfte, und so viel Latein, Prügel und Geographie ausstehen mußte, und bann ebenfalls unmäßig jauchzte und jubelte, wenn bie alte Franziskanergloffe endlich zwölf Die Rinber sahen an meinem Rangen, bag ich ein Frember sei, und grußten mich recht gaftfreundlich. Giner ber Anaben erzählte mir, fie hatten eben Religionsunterricht gehabt, und er zeigte mir ben Königl. Sannov. Ratechismus, nach welchem man ihnen bas Christenthum abfragt. Büchlein war sehr schlecht gebruckt, und ich fürchte, bie Glaubenslehren machen baburch schon gleich einen unerfreulich löschpapierigen Eindruck auf bie Gemuther ber Kinder; wie es mir benn auch erschrecklich mißfiel, bag bas Einmal=Eins, welches boch mit ber heiligen Dreiheitslehre bedenklich collibirt, im Ratechismus selbst, und zwar auf bem letten Blatte besselben, abgebruckt if., und die Kinder dadurch schon frühzeitig zu sündhaften Zweifeln verleitet werben können. Da sind wir im Preußischen viel klüger, und bei unserem Eifer zur Bekehrung jener Leute, bie sich so gut auf's Rechnen verfteben, hüten wir uns wohl, das Einmal-Eins hinter bem Ratechismus abbrucken zu lassen.

In ber "Krone" zu Clausthal hielt ich Mittag. Ich bekam frühlingsgrüne Petersiliensuppe, veilchenblauen Rohl, einen Kalbsbraten, groß wie ber Chimborasso in Miniatur, so wie auch eine Art geräucherter Bering, bie Budinge beißen, nach bem Namen ihres Erfinders, Wilhelm Buding, ber 1447 gestorben, und um jener Erfindung willen von Carl V. so verehrt wurde, daß berselbe anno 1556 von Middelburg nach Bievlied in Seeland reifte, blos um bort bas Grab bieses großen Mannes zu sehen. Wie herrlich schmeckt boch solch ein Gericht, wenn man die historischen Notizen dazu weiß, und es selbst Nur ber Raffee nach Tische wurde mir verleibet, indem sich ein junger Mensch biskursirend zu mir septe und so entseplich schwabronirte, bag die Milch auf dem Tische sauer wurde. Es war ein junger Handlungsbestissener mit fünf und zwanzig bunten Westen und eben so viel golbenen Petschaften, Ringen, Brustnadeln u. f. w. Er sah aus wie ein Affe, ber eine rothe Jacke angezogen hat und nun zu sich selber fagt: Rleiber machen Leute. Eine ganze Menge Charaden wußte er auswendig, so wie auch Anekboten, die er immer ba anbrachte, wo sie am wenigsten paßten. Er fragte mich, was es in Göttingen Neues gabe, und ich erzählte ihm: daß vor meiner Abreise von bort ein Decret bes akademischen Senats erschienen, worin bei brei Thaler Strafe verboten wird, ben Hunden die Schwänze abzuschneiben, indem die tollen hunbe in ben hundstagen bie Schwänze zwischen ben Beinen tragen, und man sie baburch von den Nichttollen unterscheibet, was boch nicht geschehen könnte, wenn sie gar keine Schwänze haben. — Nach Tische machte ich mich auf ben Weg, die Gruben, die Silberhütten und die Münze zu besuchen.

In den Silberhütten habe ich, wie oft im Leben, ben Silberblick verfehlt.

In der Münze traf ich es schon besser, und konnte zusehen, wie das Gelb gemacht wird. Freilich, weiter hab' ich es auch nie bringen können. Ich hatte bei solcher Gelegenheit immer das Zusehen, und ich glaube, wenn mal die Thaler vom himmel herunter regneten, so bekäme ich bavon nur Löcher in ben Ropf, mährend die Kinder Ifrael die filberne Manna mit lustigem Muthe Mit einem Gefühl, worin gar komisch Ehrfurcht und einsammeln würden. Rührung gemischt waren, betrachtete ich die neugebornen, blanken Thaler, nahm einen, ber eben vom Prägstode fam, in bie Band, und sprach zu ihm: junger Thaler! welche Schicksale erwarten bich! wie viel Gutes und wie viel Boses wirst bu stiften! wie wirst bu bas Laster beschützen und die Tugend flicken, wie wirst du geliebt und bann wieber verwünscht werben! wie wirst du schwelgen, kuppeln, lügen und morben helfen! wie wirst du rastlos umherirren, burch reine und schmutige Pänbe, jahrhunbertelang, bis du endlich, schuldbelaben und sündenmub, versammelt wirft zu ben Deinigen im Schoofe Abraham's, ber bich einschmelzt und läutert und umbilbet zu einem neuen befferen Sein.

Das Befahren ber zwei vorzüglichsten Clausthaler Gruben, ber "Dorothea" und "Carolina," fand ich sehr interessant und ich muß ausführlich bavon erzählen.

Eine halbe Stunde vor der Stadt gelangt man zu zwei großen schwärzlichen Dort wird man gleich von ben Bergleuten in Empfang genom-Diese tragen bunkle, gewöhnlich stahlblaue, weite, bis über ben Bauch herabhängende Jaden, Hosen von ähnlicher Farbe, ein hinten aufgebundenes Schurzfell und kleine grüne Filzhüte, ganz randlos, wie ein abgekappter Regel. In eine folde Tracht, blos ohne Hinterleber, wird ber Besuchenbe ebenfalls eingekleibet, und ein Bergmann, ein Steiger, nachdem er sein Grubenlicht angezündet, führt ihn nach einer bunkeln Deffnung, die wie ein Kaminfegeloch aussieht, steigt bis an die Brust hinab, giebt Regeln, wie man sich an ben Leitern festzuhalten habe, und bittet angstlos zu folgen. Die Sache selbst ist nichts weniger als gefährlich; aber man glaubt es nicht im Anfang, wenn man gar nichts vom Bergwesen versteht. Es giebt schon eine eigene Empfinbung, daß man sich ausziehen und bie bunkle Deliquententracht anziehen muß. Und nun foll man auf allen Bieren hinab klettern, und bas dunkle Loch ist so tunkel, und Gott weiß, wie lang bie Leiter sein mag. Aber bald merkt man boch, daß es nicht eine einzige, in die schwarze Ewigkeit hinablaufende Leiter ift, sonbern bag es mehrere von finfzehn bis zwanzig Sprossen sinb, beren jebe auf ein kleines Brett führt, worauf man stehen kann, und worin wieber ein neues Loch nach einer neuen Leiter hinableitet. Ich war zuerst in bie Carolina Das ist die schmutigste und unerfreulichste Carolina, die ich je

kennen gelernt habe. Die Leitersprossen find kothig nag. Und von einer Leiter gur andern geht's hinab, und ber Steiger voran, und biefer bethenert immer: es sei gar nicht gefährlich, nur musse man sich mit ben Banben fest an ben Sproffen halten, und nicht nach ben Füßen sehen, und nicht schwindlicht werben, und nur bei Leibe nicht auf bas Seitenbrett treten, wo jest bas schnurrende Tonnenseil heraufgeht, und wo, vor vierzehn Tagen ein unvorsichtiger Mensch hinunter gestürzt und leiber ben Sals gebrochen. ist ein verworrenes Rauschen und Summen, man ftößt beständig an Balken und Seile, die in Bewegung sind, um die Tonnen mit geklopften Erzen, ober bas hervorgefinterte Wasser, herauf zu winden. Zuweilen gelangt man auch in burchgehauene Gange, Stollen genannt, wo man bas Erz wachsen fieht, und wo der einsame Bergmann den ganzen Tag fist und mühfam mit dem hammer die Erzstücke aus ber Wand heraus flopft. Bis in die unterste Tiefe, wo man, wie Einige behaupten, schon hören kann, wie die Leute in Amerika "Hurrah Lakayette!" schreien, bin ich nicht gekommen; unter uns gesagt, bort, bis wohin ich tam, schien es mir bereits tief genug: - immerwährendes Brausen und Sausen, unheimliche Maschinenbewegung, unterirbisches Quellengeriesel, von allen Seiten herabtriesenbes Wasser, qualmig aufsteigende Erdbunfte, und bas Grubenlicht immer bleicher hinein flimmernb in die einsame Nacht. Wirklich, es war betäubend, bas Athmen wurde mir schwer, und mit Mühe hielt ich mich an ben glitschrigen Leitersprossen. habe keinen Anflug von sogenannter Angst empfunden, aber, feltsam genug, bort unten in der Tiefe erinnerte ich mich, daß ich im vorigen Jahre, ungefähr um dieselbe Zeit, einen Sturm auf der Nordsee erlebte, und ich meinte jest, es sei boch eigentlich recht traulich angenehm, wenn bas Schiff hin und her schaufelt, die Winde ihre Trompeterstücken losblasen, zwischen brein ber lustige Matrosenlärm erschallt, und Alles frisch überschauert wird von Gottes lieber, freier Luft. Ja, Luft! - Nach Luft schnappend stieg ich einige Dupend Leitern wieber in die Bohe, und mein Steiger führte mich burch einen schmalen, sehr langen, in ben Berg gehauenen Gang nach ber Grube Dorothea. Dier ist es luftiger und frischer, und die Leitern find reiner, aber auch länger und steiler als in ber Carolina. Hier wurde mir auch besser zu Muthe, besonders da ich wieder Spuren lebendiger Menschen gewahrte. In ber Tiefe zeigten sich nämlich wanbelnbe Schimmer; Bergleute mit ihren Grubenlichtern kamen allmälig in die Böhe, mit bem Gruße "Glückauf!" und mit bemselben Wiebergruße von unserer Seite fliegen fie an uns vorüber; und wie eine befreundet ruhige, und boch zugleich quälend räthselhafte Erinnerung, trafen mich, mit ihren tiefsinnig klaren Blicken, die ernst-frommen, etwas blaffen, und vom Grubenlicht geheimnifvoll beleuchteten Gefichter biefer jungen und alten Männer, bie in ihren bunkeln, einsamen Bergschachten ben gangen

1

Tag gearbeitet hatten, und-sich jest hinauf sehnten nach dem lieben Tageslicht, und nach den Augen von Weib und Kind.

Mein Cicerone selbst war eine kreuzehrliche, pubelbeutsche Natur. Mit innerer Freudigkeit zeigte er mir jene Stolle, wo ber Bergog von Cambridge als er bie Grube befahren, mit seinem ganzen Gefolge gespeist hat, und wo noch ber lange hölzerne Tisch steht, so wie auch ber große Stuhl von Erz. worauf ber Bergog gesessen. Dieser bleibe gum ewigen Andenken stehen, sagte ber gute Bergmann, und mit Feuer erzählte er: wie viele Festlichkeiten bamals stattgefunden, wie ber ganze Stollen mit Lichtern, Blumen und Laubwerf verziert gewesen, wie ein Bergknappe die Zitter gespielt und gesungen, wie ber vergnügte liebe, dicke Berzog sehr viele Gesundheiten ausgetrunken habe, und wie viele Bergleute, und er felbst ganz besonders, sich gern würden tobt schlagen lassen für den lieben, dicken Herzog und das ganze Haus Hannover. — Innig rührt es mich sedesmal, wenn ich sehe, wie sich dieses Gefühl ber Unterthanstreue in seinen einfachen Naturlauten ausspricht. Es ist ein so schönes Gefühl! Und es ist ein so wahrhaft beutsches Gefühl! mögen gewandter fein, und wißiger und ergöplicher, aber keines ift so treu, wie das treue deutsche Volk. Wüßte ich nicht, daß die Treue so alt ist, wie bie Welt, so würde ich glauben, ein beutsches Herz habe sie erfunden. Deutsche Treue! sie ist keine moberne Abressenfloskel. An Euren Döfen, Ihr beutschen Fürsten, sollte man singen und wieder singen das Lied von dem getreuen Ecfart und bem bofen Burgund, ber ihm bie lieben Rinber tobten laffen, und ihn alsbann boch noch immer treu befunden hat. Ihr habt das treueste Bolf, und Ihr irrt, wenn Ihr glaubt, ber alte, verständige, treue hund sei plöplich toll geworben, und schnappe nach Euren geheiligten Waben.

Wie die deutsche Treue, hatte uns jest das kleine Grubenlicht, ohne viel Gestacker, still und sicher geleitet durch bas Labyrinth der Schachten und Stollen; wir stiegen hervor aus der dumpsigen Bergnacht, das Sonnenlicht strahlt' — Glück auf!

Die meisten Bergarbeiter wohnen in Clausthal und in bem damit verbundenen Bergstädtchen Zellerfeld. Ich besuchte mehrere dieser wackern Leute, betrachtete ihre kleine häusliche Einrichtung, hörte einige ihrer Lieber, die sie mit der Zitter, ihrem Lieblingsinstrumente, gar hübsch begleiten, ließ mir alte Bergmährchen von ihnen erzählen, und auch die Gebete hersagen, die sie in Gemeinschaft zu halten pflegen, ehe sie in den dunkeln Schacht hinunter steigen, und manches gute Gebet habe ich mit gebetet. Ein alter Steiger meinte sogar, ich sollte bei ihnen bleiben und Bergmann werden; und als ich bennoch Abschied nahm, gab er mir einen Austrag an seinen Bruder, der in der Nähe von Goslar wohnt, und viele Küsse für seine liebe Nichte.

So stillstehend ruhig auch bas Leben bieser Leute erscheint, so ift es bennoch

ein wahrhaftes, lebendiges Leben. Die steinalte, zitternde Frau, die, dem großen Schranke gegenüber, hinter'm Ofen saß, mag dort schon ein Viertelzahrhundert lang gesessen haben, und ihr Denken und Fühlen ist gewiß innig verwachsen mit allen Ecken dieses Ofens und allen Schnipeleien dieses Schrankes. Und Schrank und Ofen leben, denn ein Mensch hat ihnen einen Theil seiner Seele eingestößt.

Rur burch solch tiefes Anschauungsleben, burch bie "Unmittelbarkeit" entstand die beutsche Mährchenfabel, beren Eigenthümlichkeit barin besteht, bag nicht nur die Thiere und Pflanzen, sondern auch ganz leblos scheinende Gegen-Sinnigem, harmlosen Volke, in ber stillen, ftänbe sprechen und handeln. umfriedeten Deimlichkeit seiner niedern Berg- ober Waldhütten offenbarte sich bas innere Leben solcher Gegenstände, biese gewannen einen nothwendigen, consequenten Charakter, eine suge Dischung von phantastischer Laune und rein menschlicher Gesinnung; und so seben wir im Mährchen, wunderbar und boch als wenn es sich von selbst verstände: Nähnabel und Stednabel kommen von ber Schneiberherberge und verirren sich im Dunkeln; Strohhalm und Roble wollen über ben Bach sepen und verunglücken; Schippe und Besen stehen auf ber Treppe und zanken und schmeißen sich; ber befragte Spiegel zeigt das Bild ber schönsten Frau; sogar die Blutstropfen fangen an zu sprechen, bange, bunkle Worte bes besorglichsten Mitleibs. — Aus bemselben Grunde ift unser Leben in der Kindheit so unendlich bedeutend, in jener Zeit 'ist uns Alles gleich wichtig, wir hören Alles, wir sehen Alles, bei allen Ein= bruden ift Gleichmäßigkeit, ftatt bag wir späterhin absichtlicher werben, une mit bem Einzelnen ausschließlicher beschäftigen, bas klare Golb ber Anschauung für bas Papiergelb ber Bücherbefinitionen muhsam einwechseln, und an Lebensbreite gewinnen, mas wir an Lebenstiefe verlieren. Jest find wir ausgewachsene, vornehme Leute; wir beziehen oft neue Wohnungen, die Magd räumt täglich auf, und verändert nach Gutdunken bie Stellung der Möbeln, bie uns wenig interessiren, ba sie entweder neu sind, oder heute bem Bang, morgen bem Isaak gehören; selbst unsere Rleiber bleiben uns fremb, wir wissen kaum, wie viel Knöpse an bem Rocke sigen, ben wir eben jest auf bem Leibe tragen; wir wechseln ja so oft als möglich mit Rleibungsstücken, keines berselben bleibt im Zusammenhange mit unserer inneren und äußeren Gc. schichte; - faum vermögen wir une zu erinnern, wie jene braune Weste ausfah, bie uns einst fo viel Gelächter zugezogen hat, und auf beren breiten Streifen bennoch bie liebe Dand ber Geliebten so lieblich rubte!

Die alte Frau, bem großen Schrank gegenüber, hinter'm Ofen, trug einen geblümten Rock von verschollenem Zeuge, bas Brautkleib ihrer seligen Mutter. Ihr Urenkel, ein als Bergmann gekleibeter, blonder, blipäugiger Knabe, saß zu ihren Füßen und zählte die Blumen ihres Rockes, und sie mag ihm von

biesem Rocke wohl schon viele Geschichtchen erzählt haben, viele ernsthaste, hübsche Geschichten, die der Junge gewiß nicht so balb vergißt, die ihm noch oft vorschweben werden, wenn er bald, als ein erwachsener Mann, in ben nächtlichen Stollen der Carolina einsam arbeitet, und die er vielleicht wieder erzählt, wenn die liebe Großmutter längst todt ist, und er selber, ein silberhaariger, erloschener Greis, im Kreise seiner Enkel sist, dem großen Schranke gegenüber, hinter'm Ofen.

Ich blieb die Nacht ebenfalls in der Krone, wo unterdessen auch der Hofrath B. aus Göttingen angekommen war. Ich hatte das Vergnügen, dem
alten Herrn meine Auswartung zu machen. Als ich mich in's Fremdenbuch
einschried und im Monat Juli blätterte, fand ich auch den vieltheuern Namen Abalbert von Chamisso, den Biographen des unsterdlichen Schlemiehl. Der Wirth erzählte mir: Dieser Herr sei in einem unbeschreibbar schlechten Wetter angekommen, und in einem eben so schlechten Wetter wieder abgereist.

Den anbern Morgen mußte ich meinen Rangen nochmals erleichtern, bas eingepactte Paar Stiefel warf ich über Borb, und ich hob auf meine Füße und ging nach Goslar. Ich kam babin, ohne zu wissen wie. Rur soviel kann ich mich erinnern: ich schlenberte wieder bergauf, bergab ; schaute hinunter in manches hubsche Wiesenthal; filberne Wasser brauften, suße Waldvögel zwitscherten, bie Beerbenglöcken lauteten, bie mannigfaltig grunen Baume wurden von der lieben Sonne goldig angestrahlt, und oben war die blauseibene Decke bes himmels so burchsichtig, daß man tief hineinschauen konnte, bis in's Allerheiligste, wo bie Engel zu ben Füßen Gottes figen, und in ben Zügen seines Antliges ben Generalbaß stubiren. Ich aber lebte noch in bem Traum ber vorigen Nacht, ben ich nicht aus meiner Seele verscheuchen konnte. Es war bas alte Mährchen, wie ein Ritter hinabsteigt in einen tiefen Brunnen, wo unten bie schönste Prinzessin zu einem starren Zauberschlafe verwünscht ift. Ich felbst war ber Ritter, und ber Brunnen bie bunfle Clausthaler Grube, und plöglich erschienen viele Lichter, aus allen Steinlöchern frürzten die wachsamen Zwerglein, schnitten zornige Gesichter, hieben nach mir mit ihren furgen Schwerbtern, bliefen gellenb in's Born, bag immer mehr und mehr herzu eilten, und es wackelten entseplich ihre breiten Bäupter. Wie ich barauf zuschlug und bas Blut herausfloß, merkte ich erft, bag es bie rothblühenden, langbärtigen Distelköpfe waren, die ich ben Tag vorher an ber Landstraße mit bem Stocke abgeschlagen hatte. Da waren sie auch gleich alle verscheucht, und ich gelangte in einen hellen Prachtsaal; in ber Mitte ftanb weiß verschleiert, und wie eine Bilbsäule farr und regungstos, bie Berggeliebte, und ich füßte ihren Mund, und, bei'm lebendigen Gott! ich fühlte ben beseligenden Hauch ihrer Seele und bas süße Beben der lieblichen Lippen. Es war mir, als hörte ich, wie Gott rief: "Es werbe Licht!" blendend schoß Beine. I.

herab ein Strahl bes ewigen Lichts; aber in bemselben Augenblick wurde es wieder Nacht, und Alles rann chaotisch zusammen in ein wildes, wüstes Meer! Ein wildes, wüstes Meer! über das gährende Wasser jagten ängstlich die Gespenster der Verstorbenen, ihre weißen Tobtenhembe flatterten im Winde, hinter ihnen her, hepend, mit flatschender Peitsche lief ein buntschediger Parlequin, und dieser war ich selbst — und plöplich aus den dunkeln Wellen, reckten die Meerungethüme ihre mißgestalteten Päupter, und langten nach mir mit ausgebreiteten Krallen, und vor Entsepen erwacht' ich.

Wie boch zuweilen bie allerschönsten Mährchen verborben werden! Eigentlich muß der Nitter, wenn er die schlafende Prinzessin gefunden hat, ein Stück aus ihrem kostbaren Schleier heraus schneiden; und wenn durch seine Rühnheit ihr Zauberschlaf gebrochen ist, und sie wieder in ihrem Palast auf dem goldenen Stuhle sist, muß der Ritter zu ihr treten und sprechen: Meine allerschönste Prinzessin, kennst du mich? Und dann antwortet sie: Mein allertapserster Ritter, ich kenne dich nicht. Und dieser zeigt ihr alsbann das aus ihrem Schleier heraus geschnittene Stück, das sust in denselben wieder hineinpaßt, und Beide umarmen sich zärtlich, und die Trompeter blasen, und die Hochzeit wird geseiert.

Es ist wirklich ein eigenes Diggeschick, daß meine Liebesträume selten ein so schönes Enbe nehmen.

Der Name Goslar klingt so erfreulich, und es knüpfen sich baran so viele uralte Raisererinnerungen, bag ich eine imposante, ftattliche Stadt erwartete. Aber so geht es, wenn man bie Berühmten in ber Rähe besieht! Ich fand ein Nest mit meistens schmalen, labyrinthisch krummen Stragen, allwo mittenburch ein kleines Wasser, wahrscheinlich bie Gose, fließt, verfallen und bumpfig, und ein Pflaster, so holprig wie Berliner Berameter. Rur bie Alterthümlichkeiten ber Einfassung, nämlich Refte von Mauern, Thurmen und Zinnen, geben ber Stabt etwas Pifantes. Einer dieser Thurme, ber Zwinger genannt, hat so bicke Mauern, daß ganze Gemächer barin ausgehauen sind. Der Plat vor ber Stadt, wo der weltberühmte Schützenhof gehalten wirb, ist eine schöne große Wiese, ringsum hohe Berge. Der Markt ist klein, in ber Mitte steht ein Springbrunnen, bessen Wasser sich in ein großes Metallbeden ergießt. Bei Feuersbrünsten wird einige Mal baran geschlagen; es giebt bann einen weitschallenben Ton. Man weiß nichts vom Ursprunge bieses Bedens. Einige sagen, ber Teufel habe es einft, zur nachtzeit, bort auf ben Markt hingestellt. Damals waren bie Leute noch bumm, und ber Teufel war auch bumm, und sie machten sich wechselseitig Geschenke.

Das Rathhaus zu Goslar ist eine weißangestrichene Wachtstube. Das baneben stehende Gilbenhaus hat schon ein besseres Ansehen. Ungefähr von der Erbe und vom Dach gleich weit entfernt stehen da die Standbilder deut-

scher Kaiser, räucherig schwarz und zum Theil vergoldet, in der einen Hand bas Scepter, in der andern die Weltkugel; sehen aus wie gebratene Universitätspedelle. Einer dieser Kaiser hält ein Schwerdt, statt des Scepters. Ich konnte nicht errathen, was dieser Unterschied sagen will; und es hat doch gewiß seine Bedeutung, da die Deutschen die merkwürdige Sewohnheit haben, daß sie bei Allem, was sie thun, sich auch etwas benken.

In Gottschalt's "Handbuch" hatte ich von dem uralten Dom und von dem berühmten Kaiserstuhl zu Goslar viel gelesen. Als ich aber Beides desehen wollte, sagte man mir: der Dom sei niedergerissen und der Kaiserstuhl nach Berlin gebracht worden. Wir leben in einer bedeutungsschweren Zeit: tausendjährige Dome werden abgebrochen, und Kaiserstühle in die Rumpel-kammer geworfen.

Einige Merkwürdigkeiten bes seligen Doms sind jest in der Stephanskirche ausgestellt. Glasmalereien, die wunderschön sind, einige schlechte Gemälde, worunter auch ein Lucas Cranach sein soll, serner ein hölzerner Christus am Kreuz, und ein heidnischer Opferaltar aus unbekanntem Metall; er hat die Gestalt einer länglich viereckigen Lade, und wird von vier Carpatiden getragen, die, in geduckter Stellung, die Hähnde stüpend über dem Kopse halten, und unerfreulich häßliche Gesichter schneiden. Indessen noch unerfreulicher ist das dabeistehende, schon erwähnte hölzerne Crucisir. Dieser Christuskops mit natürlichen Haaren und Dornen und blutbeschmiertem Gesichte, zeigt freilich höchst meisterhaft das hinsterben eines Menschen, aber nicht eines gottgebornen Heilands. Nur das materielle Leiden ist in dieses Gesicht hineingeschniselt, nicht die Poesie des Schmerzes. Solch Bild gehört eher in einen anatomischen Lehrsaal, als in ein Gotteshaus.

Ich logirte in einem Gasthofe nahe bem Markte, wo mir bas Mittagessen noch besser geschmeckt haben wurde, hätte sich nur nicht ber Berr Wirth mit feinem langen, überfluffigen Gesichte und feinen langweiligen Fragen zu mir hin gesett; glücklicher Weise warb ich balb erlöst burch bie Ankunft eines anbern Reisenben, ber bieselben Fragen in berselben Ordnung aushalten mußte: quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando? Dieser Frembe war ein alter, müber, abgetragener Mann, ber, wie aus seinen Reben hervorging, die ganze Welt burchwandert, besonders lang auf Batavia gelebt, viel Gelb erworben und wieber Alles verloren hatte, und jest, nach treißigfähriger Abwesenheit, nach Quedlinburg, seiner Vaterstadt, zurudkehrte, — "benn," septe er hinzu, "unsere Familie hat bort ihr Erbbegräbniß." Der herr Wirth machte bie sehr aufgeklärte Bemerkung: bag es boch für die Seele gleichgültig sei, wo unser Leib begraben wird. "Daben Sie es schriftlich?" antwortete ber Frembe, und babei zogen sich unheimlich schlaue Ringe um seine kummerlichen Lippen und verblichenen Augelein. "Aber,"

seste er ängstlich begütigenb hinzu, "ich will barum über fremde Gräber boch nichts Böses gesagt haben; — die Türken begraben ihre Todten noch weit schöner als wir, ihre Kirchhöse sind ordentlich Gärten, und da sisen sie auf ihren weißen, beturbanten Grabsteinen, unter dem Schatten einer Zypresse, und streichen ihre ernsthaften Bärte, und rauchen ruhig ihren türkischen Tabak aus ihren langen türkischen Pseisen; — und bei den Chinesen gar ist es eine ordentliche Lust zuzusehen, wie sie auf den Ruhestätten ihrer Todten manierlich herumtänzeln, und beten, und Thee trinken, und die Geige spielen, und bie geliebten Gräber gar hübsch zu verzieren wissen mit allerlei vergoldetem Lattenwerk, Porzellansigürchen, Feßen von buntem Seidenzeug, fünstlichen Blumen, und farbigen Laternchen — Alles sehr hübsch — wie weit hab' ich noch die Quedlindurg?"

Der Kirchhof in Goslar hat mich nicht fehr angesprochen. Desto mebr aber jenes wunberschöne Lodentöpfchen, bas bei meiner Ankunft in ber Stabt aus einem etwas hoben Parterrefenster lächelnb heraus schaute. Nach Tische suchte ich wieber das liebe Fenster; aber jest stand bort nur ein Wasserglas mit weißen Glodenblumchen. Ich fletterte hinauf, nahm bie artigen Blumchen aus bem Glase, ftedte fie ruhig auf meine Müte, und kummerte mich wenig um bie aufgesperrten Mäuler, versteinerten Rasen und Glopaugen, womit bie Leute auf ber Straße, besonders die alten Weiber, diesem qualifizirten Diebstahle zufahen. Als ich eine Stunde später an bemselben Bause vorbei ging, ftand bie Polbe am Fenfter, und als fie bie Glodenblumden auf meiner Müße gewahrte, wurde sie blutroth und stürzte zurück. Ich hatte jest bas schöne Antlig noch genauer gesehen; es war eine suße, burchsichtige Verkörperung von Sommerabendhauch, Monbschein, Nachtigallenlaut und Rosenbuft. — Später, als es ganz bunkel geworben, trat sie vor bie Thure. kam — ich näherte mich — sie zieht sich langsam zurück in ben bunkeln Pausflur — ich fasse sie bei ber Sand und sage: ich bin ein Liebhaber von schönen Blumen und Ruffen, und was man mir nicht freiwillig giebt, bas stehle ichund ich kußte sie rasch — und wie sie entfliehen will, flustere ich beschwichtigend: morgen reis' ich fort und komme wohl nie wieder — und ich fühle den geheimen Wieberdruck ber lieblichen Lippen und ber kleinen Bände — und lachend eile ich von hinnen. Ja, ich muß lachen, wenn ich bebenke, bag ich unbewußt jene Zauberformel ausgesprochen, woburch unsere Roth- und Blaurocke, öfter als burch ihre schnurrbärtige Liebenswürdigkeit, bie Bergen ber Frauen bezwingen: "Ich reise morgen fort und komme wohl nie wieber."

Mein Logis gewährte eine herrliche Aussicht nach dem Rammesberg. Es war ein schöner Abend. Die Nacht jagte auf ihrem schwarzen Rosse, und bie langen Mähnen flatterten im Winde. Ich stand am Fenster und betrachtete ben Wond. Giebt es wirklich einen Mann im Monde? Die Slaven

sagen, er heiße Clotar, und bas Wachsen bes Monbes bewirkte er burch Wasseraufgießen. Als ich noch klein war, hatte ich gehört: ber Mond sei eine Frucht, bie, wenn sie reif geworben, vom lieben Gott abgepflückt, und, zu ben übrigen Bollmonben, in ben großen Schrank gelegt werbe, ber am Enbe ber Welt steht, wo sie mit Brettern zugenagelt ist. Als ich größer wurde, bemerkte ich, daß die Welt nicht so eng begrenzt ift, und daß ber menschliche Geist die hölzernen Schranken burchbrochen, und mit einem riefigen Petri-Schluffel, mit der Idee der Unsterdlichkeit, alle sieben himmel aufgeschlossen hat. Unsterblichkeit! schöner Gebanke! wer hat bich zuerst erbacht? War es ein Nürnberger Spiegbürger, ber, mit weißer Nachtmute auf bem Ropfe und weißer Tonpfeife im Maule, am lauen Sommerabend vor feiner Hausthure saß, und recht behaglich meinte: es wäre boch hübsch, wenn er nun so immer fort, ohne daß sein Pfeischen und sein Lebensathemchen ausgingen, in die liebe Ewigkeit hineinvegetiren könnte! Ober war es ein Liebender, ber in ben Armen seiner Geliebten jenen Unsterblichkeitsgebanken bachte, und ihn bachte, weil er ihn fühlte, und weil er nichts anders fühlen und benken konnte! -Liebe! Unsterblichkeit! - in meiner Bruft ward es plöglich so beiß, bag ich glaubte, bie Geographen hätten ben Aequator verlegt, und er laufe jest gerabe burch mein Berg. Und aus meinem Bergen ergoffen fich bie Gefühle ber Liebe, ergoffen sich sehnsüchtig in bie weite Nacht. Die Blumen im Garten unter meinem Fenster bufteten ftarter. Dufte find bie Gefühle ber Blumen, und wie bas Menschenherz, in ber Nacht, wo es sich einsam und unbelauscht glaubt, stärker fühlt, so scheinen auch bie Blumen, finnig verschämt, erft bie enthüllende Dunkelheit zu erwarten, um sich ganzlich ihren Gefühlen hinzugeben, und sie auszuhauchen in sugen Duften. — Ergießt Euch, Ihr Dufte meines herzens! und sucht hinter jenen Bergen die Geliebte meiner Träume! Sie liegt jest schon und schläft; zu ihren Füßen knieen Engel, und wenn sie im Schlafe lächelt, so ist es ein Gebet, bas bie Engel nachbeten; in ihrer Bruft liegt ber himmel mit allen seinen Seligkeiten, und wenn sie athmet, so bebt mein Berz in ber Ferne; hinter ben seibnen Wimpern ihrer Augen ist bie Sonne untergegangen, und wenn sie bie Augen wieber aufschlägt, so ift es Tag, und bie Bögel singen, und bie Deerbenglodchen läuten, und bie Berge schimmern in ihren schmaragbenen Kleibern, und ich schnüre ben Rangen und wanbre.

In jener Nacht, die ich in Goslar zubrachte, ist mir etwas höcht Seltsames begegnet. Noch immer kann ich nicht ohne Angst baran zurück benken. Ich bin von Natur nicht ängstlich, aber vor Geistern fürchte ich mich fast so sehr wie der Destreichische Beobachter. Was ist Furcht? Kommt sie aus dem Verstande ober aus dem Gemüth? Ueber diese Frage disputirte ich so oft mit dem Doctor Saul Ascher, wenn wir zu Berlin, im Cake royal, wo ich lange Zeit

meinen Mittagstisch hatte, zufällig zusammen trafen. Er behauptete immert wir fürchten etwas, weil wir es burch Vernunftschlusse für furchtbar erkennen. Nur bie Vernunft sei eine Kraft, nicht bas Gemüth. Während ich gut af und gut trank, bemonstrirte er mir fortwährend bie Borzüge ber Bernunft. Gegen bas Ende seiner Demonstration pflegte er nach seiner Uhr zu seben, und immer schloß er damit: "Die Bernunft ift bas höchste Prinzip!"-Bernunft! Wenn ich jest biefes Wort höre, so sehe ich noch immer ben Doctor Saul Afcher mit seinen abstraften Beinen, mit seinem engen transcenbentalgrauen Leibrod, und mit seinem schroffen, frierend kalten Gesichte, bas einem Lehrbuche ber Geometrie als Rupfertafel bienen konnte. Dieser Mann, tief in ben Funfzigern, war eine personisizirte gerabe Linie. In seinem Streben nach dem Positiven hatte der arme Mann sich alles Herrliche aus dem Leben heraus philosophirt, alle Sonnenstrahlen, allen Glauben und alle Blumen, und es blieb bei ihm nichts übrig, als bas kalte, positive Grab. Auf ben Apoll von Belvebere und auf bas Christenthum hatte er eine specielle Malice. Gegen letteres schrieb er sogar eine Broschüre, worin er beffen Unvernünftigfeit und Unhaltbarkeit bewies. Er hat überhaupt eine ganze Menge Bücher geschrieben, worin immer die Vernunft von ihrer eigenen Vortrefflichkeit renommirt, und wobei es ber arme Doctor gewiß ernsthaft genug meinte, und also in dieser Hinsicht alle Achtung verdiente. Darin aber bestand ja eben ber Dauptspaß, bag er ein so ernsthaft närrisches Gesicht schnitt, wenn er basjenige nicht begreifen konnte, was jedes Kind begreift, eben weil es ein Kind ift. Einige Mal besuchte ich auch ben Vernunftboctor in seinem eigenen Bause, wo ich schöne Mädchen bei ihm fand; benn bie Bernunft verbietet nicht bie Sinnlichkeit. Als ich ihn einst ebenfalls besuchen wollte, sagte mir sein Bebienter: ber herr Doctor ift eben gestorben. Ich fühlte nicht viel mehr babei, als wenn er gesagt hätte: ber Berr Doctor ift ausgezogen.

Doch zurück nach Goslar. "Das höchste Prinzip ist die Bernunft!" sagte ich beschwichtigend zu mir selbst, als ich in's Bett stieg. Indessen, es half nicht. Ich hatte eben in Barnhagen von Ense's "beutsche Erzählungen," die ich von Clausthal mitgenommen hatte, jene entsezliche Geschichte gelesen, wie der Sohn, den sein eigener Vater ermorden wollte, in der Nacht von dem Geiste seiner todten Mutter gewarnt wird. Die wunderbare Darstellung dieser Geschichte bewirkte, daß mich während des Lesens ein inneres Grauen durchfröstelte. Auch erregen Gespenstererzählungen ein noch schauerlicheres Gesühl, wenn man sie auf der Reise liest, und zumal des Nachts, in einer Stadt, in einem Hause, in einem Zimmer, wo man noch nie gewesen. Wie viel Gräßliches mag sich schon zugetragen haben auf diesem Flede, wo du eben liegst? so denkt man unwillführlich. Ueberdies schien sest der Mond so zweidentig in's Zimmer herein, an der Wand bewegten sich allerlei underusene

Schatten, und als ich mich im Bett aufrichtete, um hin zu sehen, erblickte ich —

Es giebt nichts Unheimlicheres, als wenn man, beim Monbschein, has eigene Gesicht zufällig im Spiegel sieht. In bemselben Augenblice schlug eine schwerfällige, gähnende Glocke, und zwar so lang und langsam, bag ich nach bem zwölften Glodenschlage sicher glaubte, es feien unterbessen volle zwölf Stunden verflossen, und es mußte wieder von vorn anfangen, zwölf zu schlagen. Zwischen bem vorletten und letten Glockenschlage schlug noch eine anbere Uhr, sehr rasch, fast keifend gell, und vielleicht ärgerlich über bie Langsamkeit ihrer Frau Gevatterin. Als beibe eiserne Zungen schwiegen, und tiefe Tobesstille im ganzen Sause herrschte, war es mir plöglich, als hörte ich auf bem Corribor, vor meinem Zimmer, etwas schlottern und schlappen, wie ber unsichere Gang eines Mannes. Endlich öffnete sich meine Thur, und langsam trat herein ber verftorbene Doctor Saul Ascher. Ein kaltes Fieber rieselte mir burch Mark und Bein, ich zitterte wie Espenlaub, und kaum wagte ich bas Gespenst anzusehen. Er sah aus wie sonst, berselbe transcendentalgraue Leibrod, dieselben abstrakten Beine, und baffelbe mathematische Gesicht; nur war dieses etwas gelblicher als sonst, auch ber Mund, ber sonst zwei Winkel von 221 Grad bilbete, war zusammengekniffen, und die Augenkreise hatten einen größeren Rabius. Schwankenb und wie sonst sich auf sein spanisches Röhrchen stüpend, näherte er sich mir, und in seinem gewöhnlichen munbfaulen Dialekte sprach er freundlich: "Fürchten Sie sich nicht, und glauben Sie nicht, daß ich ein Gespenst sei. Es ist Täuschung Ihrer Phantasie, wenn Sie mich als Gespenst zu sehen glauben. Was ist ein Gespenst? Geben Sie mir eine Definition? Debuziren Sie mir bie Bebingungen ber Möglichkeit eines Gespenstes? In welchem vernünftigen Zusammenhange ftände eine folche Erscheinung mit ber Vernunft? Die Vernunft, ich sage bie Vernunft —" Und nun schritt bas Gespenst zu einer Analyse ber Vernunft, citirte Rant's "Kritik ber reinen Vernunft," 2. Theil, 1. Abschnitt, 2. Buch, 3. Hauptstud, bie Unterscheibung von Phänomena und Noumena, construirte alsbann den problematischen Gespensterglauben, sette einen Syllogismus auf ben anbern, und schloß mit dem logischen Beweise: daß es durchaus keine Gespenster giebt. Mir unterbessen lief ber kalte Schweiß über ben Rücken, meine Bahne klapperten wie Kastagnetten, aus Geelenangst nickte ich unbebingte Zustimmung bei jedem Sat, womit der spukende Doctor die Absurdität aller Gefpensterfurcht bewies, und berselbe bemonstrirte so eifrig, daß er einmal in ber Berstreuung, statt seiner golbenen Uhr, eine Hand voll Würmer aus ber Urtasche zog, und seinen Irrthum bemerkenb, mit possirlich angstlicher Bastigkeit wieber einsteckte. "Die Vernunft ist bas höchste —" ba schlug bie Glocke Eins unb bas Gespenst verschwand.

Von Goslar ging ich ben anbern Morgen weiter, halb auf Gerathewohl, halb in ber Absicht, ben Bruber bes Clausthaler Bergmanns aufzusuchen. Wieber schönes, liebes Sonntagswetter. Ich bestieg Hügel und Berge, betrachtete wie die Sonne ben Nebel zu verscheuchen suchte, wanderte freudig burch bie schauernben Wälber, und um mein träumenbes Saupt klingelten bie Glodenblumden von Gostar. In ihren weißen Nachtmänteln ftanben bie Berge, bie Tannen rüttelten sich ben Schlaf aus ben Gliebern, ber frische Morgenwind frifirte ihnen bie herabhängenben, grunen Saare, bie Böglein hielten Betstunde, bas Wiesenthal blipte wie eine biamantenbesäete Golbbecke, und ber Birt schritt barüber hin mit seiner läutenden Peerbe. Ich mochte mich wohl eigentlich verirrt haben. Mas schlägt immer Seitenwege und Fußsteige ein, und glaubt baburch näher zum Ziele zu gelangen. Wie im Leben überbaupt, geht's uns auch auf bem Darze. Aber es gibt immer gute Seelen, bie und wieder auf ben rechten Weg bringen; sie thun es gern und finden noch obenbrein ein besonderes Bergnügen baran, wenn sie uns mit felbstgefälliger Miene und wohlwollend lauter Stimme bedeuten: welche große Umwege wir gemacht, in welche Abgrunde und Sumpfe wir verfinken konnten, und welch ein Glud es sei, daß wir so wegkundige Leute, wie wir sind, noch zeitig angetroffen. Einen solchen Berichtiger fand ich unweit ber Harzburg. Es war ein wohlgenährter Bürger von Goslar, ein glänzend wampiges, bummkluges Gesicht; er sah aus, als habe er die Biehseuche erfunden. Wir gingen eine Strede zusammen und erzählte mir allerlei Spukgeschichten, bie hübsch klingen fonnten, wenn sie nicht alle barauf hinausliefen, bag es boch fein wirklicher Sput gewesen, sondern daß die weiße Gestalt ein Wildbieb mar, und bag bie wimmernben Stimmen von den eben geworfenen Jungen einer Bache (wilben Sau), und bas Geräusch auf bem Boben von ber Hauskape herrührte. Nur wenn ber Mensch frank ift, sette er hinzu, glaubt er Gespenster zu sehen; was aber seine Wenigkeit anbelange, so sei er selten krank, nur zuweilen leibe er an Hautübeln, und bann kurire er sich jedesmal mit nüchternem Speichel. Er machte mich auch aufmerksam auf bie Zwedmäßigkeit und Rüplichkeit in ber Natur. Die Bäume sind grün, weil grün gut für die Augen ift. Ich gab ihm Recht, und fügte hinzu, daß Gott das Rindvieh erschaffen, weil Bleischsuppen ben Menschen stärken, bag er bie Esel erschaffen, bamit sie ben Menschen zu Vergleichungen bienen können, und bag er ben Menschen selbst erschaffen, bamit er Fleischsuppen effen und fein Esel sein foll. Mein Begleiter war entzudt, einen Gleichgestimmten gefunden zu haben, sein Antlig erglanzte noch freudiger, und bei dem Abschiede war er gerührt.

So lange er neben mir ging, war gleichsam die ganze Natur entzaubert, sobald er aber fort war, singen die Bäume wieder an zu sprechen und die Sonnenstrahlen erklangen, und die Wiesenblümchen tanzten, und der blaue Himmel umarmte bie grüne Erbe. Ja, ich weiß es besser; Gott hat ben Menschen erschaffen, bamit er bie Herrlichkeit ber Welt bewundere. Jeder Autor, und sei er noch so groß, wünscht, daß sein Werk gelobt werde. Und in der Bibel, den Memoiren Gottes, steht ausbrücklich, daß er die Menschen erschaffen zu seinem Ruhm und Preis.

Nach einem langen Hin- und Herwandern gelangte ich nach der Wohnung bes Bruders meines Clausthaler Freundes, übernachtete alldort und erlebte solgendes schöne Gebicht:

1.

Auf bem Berge steht die Hütte, Wo der alte Bergmann wohnt; Dorten rauscht die grüne Tanne, Und erglänzt der gold'ne Mond.

In der Hütte steht ein Lehnstuhl, Reich geschnist und wunderlich, Der barauf sist, der ist glücklich, Und der Glückliche bin Ich!

Auf bem Schemel sist bie Kleine, Stütt ben Arm auf meinen Schooß; Auglein wie zwei blaue Sterne, Münblein wie bie Purpurros.

Und die lieben, blauen Sterne Schau'n mich an so himmelgroß, Und sie legt den Liliensinger Schalkhaft auf die Purpurros'.

Rein, es sieht uns nicht die Mutter, Denn sie spinnt mit großem Fleiß, Und der Vater spielt die Zitter, Und er singt die alte Weis'.

Und die Kleine flüstert leise Leise, mit gedämpftem Laut; Manches wichtige Geheimniß Dat sie mir schon anvertraut. "Aber seit die Muhme tobt ist, Können wir ja nicht mehr geh'n Rach dem Schüpenhof zu Goslar, Und bort ist es gar zu schön."

"Dier bagegen ist es einsam, Auf ber kalten Bergeshöh', Und bes Winters sind wir gänzlich Wie vergraben in bem Schnee."

"Und ich bin ein banges Mäbchen, Und ich fürcht' mich wie ein Kind Vor ben bosen Bergesgeistern, Die bes Nachts geschäftigt sind."

Plöplich schweigt bie liebe Kleine, Wie vom eignen Wort erschreckt, Und sie hat mit beiben Händen Ihre Augelein bebeckt.

Lauter rauscht die Tanne braußen, Und das Spinnrad schnarrt und brummt Und die Zitter Kingt dazwischen, Und die alte Weise summt:

"Fürcht' bich nicht, bu liebes Kindchen, Bor ber bosen Geister Macht; Tag und Nacht, bu liebes Kindchen, Halten Englein bei bir Wacht!"

2.

Tannenbaum, mit grünen Fingern, Pocht an's nied're Fensterlein, Und ber Mond, ber gelbe Lauscher, Wirft sein süßes Licht herein.

Vater, Mutter schnarchen leife In bem nahen Schlasgemach, Doch wir Beibe felig schwaßenb, Dalten uns einander wach. "Daß du gar. zu oft gebetet Das zu glauben wird mir schwer, Jenes Zucken beiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten her."

"Jenes böse, kalte Zucken, Das erschreckt mich jedesmal, Doch die dunkle Angst beschwichtigt Deiner Augen frommer Strahl."

"Auch bezweifl' ich, daß du glaubeft, Was so rechter Glaube heißt, Glaubst wohl nicht an Gott ben Bater, An den Sohn und heil'gen Geist?"

Ach, mein Kindchen, schon als Knabe, Als ich saß auf Mutters Schooß Glaubte ich an Gott ben Vater, Der ba waltet gut und groß.

Der bie schöne Erb' erschaffen, Und bie schönen Menschen b'rauf, Der ben Sonnen, Monben, Sternen, Borgezeichnet ihren Lauf.

Als ich größer wurde, Kindchen, Noch vielmehr begriff ich schon, Und begriff, und ward vernünftig, Und ich glaub' auch an den Sohn;

An ben lieben Sohn, ber liebend Uns die Liebe offenbart, Und zum Lohne, wie gebräuchlich, Von dem Volk gekreuzigt ward.

Jepo, ba ich ausgewachsen, Viel gelesen, viel gereist, Schwillt mein Herz, und ganz von Herzen Glaub ich an ben heil'gen Geist. Dieser that die größten Wunder, Und viel größ're thut er noch z Er zerbrach die Zwingherrnburgen Und zerbrach des Knechtes Joch.

Alte Tobeswunden heilt er, Und erneut das alte Recht: Alle Menschen, gleichgeboren, Sind ein abliches Geschlecht.

Er verscheucht die bösen Nebel, Und das dunkle Hirngespinst, Das uns Lieb' und Lust verleibet, Tag und Nacht uns angegrinst.

Tausenb Ritter, wohl gewappnet, Dat ber heil'ge Geist erwählt, Seinen Willen zu erfüllen, Und er hat sie muthbeseelt.

Ihre theuern Schwerdter bligen, Ihre guten Banner weh'n! Ei, du möchtest wohl, mein Kindchen, Solche stolze Ritter seh'n?

Run, so schau mich an, mein Rindchen, Russe mich und schaue breist! Denn ich selber bin ein solcher Ritter von bem heil'gen Geist!

3.

Still versteckt ber Mond sich braußen Hinter'm grünen Tannenbaum, Und im Zimmer unfre Lampe Flackert matt und leuchtet kaum.

Aber meine blauen Sterne Strahlen auf in heller'm Licht, Und es glüht die Purpurrose, Und das liebe Mädchen spricht: "Kleines Bölichen, Wichtelmännchen, Stehlen unser Brob und Speck, Abends liegt es nuch im Kasten, Und bes Morgens ist es weg.

"Rleines Bölken, unfre Sahne Nascht es von der Milch, und läßt Unbedeckt die Schüssel steben, Und die Kape säuft den Rest.

"Und die Kap' ist eine Here, Denn sie schleicht, bei Nacht und Sturm, Drüben nach bem Geisterberge Nach bem altverfall'nen Thurm.

"Dort hat einst ein Schloß gestanden, Boller Lust und Wassenglanz; Blanke Ritter, Frau'n und Knappen Schwangen sich im Fackeltanz."

"Da verwünschte Schloß und Leute Eine böse Zauberin, Nur die Trümmer blieben stehen, Und die Eulen nisten d'rin."

"Doch bie sel'ge Muhme sagte: Wenn man spricht bas rechte Wort, Rächtlich zu ber rechten Stunde, Drüben an bem rechten Ort;"

"So verwandeln sich die Trümmer Wieder in ein helles Schloß, Und es tanzen wieder lustig Ritter, Frau'n und Knappentroß;"

"Und wer jenes Wort gesprochen, Dem gehören Schloß und Leut', Paufen und Trompeten huld'gen Seiner jungen Herrlichkeit."

Also blühen Mährchenbilber Aus bes Mundes Röselein, Und die Augen gießen drüber Ihren blauen Sternenschein. Ihre gold'nen Haare wickelt Mir die Kleine um die Händ', Giebt den Fingern hübsche Namen, Lacht und füßt, und schweigt am End'.

Und im stillen Zimmer Alles Blickt mich an so wohlvertraut; Tisch und Schrank, mir ist als hätt' ich Sie schon früher mal geschaut.

Freundlich ernsthaft schwatt die Wandube, Und die Zitter hörbar kaum, Fängt von selber an zu klingen, Und ich sitze wie im Traum.

Jepo ist die rechte Stunde, Und es ist der rechte Ort; Staunen würdest du mein Kindchen, Spräch' ich aus das rechte Wort.

Sprech' ich senes Wort, so bämmert Und erbebt die Mitternacht, Bach und Tannen brausen lauter, Und der alte Berg erwacht.

Zönen aus des Berges Spalt, Und es sprießt, wie'n toller Frühling, D'raus hervor ein Blumenwald.

Blumen, kühne Wunderblumen, Blätter, breit und fabelhaft, Duftig bunt und hastig regsam, Wie gedrängt von Leidenschaft.

Rosen, wild wie rothe Flammen, Sprüh'n aus dem Gewühl hervor; Liljen, wie fryskall'ne Pfeiler, Schießen himmelhoch empor.

Und die Sterne, groß wie Sonnen, Schau'n herab mit Sehnsuchtgluth; In der Liljen Riesenkelche Strömet ihre Strahlenfluth. Doch wir felber, süßes Kindchen, Sind verwandelt noch viel mehr; Facelglanz und Gold und Seide Schimmern lustig um uns her.

Du, du wurdest zur Prinzessin, Diese Hütte ward zum Schloß, Und da jubeln und da tanzen Ritter, Fran'n und Knappentroß.

Aber Ich, ich hab' erworben, Dich und Alles, Schloß und Leut'; Paufen und Trompeten hulb'gen Meiner jungen herrlichkeit!

Die Sonne ging auf. Die Nebel flohen, wie Gespenster beim britten Sahnenschrei. Ich stieg wieder bergauf und bergab, und vor mir schwebte die schöne Sonne, immer neue Schönheiten beleuchtend. Der Geist des Gebirges begünstigte mich ganz offenbar; er wußte wohl, daß so ein Dichtermensch viel Hübsches wieder erzählen kann, und er ließ mich diesen Morgen seinen Harz sehen, wie ihn gewiß nicht Ieder sah. Aber auch mich sah der Parz, wie mich nur Wenige gesehen, in meinen Augenwimpern stimmerten eben so kostdare Perlen, wie in den Gräsern des Thals. Morgenthau der Liebe seuchtete meine Wangen, die rauschenden Tannen verstanden mich, ihre Iweige thaten sich von einander, dewegten sich herauf und herab, gleich stummen Menschen, die mit den Händen ihre Freude bezeigen, und in der Ferne flang's wunderbar geheimnisvoll, wie Glodengeläute einer verlorenen Waldsirche. Ran sagt, das seien die Heerdenglösschen, die im Parz so lieblich, star und rein gestimmt sind.

Rach bem Stande der Sonne war es Mittag, als ich auf eine solche Deerbe stieß, und der Hirt, ein freundlich blonder junger Mensch, sagte mir: der große Berg, an dessen Fuße ich stände, sei der alte, weltberühmte Brocken. Viele Stunden ringsum liegt kein Haus, und ich war froh genug, daß mich der junge Mensch einlud, mit ihm zu essen. Wir septen uns nieder zu einem Dejeuner dinatoire, das aus Kase und Brod bestand; die Schäschen erhaschen die Krumen, die lieden blanken Kühlein sprangen um uns herum, und Ningelten schelmisch mit ihren Glöcken, und lachten uns an mit ihren großen, vergnügten Augen. Wir taselten recht königlich; überhaupt schien mir mein Wirth ein echter König, und weil er dis jest der einzige König ist, der mir Brod gegeben, so will ich ihn auch königlich besingen.

König ist ber Hirtenknabe, Grüner Hügel ist fein Thron, Ueber seinem Haupt bie Sonne Ift bie schwere, gold'ne Kron'.

Ihm zu Füßen liegen Schafe, Weiche Schmeichler, rothbekreuzt; Cavaliere sind die Kälber, Und sie wandeln stolz gespreizt.

Posschauspieler sind die Böcklein, Und die Bögel und die Rüh', Mit den Flöten, mit den Glöcklein, Sind die Kammermusici.

Und bas klingt und singt so lieblich, Und so lieblich rauschen b'rein Wasserfall und Tannenbäume, Und ber König schlummert ein.

Unterbessen muß regieren Der Minister, jener Dund, Dessen knurriges Gebelle Wieberhallet in der Rund'.

Schläfrig laut ber junge König: "Das Regieren ist so schwer. Ach, ich wollt', daß ich zu Hause Schon bei meiner Kön'gin wär'!"

"In ben Armen meiner Kön'gin Ruht mein Königshaupt so weich, Und in ihren lieben Augen Liegt mein unermeßlich Reich!"

Wir nahmen freundschaftlich Abschied, und ftöhlich stieg ich ben Berg hinauf. Bald empfing mich eine Waldung himmelhoher Tannen, für die ich, in jeder Pinsicht, Respekt habe. Diesen Bäumen ist nämlich das Wachsen nicht so ganz leicht gemacht worden, und sie haben es sich in der Jugend sauer werben lassen. Der Berg ist hier mit vielen großen Granitblöcken überfäet, und die meisten Bänme mußten mit ihren Wurzeln diese Steine umranken ober sprengen, und mühsam den Boden suchen, woraus sie Nahrung schöpfen tonnen. Her und da liegen die Steine, gleichsam ein Thor bilbend, über einander, und oben darauf stehen die Bäume, die nackten Wurzeln über jene Steinpforte hinziehend, und erst am Fuße derselben den Boden erfassend, so daß sie in der freien Lust zu wachsen scheinen. Und doch haben sie sich zu jener gewaltigen Göhe empor geschwungen, und, mit den umklammerten Steinen wie zusammengewachsen, stehen sie sester als ihre bequemen Collegen im zahmen Forstboden des flachen Landes. So stehen auch im Leben jene großen Ränner, die durch das Ueberwinden früher Demmungen und Hindernisse sich erst recht gestärkt und besessigt haben. Auf den Zweigen der Tannen kletterten Eichhörnchen und unter denselben spazierten die gelben Dirsche. Wenn ich solch ein liebes, ebles Thier sehe, so kann ich nicht begreisen, wie gebildete Leute Bergnügen daran sinden, es zu hehen und zu tödten. Solch ein Thier war barmherziger als die Menschen, und säugte den schmachtenden Schmerzenreich der heiligen Genovesa.

Allerliebst schossen bie golbenen Sonnenlichter burch bas bichte Tannengrun. Eine natürliche Treppe bilbeten bie Baumwurzeln. Ueberall schwellenbe Moosbanke; benn die Steine find fußhoch von ben schönsten Moosarten, wie mit hellgrünen Sammetpolstern, bewachsen. Liebliche Rühle und träumerisches Quellengemurmel. Dier und ba sieht man, wie bas Wasser unter ben Steinen silberhell binrieselt und bie nadten Baumwurzeln und Fasern bespült. Wenn man sich nach biesem Treiben hinab beugt, so belauscht man gleichsam die geheime Bilbungsgeschichte ber Pflanzen und das ruhige Derzklopfen des Berges. An manchen Orten sprubelt bas Wasser aus ben Steinen unb Wurzeln ftärker hervor und bilbet kleine Raskaben. Da läßt sich gut figen. Es murmelt und rauscht so wunderbar, die Bogel singen abgebrochene Gehnsuchtslaute, bie Bäume fluftern wie mit tausend Mädchenzungen, wie mit tausenb Mäbchenaugen schauen uns an die seltsamen Bergblumen, sie ftreden nach uns aus bie wundersam breiten, brollig gezachten Blätter, spielend flimmern bin und ber bie lustigen Sonnenstrahlen, bie sinnigen Rräutlein ergablen sich grüne Mährchen, es ist Alles wie verzaubert, es wird immer heimlicher und heimlicher, ein uralter Traum wird lebendig, die Geliebte erscheint-ach, daß sie so schnell wieder verschwindet!

Je höher man ben Berg hinauf steigt, besto kürzer, zwerghafter werben die Tannen, sie scheinen immer mehr und mehr zusammen zu schrumpsen, die nur Deibelbeer- und Rothbeersträuche und Bergkräuter übrig bleiben. Da wird es auch schon fühlbar kälter. Die wunderlichen Gruppen der Granitblöcke werden hier erst recht sichtbar; diese sind oft von erstaunlicher Größe. Das mögen wohl die Spielbälle sein, die sich die bösen Geister einander zuwersen in der Walpurgisnacht, wenn hier die Heren auf Besenstielen und Nistgabeln einhergeritten kommen, und die abentheuerlich verruchte Lust beginnt, wie die

glandhafte Amme es erzählt, und wie es zu schauen ift auf den hübschen Faustbildern des Meister Repsch. Ja, ein junger Dichter, der auf einer Reise von Berlin nach Göttingen in der ersten Mainacht am Broden vorbei ritt, bemerkte sogar, wie einige belletristische Damen auf einer Bergede ihre ästhetische Theegesellschaft hielten, sich gemüthlich die "Abendzeitung" vorlasen, ihre poetischen Ziegenböcken, die medernd den Theetisch umhüpsten, als Universalgenies priesen, und über alle Erscheinungen der deutschen Literatur ihr Endurtheil fällten; doch, als sie auch auf den "Ratkliss" und "Almansor" geriethen, und dem Versasser alle Frömmigseit und Christlichkeit absprachen, da sträubte sich das Haar des jungen Rannes, Entsepen ergrissihn—ich gab dem Pserde die Sporen und jagte vorüber.

In der That, wenn man die obere Hälfte des Brodens besteigt, kann man sich nicht erwehren, an die ergöslichen Blodsbergsgeschichten zu denken, und besonders an die große, mystische, deutsche Nationaltragödie vom Doctor Faust. Mir war immer, als wenn der Pferdesuß neben mir hinauf klettere, und Jemand humoristisch Athem schöpfe. Und ich glaube, auch Mephisto muß mit Mühe Athem holen, wenn er seinen Lieblingsberg ersteigt; es ist ein äußerst erschöpfender Weg, und ich war froh, als ich endlich das langersehnte Brodenhaus zu Gesicht bekam.

Dieses Haus, das, wie durch vielsache Abbildungen bekannt ist, blos aus einem Parterre besteht, und auf der Spipe des Berges liegt, wurde erst 1800 vom Grafen Stollberg-Wernigerode erbaut, für dessen Rechnung es auch, als Wirthshaus verwaltet wird. Die Mauern sind erstaunlich dick, wegen des Windes und der Kälte im Winter: das Dach ist niedrig, in der Mitte desselben steht eine thurmartige Warte, und bei dem Dause liegen noch zweikleine Nebengebäude, wovon das eine, in früheren Zeiten, den Brockensbesuchen zum Obbach diente.

Der Eintritt in bas Brodenhaus erregte bei mir eine etwas ungewöhnliche, mährchenhafte Empfindung. Man ist nach einem langen, einsamen Umbersteigen durch Tannen und Klippen plöglich in ein Wolfenhaus versetz; Städte, Berge und Wälber blieben unten liegen, und oben sindet man eine wunderlich zusammengesetze, fremde Gesellschaft, von welcher man, wie es an dergleichen Orten natürlich ist, sast wie ein erwarteter Genosse, halb neugierig und halb gleichgültig, empfangen wird. Ich fand bas Haus voller Gäste, und wie es einem flugen Manne geziemt, dachte ich schon an die Nacht, an die Undehaglichseit eines Strohlagers; mit hinsterbender Stimme verlangte ich gleich Thee, und der Berr Brodenwirth war vernünftig genug, einzusehen, daß ich franker Mensch sie Nacht ein ordentliches Bett haben müsse. Dieses verschaffte er mir in einem engen Zimmerchen, wo schon ein junger Kausmann, ein langes Brechrulver in einem braunen Oberrock, sich etablirt hatte.

In der Wirthsstube sand ich lauter Leben und Bewegung. Studenten von verschiedenen Universitäten. Die Einen sind kurz vorher angekommen und restauriren sich, Andere bereiten sich zum Abmarsch, schnüren ihre Ran'zen, schreiben ihre Namen in's Gedächtnisbuch, erhalten Brockensträuße von den Hausmädchen: da wird in die Wangen geknissen, gesungen, gesprungen, gesohlt, man fragt, man antwortet, gut Wetter, Fußweg, Prosit, Abieu. Einige der Abgehenden sind auch etwas angesossen, und diese haben von der schnien Aussicht einen doppelten Genuß, da ein Betrunkener Alles doppelt sieht.

Nachdem ich mich ziemlich refreirt, bestieg ich die Thurmwarte, und fand baselbst einen kleinen Herrn mit zwei Damen, einer jungen und einer ältlichen. Die junge Dame war sehr schön. Eine herrliche Gestalt, auf dem lockigen Daupte ein helmartiger, schwarzer Atlashut, mit bessen weißen Jedern die Winde spielten, die schlanken Glieder von einem schwarzseidenen Mantel so sest umschlossen, daß die eblen Formen hervortraten, und das freie, große Auge ruhig hinabschauend in die freie, große Welt.

Als ich noch ein Anabe war, bachte ich an nichts als an Zauber- und Wunbergeschichten, und jebe schöne Dame, bie Strauffebern auf bem Ropfe trug, hielt ich für eine Elfenkönigin, und bemerkte ich gar, bag bie Schleppe ihres Rleides nag war, so hielt ich sie für eine Wassernire. Jest bente ich anders, seit ich aus der Naturgeschichte weiß, daß jene symbolischen Febern von dem bümmsten Vogel herkommen, und bag bie Schleppe eines Damenkleibes auf sehr natürliche Weise nag werben kann. Batte ich mit fenen Anabenaugen bie erwähnte junge Schöne, in erwähnter Stellung auf bem Broden gefehen, so würde ich sicher gebacht haben: bas ist die Fee des Berges, und sie hat eben den Zauber ausgesprochen, wodurch bort unten Alles so wunderbar erscheint. Ja, in hohem Grabe wunderbar erscheint uns Alles bei'm ersten Hinabschauen vom Broden, alle Seiten unseres Geistes empfangen neue Einbrude, und biese, meistens verschiebenartig, sogar sich wibersprechenb, verbinden sich in unferer Seele zu einem großen, noch unentworrenen, unverftanbenen Gefühl. Gelingt es uns, bieses Gefühl in seinem Begriff zu erfassen, so erkennen wir ben Charafter bes Berges. Dieser Charafter ift ganz beutsch, sowohl in Hinsicht seiner Fehler, als auch seiner Vorzüge. Der Broden ist ein Deutscher. Mit beutscher Gründlichkeit zeigt er une, flar und beutlich, wie ein Riesenpanorama, die vielen hundert Städte, Städtchen und Dörfer, die meistens nörblich liegen, und ringsum alle Berge, Wälber, Fluffe, Flächen, unenblich Aber eben baburch erscheint Alles wie eine scharfgezeichnete, rein illuminirte Spezialkarte, nirgends wird bas Auge burch eigentlich schöne Landschaften erfreut; wie es benn immer geschieht, bag wir beutschen Compilatoren, wegen der ehrlichen Genauigkeit, womit wir Alles und Alles hingeben wollen, nie baran benfen können, bas Einzelne auf eine schöne Beise zu geben. Der Berg hat anch so etwas Deutschruhiges, Verständiges, Toleranbes; eben weil er die Dinge so weit und klar überschauen kann. Und wenn
solch ein Berg seine Riesenaugen öffnet, mag er noch etwas mehr sehen, als
wir Zwerge, die wir mit unsern blöben Auglein auf ihm herumkleitern.
Viele wollen zwar behaupten, der Brocken sei sehr philiströse, und Claudius
sang: "Der Blocksberg ist der lange Herr Philister!" Aber das ist ein Irrthum. Durch seinen Rahlkopf, den er zuweilen mit einer weißen Nebelkappe
bedeckt, giebt er sich zwar den Anstrich von Philiströsität; aber wie dei manchen andern großen Deutschen, geschieht es aus purer Ironie. Es ist sogar
notorisch, daß der Brocken seine burschikosen, phantastischen Zeiten hat, z. B.
bie erste Mainacht. Dann wirst er seine Nebelkappe subelnd in die Lüste,
und wird, eben so gut wie wir Uedrigen, recht echtdeutsch romantisch verrückt.

Ich suchte gleich die schöne Dame in ein Gespräch zu verflechten: benn Raturschönheiten genießt man erft recht, wenn man fich auf ber Stelle barüber aussprechen kann. Sie war nicht geistreich, aber aufmerksam finnig. Wahrhaft vornehme Formen. Ich meine nicht die gewöhnliche, steife, negative Vornehmheit, die genau weiß, was unterlassen werben muß; sonbern jene seltnere, freie, positive Vornehmheit, die uns genau sagt, was wir thun burfen, und die une, bei aller Unbefangenheit, die höchste gesellige Sicherheit Ich entwickelte, zu meiner eigenen Berwunberung, viele geographische Renntniffe, nannte ber wißbegierigen Schönen alle Namen ber Stäbte, bie vor uns lagen, suchte und zeigte ihr bicselben auf meiner Landkarte, die ich über ben Steintisch, ber in ber Mitte ber Thurmplatte steht, mit echter Dogentenmiene ausbreitete. Manche Stabt konnte ich nicht finben, vielleicht weil ich mehr mit den Fingern suchte, als mit den Augen, die sich unterbessen auf bem Geficht ber holben Dame orientirten, und bort schönere Partien fanben, als "Schierke" und "Elenb." Dieses Gesicht gehörte zu benen, bie nie reigen, felten entzuden, und immer gefallen. Ich liebe solche Gesichter, weil sie mein schlimmbewegtes Berg zur Ruhe lächeln.

In welchem Berhältniß ber kleine Herr, ber die Damen begleitete, zu benselben stehen mochte, konnte ich nicht errathen. Es war eine dünne, merkwürdige Figur. Ein Köpschen, sparsam bebeckt mit grauen Härchen, die über
bie kurze Stirn bis an die grünlichen Libellenaugen reichten, die runde Nase
weit hervortretend, dagegen Munt unt Kinn sich wieder ängstlich nach ben
Ohren zuruck ziehend. Dieses Gesichtchen schien aus einem zarten, gelblichen
Thone zu bestehen, woraus die Bildhauer ihre ersten Modelle kneten; und
wenn die schmalen Lippen zusammen knissen, zogen sich über seine Wangen
einige tausend halbkreisartige, feine Fältchen. Der kleine Mann sprach kein
Wort, und nur dann und wann, wenn die ältere Dame ihm etwas Freundtiches zusüsserte, lächelte er wie ein Nops, der den Schnupsen hat.

Iene ältere Dame war die Mutter der füngeren, und auch sie besaß die vornehmsten Formen. Ihr Auge verrieth einen frankhaft schwärmerischen Tiessun, um ihren Mund lag strenge Frömmigkeit, doch schien mir's, als ob er einst sehr schön gewesen sei, und viel gelacht und viele Küsse empfangen und viele erwiedert habe. Ihr Gesicht glich einem Coder palympsestus, wo, unter der neuschwarzen Mönchöschrift eines Kirchenvatertertes, die halberloschenen Verse eines altgriechischen Liebesdichters hervorlauschen. Beide Damen waren mit ihrem Begleiter dieses Jahr in Italien gewesen und erzählten mir allerlei Schönes von Rom, Florenz und Venedig. Die Mutter erzählte viel von den Raphael'schen Bildern in der Peterskirche; die Tochter sprach mehr von der Oper im Theater Fenice.

Derweil wir sprachen, begann es zu bämmern: die Luft wurde noch kälter, die Sonne neigte sich tieser, und die Thurmplatte füllte sich mit Studenten, Sandwerksburschen und einigen ehrsamen Bürgerleuten, sammt beren Ehefrauen und Töchtern, die alle den Sonnenuntergang sehen wollten. Es ist ein erhabener Andlick, der die Seele zum Gebet stimmt. Wohl eine Viertelstunde standen Alle ernsthaft schweigend, und sahen, wie der schöne Feuerbalt im Westen allmählig versank; die Gesichter wurden vom Abendroth angestrahlt, die Hände salteten sich unwillsührlich; es war, als ständen wir, eine stille Gemeinde, im Schisse eines Riesendoms, und der Priester erhöbe setzt den Leib des Herrn, und von der Orgel herab ergösse sich Palestrina's ewiger Choral.

Während ich so in Andacht versunken stehe, höre ich, daß neben mir Jemand ausruft: "Wie ist die Natur boch im Allgemeinen so schön!" Worte kamen aus ber gefühlvollen Bruft meines Zimmergenoffen, bes jungen Raufmanns. Ich gelangte baburch wieber zu meiner Werkeltagsstimmung, war jest im Stande, ben Damen über ben Sonnenuntergang recht viel Artiges zu fagen, und sie rubig, als ware nichts passirt, nach ihrem Zimmer zu Sie erlaubten mir auch, sie noch eine Stunde zu unterhalten. Wie bie Erbe felbst, drebte sich unfre Unterhaltung um die Sonne. äußerte: die in Nebel versinkende Sonne habe ausgesehen wie eine rothglühende Rose, die der galante Dimmel herabgeworfen in den weitausgebreiteten, weißen Brautschleier seiner geliebten Erbe. Die Tochter lächelte und meinte, ber öftere Anblick solcher Naturerscheinungen schwäche ihren Einbruck. Mutter berichtigte biese falsche Meinung burch eine Stelle aus Goethe's Reisebriefen, und frug mich, ob ich ben Werther gelefen ? Ich glaube wir sprachen auch von Angorakapen, etruskischen Basen, türkischen Shawls, Makaroni und Lord Byron, aus dessen Gebichten die ältere Dame einige Sonnenuntergangsstellen, recht hubsch lispelnd und seufzend, rezitirte. Der jungern Dame, die kein Englisch verstand, und jene Gedichte kennen lernen wollte, empfahl ich bie Uebersetungen meiner schönen, griftreichen Landsmannin, ber Baronin Elise von Hohenhausen; bei welcher Gelegenheit ich nicht ermangeite, wie ich gegen junge Damen zu thun pflege, über Byrons Gottlosigfelt, Lieblosigteit, Troftlosigfeit, und ber Pimmel weiß was noch mehr, zu eisern.

Nach biefem Geschäfte ging ich noch auf bem Brocken spazieren; benn ganz bunkel wird es bort nie. Der Nebel war nicht stark, und ich betrachtete die Umrisse ber beiben Hügel, die man den Herenaliar und die Teufelskanzel nennt. Ich schoß meine Pistolen ab, doch gab es kein Echo. Plözlich aber höre ich bekannte Stimmen und fühle mich umarmt und geküßt. Es waren meine Landsleute, die Göttingen vier Tage später verlassen hatten, und bebeutend erstaunt waren, mich ganz allein auf dem Blockberge wieder zu sinden. Da gab es ein Erzählen und Verwundern und Verabreden, ein Lachen und Erinnern, und im Geiste waren wir wieder in unserem gelehrten Sibirien, wo die Cultur so groß ist, daß die Bären in den Wirthshäusern angebunden werden, und die Zobel dem Jäger guten Abend wünschen.

Im großen Zimmer wurde eine Abenbmahlzeit gehalten. Ein langer Tisch mit zwei Reiben bungriger Stubenten. Im Anfange gewöhnliches Universitäisgespräch: Duelle, Duelle und wieber Duelle. Die Gesellschaft bestand meistens aus Hallensern, und Halle wurde baher Paupigegenstand ber Unterhaltung. Die Fensterscheiben bes hofraths Schup wurden eregetisch beleuchtet. Dann erzählte man, daß bie lette Cour bei bem König von Cypern sehr glänzend gewesen sei, daß er einen natürlichen Sohn erwählt, daß er fich eine lichtenftein'sche Prinzessin an's linke Bein antrauen lassen, bag er bie Staatsmaitreffe abgebankt, und bag bas ganze gerührte Ministerium vorschriftsmägig geweint habe. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, daß sich dieses auf Halle'sche Bierwürden bezieht. Hernach kamen die zwei Chinesen auf's Tapet, die sich vor zwei Jahren in Berlin sehen ließen, und jest in Halle zu Privatbozenten ber dinesischen Aesthetik abgerichtet werben. Nun wurden Wipe Man setzte ben Fall: ein Deutscher ließe fich in China für Gelb seben; und zu biesem Zwecke wurde ein Anschlagzeitel geschmiebet, worin die Manbarinen Tsching-Tschang-Tschung und Di-Da-Do begutachteten, bag es ein echter Deutscher sei, worin ferner seine Kunststütze aufgerechnet wurden, bie hauptfächlich in Philosophiren, Tabadrauchen und Gebuld bestanden, und worin noch schließlich bemerkt wurde, daß man um zwölf Uhr, welches bie Fütterungsftunde sei, keine hunde mitbringen burfe, indem biefe bem armen Deutschen die besten Brocken weg zu schnappen pflegten.

Ein junger Burschenschafter, ber kürzlich zur Purisikazion in Berlin gewefen, sprach viel von dieser Stadt; aber sehr einseitig. Er hatte Wisopki und bas Theater besucht; beibe beurtheilte er falsch. "Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort u. s. w." Er sprach von Garberobeauswand, Schau-

spieler- und Schauspielerinnenskandal u. 1. w. Der junge Mensch wußte nicht, ba in Berlin überhaupt ber Schein ber Dinge am meisten gilt, was schon die allgemeine Rebensart, "man so buhn," hinlänglich andeutet, bieses Scheinwesen auf ben Brettern erst recht floriren muß, und bag baher bie Intendanz am meisten zu sorgen hat für bie "Farbe bes Barts, womit eine Rolle gespielt wird," für die Treue ber Costume, die von beeibigten historikern vorgezeichnet, und von wissenschaftlich gebilbeten Schneibern genäht werben. Und bas ist nothwendig. Denn trüge mahl Maria Stuart eine Schürze, bie schon zum Zeltalter ber Königin Anna gehört, so würde gewiß ber Banquier Christian Gumpel sich mit Recht beklagen, daß ihm dadurch alle Illusion verloren gehe; und hätte mahl Lord Burleigh aus Versehen bie Dose von Beinrich IV. angezogen, fo würde gewiß die Rriegsräthin von Steinzopf, geborene Lilienthau, biesen Anachronismus ben ganzen Abend nicht aus ben Augen Solche täuschende Sorgfalt der Generalintendanz erstreckt sich aber nicht bloß auf Schurzen und Hosen, sonbern auch auf die barin verwickelten Personen. So soll künftig ber Othello von einem wirklichen Mohren gespielt werben, den Prosessor Lichtenstein schon zu diesem Behufe aus Afrika verschrieben hat; in Menschenhaß und Reue soll fünftig bie Eulalia von einem wirklich verlaufenen Weibsbilbe, ber Peter von einem wirklich bummen Jungen, und ber Unbefannte von einem wirklich geheimen Sahnrei gespielt werben, bie man alle brei nicht erft aus Afrika zu verschreiben braucht. nun obenerwähnter junger Mensch bie Berhältnisse bes Berliner Schauspiels schlecht begriffen, so merkte er noch viel weniger, daß die Spontini'sche Janitscharenoper, mit ihren Pauken, Elephanten, Trompeten und Tamtams, ein heroisches Mittel ift, um unser erschlafftes Bolt friegerisch zu ftarten, ein Mittel, bas schon Plato und Cicero staatspfissig empsohlen haben. Am allerwenigsten begriff ber junge Mensch die biplomatische Bebeutung bes Ballets. Mit Mühe zeigte ich ihm, wie in Hoguets Füßen mehr Politik fist, als in Buchholz Kopf, wie alle seine Tanztouren biplomatische Verhandlungen bebeuten, wie jebe seiner Bewegungen eine politische Beziehung habe, so z. B. bag er unser Rabinet meint, wenn er, sehnsüchtig vorgebeugt, mit ben Bänben weitausgreift, baß er ben Bunbestag meint, wenn er sich hunbertmal auf einem Juge herumdreht, ohne vom Fleck zu kommen, bag er bie kleinen Fürften im Sinne hat, wenn er wie mit gebundenen Beinen herumtrippelt, bag er das Europäische Gleichgewicht bezeichnet, wenn er wie ein Trunkener hinund herschwankt, daß er einen Congreß andeutet, wenn er die gebogenen Arms knäuelartig in einander verschlingt, und endlich, daß er unsern allzugroßen Freund im Often barstellt, wenn er in allmähliger Entfaltung sich in bie Döhe hebt, in dieser Stellung lange ruht, und plöplich in die erschrecklichsten Sprünge ausbricht. Dem jungen Manne fielen bie Schuppen von ben Augen, und jest merkte er, warum Tänzer besser honorirt werben, als große Dichter, warum bas Ballet bei'm biplomatischen Corps ein unerschöpslicher Gegenstand des Gesprächs ist, und warum oft eine schöne Tänzerin noch privatim von dem Minister unterhalten wird, der sich gewiß Tag und Nacht abmüht, sie für sein politisches Systemchen empfänglich zu machen. Bei'm Apis! wie groß ist die Zahl, der eroterischen, und wie klein die Zahl der esoterischen Theaterbesucher! Da steht das blöbe Volk und gasst und bewundert Sprünge und Wendungen, und studirt Anatomie in den Stellungen der Lemiere, und applaudirt die Entrechats der Röhnisch, und schwast von Grazie, Darmonie und Lenden— und keiner merkt, daß er in getanzten Chissern das Schicksal des deutschen Vaterlandes vor Augen hat.

Während solcherlei Gespräche hin- und herstogen, verlor man boch das Rüpliche nicht aus den Augen, und den großen Schüsseln, die mit Fleisch, Kartosseln u. s. w. ehrlich angefüllt waren, wurde fleißig zugesprochen. Jedoch das Essen war schlecht. Dieses erwähnte ich leichthin gegen meinen Nachbar, der aber, mit einem Accente, woran ich den Schweizer erkannte, gar unböslich antwortete: daß wir Deutschen wie mit der wahren Freiheit, so auch mit der wahren Genügsamkeit unbekannt scien. Ich zuchte die Achseln und bemerkte: daß die eigentlichen Fürstenknechte und Leckerkramversertiger überalt Schweizer sind und vorzugsweise so genannt werden, und daß überhaupt die setigen schweizerischen Freiheitshelden, die so viel Politisch-Kühnes in's Publifum hineinschwaßen, mir immer vorkommen wie Dasen, die auf öffentlichen Jahrmärkten Pistolen abschießen, alle Kinder und Bauern durch ihre Kühnheit in Erstaunen segen, und dennoch Dasen sind.

Der Sohn ber Alpen hatte es gewiß nicht bose gemeint, "es war ein bicker Mann, folglich ein guter Mann," sagt Cervantes. Aber mein Nachbar von ber anbern Seite, ein Greisswalber, war burch jene Aeußerung sehr piquirt; er betheuerte, daß beutsche Thatkraft und Einfältigkeit noch nicht erloschen sei, schlug sich bröhnend auf die Bruft, und leerte eine ungeheure Stange Weißbier. Der Schweizer sagte: "Ru! Ru!" Doch, je beschwichtigenber er bieses sagte, besto eifriger ging ber Greifswalber in's Geschirr. Dieser war ein Mann aus jenen Zeiten, als bie Läuse gute Tage hatten und bie Friseure zu verhungern fürchteten. Er trug herabhängenbes langes Daar, ein ritterliches Barett, einen schwarzen, altbeutschen Rock, ein schmutiges Demb, bas zugleich bas Amt einer Weste versah, und barunter ein Medaillon mit einem Daarbüschel von Blücher's Schimmel. Er sah aus wie ein Narr in Lebensgröße. Ich mache mir gern eine Bewegung bei'm Abendessen, und ließ mich baber von ihm in einen patriotischen Streit verflechten. Er war ber Meinung, Deutschland muffe in 33 Gauen getheilt werben. Ich hingegen behauptete: es müßten 48 sein, weil man alsbann ein spstematischeres Sanbbuch über Deutschland schreiben könne, und es boch nothwendig sei, das Leben mit der Wissenschaft zu verdinden. Mein Greisswalder Freund war auch ein deutscher Barbe, und, wie er mir vertraute, arbeitete er an einem Nationalheldengedicht zur Verherrlichung Herrmanns und der Herrmannsschlacht. Manchen nüplichen Wint gab ich ihm für die Ansertigung dieses Epos. Ich machte ihn darauf ausmerksam, daß es die Sümpse und Krüppelwege des teutodurger Waldes sehr onomatopöisch durch wässrige und holprige Verse andeuten könne, und daß es eine patriotische Freiheit wäre, wenn er den Varus und die übrigen Römer lauter Unsinn sprechen ließe. Ich hosse, dieser Kunstiniss wird ihm, eben so erfolgreich wie andern Berlinern Dichtern, die zur bedenklichsten Illusion gelingen.

An unserem Tische wurde es immer lauter und traulicher, der Wein verbrängte bas Bier, bie Punschbowlen bampften, es wurde getrunken, smollirt und gesungen. Der alte Lanbesvater und herrliche Lieber von W. Müller, Rückert, Uhland u. s. w. erschollen. Schöne Methfessel'sche Melodien. Am allerbesten erklangen unseres Arnbt's beutsche Worte: "Der Gott, ber Eisen wachsen ließ, der wollte keine Anechte!" Und braußen brauste es, als ob der alte Berg mitfänge, und einige schwankenbe Freunde behaupteten sogar, er schüttle freudig sein kahles Haupt und unser Zimmer werde badurch hin- und Die Flaschen wurden leerer und die Röpfe voller. Der Eine brüllte, ber Andere fistulirte, ein Dritter beklamirte aus ber "Schuld," ein Vierter sprach Latein, ein Fünfter predigte von ber Mäßigkeit, und ein Sechster stellte sich auf ben Stuhl und bozirte: "Meine herren! Die Erbe ist eine runde Walze, die Menschen sind einzelne Stiftchen barauf, scheinbar arglos zerstreut; aber die Walze breht sich, die Stiftchen stoßen hier und ba an und tonen, die einen oft, die andern selten, das giebt eine wunderbare complicirte Musit, und diese heißt Weltgeschichte. Wir sprechen also erft von der Musit, bann von der Welt und endlich von der Geschichte; lettere aber theilen wir ein in Positiv und spanische Fliegen —" Und so ging's weiter mit Sinn und Unsinn.

Ein gemüthlicher Mecklenburger, ber seine Nase im Punschglase hatte, und selig lächelnd ben Dampf einschnupfte, machte die Bemerkung: es sei ihm zu Muthe, als stände er wieder vor dem Theaterbüsset in Schwerin! Ein Anderer hielt sein Weinglas wie ein Perspektiv vor die Augen und schien und ausmerksam damit zu betrachten, während ihm der rothe Wein über die Backen in's hervortretende Maul hinablies. Der Greisswalder, plöplich begeistert, warf sich an meine Brust und sauchzte: "D, verständest Du mich, ich bin ein Liebender, ich bin ein Glücklicher, ich werde wieder geliebt, und, Gott verdamm' mich! es ist ein gebildetes Mädchen, denn sie hat volle Brüste, und trägt ein weißes Kleid und spielt Clavier!" — Aber der Schweizer weinte, Deine. I.

und kußte zärtlich meine Hand und wimmerte beständig: "D Bäbeli! D Bäbeli!"

In biesem verworrenen Treiben, wo bie Teller tangen und bie Gläser fliegen lernten, sagen mir gegenüber zwei Jünglinge, schon und blag wie Marmorbilder, der Eine mehr dem Abonis, der Andere mehr dem Apollo äbnlich. Raum bemerkbar war ber leichte Rosenhauch, ben ber Wein über ihre Wangen. Mit unenblicher Liebe saben fie fich einander an, als wenn Einer lesen könnte in den Augen des Andern, und in diesen Augen ftrahlte es, als wären einige Lichttropfen hinein gefallen aus jener Schaale voll lobernber Liebe, die ein frommer Engel bort oben von einem Stern zum andern hinüber Sie sprachen leise, mit sehnsuchtbebenber Stimme, und es waren trägt. traurige Geschichtden, aus benen ein wunberschmerzlicher Ton hervor flang. "Die Lore ist jest auch tobt!" sagte ber Eine und seufzte, und nach einer Pause erzählte er von einem Salle'ichen Mabchen, bas in einen Stubenten verliebt war, und als bieser Halle verließ, mit Riemand mehr sprach, und wenig af, und Tag und Nacht weinte, und immer ben Canarienvogel betrachtete, ben ber Geliebte ihr einst geschenkt hatte. "Der Bogel starb und bald barauf ist auch die Lore gestorben!" so schloß die Erzählung, und beibe Jünglinge schwiegen wieder und seuszten, als wollte ihnen das Berz zerspringen. Endlich sprach ber Andere: "Meine Seele ist traurig! Komm mit hinaus in die dunkle Nacht! Einathmen will ich ben Dauch ber Wolfen und bie Strah-Genoffe meiner Wehmuth! ich liebe Dich, Deine Worte len des Mondes. tonen wie Rohrgefluster, wie gleitende Strome, fie tonen wieber in meiner Bruft, aber meine Seele ist traurig!"

Run erhoben sich bie beiben Jünglinge, Giner schlang ben Arm um ben Nacken bes Anbern, und sie verließen bas tosenbe Zimmer. Ich folgte ihnen nach und sah, wie sie in eine bunkle Rammer traten, wie der Eine, statt des Fensters, einen großen Rleiberschrank öffnete, wie Beibe vor bemselben, mit sehnsüchtig ausgestreckten Armen, stehen blieben und wechselweise sprachen. "Ihr Lufte ber bammernben Racht!" rief ber Erste, "wie erquidenb fühlt Ihr meine Wangen! Wie lieblich spielt Ihr mit meinen flatternden Locken! Ich fteh' auf bes Berges wolfigem Gipfel, unter mir liegen bie schlafenben Stäbte ber Menschen, und blinken die blauen Gewässer. Porch! bort unten im Thale rauschen die Tannen! Dort über die Hügel ziehen, in Rebelgestalten, bie Geister ber Bater. D, konnt' ich mit Euch jagen, auf bem Wolkenroff, burch die fturmische Racht, über die rollende See, zu ben Sternen binauf! Aber ach! ich bin belaben mit Leib und meine Seele ist traurig!"— Der andere Jüngling hatte ebenfalls seine Arme sehnsuchtsvoll nach dem Rleiberschrant ausgestreckt, Thranen fürzten aus seinen Augen, und zu einer gelblebernen Dose, die er für ben Mond hielt, sprach er mit wehmuthiger

Stimme: "Soon bist bu, Tochter bes himmels! Holbselig ist beines Antlipes Ruhe! Du wandelst einher in Eeblichkeit! Die Sterne folgen beinen blauen Pfaben im Often! Bei beinem Anblid erfreuen fich bie Wolfen, und es lichten fich ihre buftern Gestalten. Wer gleicht bir am himmel, Erzeugte ber Racht ? Beschämt, in beiner Gegenwart, find bie Sterne, und wenden ab die grünfunkelnden Augen. Wohin, wenn bes Morgens bein Antlit erbleicht, entfliehft bu von beinem Pfabe? Dast bu gleich mir beine Dalle? Wohnst du im Schatten ber Demuth? Sind beine Schwestern vom Himmel gefallen? Sie, die freudig mit dir die Nacht durchwallten, find sie nicht mehr? Ja, sie sielen herab, o schönes Licht, und du verbirgst bich oft, sie zu betrauern. Doch einst wird kommen die Nacht, und du, auch bu bist vergangen, und hast beine blauen Pfabe bort oben verlassen. Dann erheben bie Sterne ihre grünen Bäupter, die einst beine Gegenwart beschämt, sie werben sich freuen. Doch jest bist bu gekleibet in beiner Strahlenpracht und schaust berab aus ben Thoren bes himmels. Berreißt bie Wolken, o Winde, bamit die Erzeugte ber Nacht hervor zu leuchten vermag, und die buschigen Berge erglänzen und bas Meer seine schäumenben Wogen rolle in Licht!"

Ein wohlbekannter, nicht sehr magerer Freund, der mehr getrunken als gegessen hatte, obgleich er auch heute Abend, wie gewöhnlich, eine Portion Rinbsteisch verschlungen, wovon seche Garbelieutenants und ein unschuldiges Rind satt geworden wären, bieser kam jest in allzugutem Humor, b. h. ganz en Schwein, vorbeigerannt, schob die beiben elegischen Freunde etwas unsanft in ben Schrank hinein, polterte nach ber hausthure, und wirthschaftete braugen ganz mörberisch. Der Lärm im Saal wurde auch immer verworrener und bumpfer. Die beiben Jünglinge im Schranke jammerten und wimmerten, sie lägen zerschmettert am Juße des Berges; aus dem Hals strömte ihnen ber eble Rothwein, sie überschwemmten sich wechselseitig, und ber Eine sprach zum Andern: "Lebe wohl! Ich fühle, daß ich verblute. Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: ich bethaue dich mit Tropfen bes himmels. Doch die Zeit meines Welkens ift nahe, nahe ber Sturm, ber meine Blätter herabstört! Morgen wird ber Wanberer kommen, kommen ber mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich nicht finden. —" Aber Alles übertobte die wohlbekannte Bafftimme, bie braugen vor ber Thure, unter Fluchen und Jauchzen, sich gottlästerlich beklagte: bag auf ber gangen bunklen Weenberftrage keine einzige Laterne brenne, und man nicht einmal feben konne, bei wem man bie Fensterscheiben eingeschmiffen babe.

Ich kann viel vertragen — die Bescheibenheit erlaubt mir nicht, die Bouteillenzahl zu nennen — und ziemlich gut conditionirt gelangte ich nach meinem

Schlafzimmer. Der junge Raufmann lag icon im Beite, mit seiner freibeweißen Nachtmüte und safrangelben Jade von Gesundheitsflanell. Er schlief noch nicht und suchte ein Gespräch mit mir anzuknüpfen. Er war ein Frankfurt-am-Mainer, und folglich sprach er gleich von ben Juben, die Alles Gefühl für bas Schöne und Eble verloren haben, und die englischen Waaren 25 Procent unter bem Fabrikpreise verkausen. Es ergriff mich bie Lust, ihn etwas zu mystisiciren; beshalb sagte ich ihm: ich sei ein Rachtwandler und muffe im Voraus um Entschuldigung bitten, für ben Fall, bag ich ihn etwa im Schlase stören möchte. Der arme Mensch hat beshalb, wie er mir ben andern Tag gestand, bie ganze Nacht nicht geschlafen, ba er bie Besorgniß hegte, ich könnte mit meinen Pistolen, bie vor meinem Bette lagen, im Nachtwandlerzustande ein Malheur anrichten. Im Grunde war es mir nicht viel besser als ihm gegangen, ich hatte sehr schlecht geschlafen. Wüste, beängstigenbe Phantasiegebilde. Ein Clavierauszug aus Dante's "Hölle." Enbe träumte mir gar, ich fähe bie Aufführung einer juristischen Oper, bie Falcidia geheißen, erbrechtlicher Tert von Gans und Mufik von Spontini. Ein toller Traum. Das römische Forum leuchtete prächtig, Gerv. Afinius Göschenus als Prätor auf seinem Stuhle, bie Toga in stolze Falten werfend, ergoß sich in polternben Recitativen, Marcus Tullius Elversus, als Prima Donna legataria, all' seine holbe Weiblichkeit offenbarend, sang bie liebeschmelzende Bravourarie quicunque civis romanus, ziegelroth geschminkte Referenbarien brüllten als Chor ber Unmundigen, Privatbozenten, als Genien in fleischfarbigen Trifot gefleibet, tanzten ein antejustianigneisches Ballet und befränzten mit Blumen bie zwölf Tafeln, unter Donner und Blip stieg aus ber Erbe ber beleibigte Beift ber römischen Gesetzgebung, hierauf Posaunen, Tamtam, Feuerregen, cum omni causa.

Aus biesem Lärmen zog mich der Brockenwirth, indem er mich weckte, um ben Sonnenausgang anzusehen. Auf dem Thurm saud ich schon einige Harrende, die sich die frierenden Hände rieben, Andere, noch den Schlaf in den Augen, taumelten herauf: endlich stand die stille Gemeinde von gestern Abend wieder ganz versammelt, und schweigend sahen wir: wie am Horizonte die kleine, carmoisinrothe Kugel empor stieg, eine winterlich dämmernde Beleuchtung sich verbreitete, die Berge wie in einem weißwallenden Meere schwammen, und bloß die Spisen derselben sichtbar hervor traten, so daß man auf einem kleinen Higel zu stehen glaubte, mitten auf einer überschwemmten Ebene, wo nur hier und da eine trockene Erdscholle hervortritt. Um das Gesehene und Empfundene in Worten sest zu halten, zeichnete ich solgendes Gebicht:

Peller wird es schon im Osten Durch ber Sonne fleines Glimmen, Weit und breit die Bergesgipfel In dem Nebelmeere schwimmen.

Hätt' ich Siebenmeilenstiefel, Lief ich mit ber Hast bes Windes Ueber jene Bergesgipfel, Nach dem Haus des lieben Kindes.

Von dem Betichen, wo sie schlummert, Zög' ich leise die Garbinen, Leise füßt ich ihre Stirne, Leise ihres Mund's Rubinen.

Und noch leiser wollt' ich flüstern In die kleinen Liljenohren: Denk' im Traum, daß wir uns lieben, Und daß wir uns nie verloren.

Indessen, meine Sehnsucht nach einem Frühstück war ebenfalls groß, und nachdem ich meinen Damen einige Söslichkeiten gesagt, eilte ich hinab, um in der warmen Stude Rassee zu trinken. Es that Noth; in meinem Magen sah es so nüchtern aus, wie in der Goslar'schen Stephanskirche. Aber mit dem arabischen Trank rieselte mir auch der warme Orient durch die Glieder, östliche Rosen umdusteten mich, süße Buldullieder erklangen, die Studenten verwandelten sich in Kamele, die Brockenhausmädchen, mit ihren Congrevischen Blicken, wurden zu Houris, die Philisternasen wurden Minarets u. s. w.

Das Buch, bas neben mir lag, war aber nicht ber Koran. Unsinn enthielt es freilich genug. Es war bas sogenannte Brodenbuch, worin alle Reisenbe, bie ben Berg ersteigen, ihre Namen schreiben, und die Meisten noch einige Gebanken, und in Ermangelung berselben, ihre Gefühle hinzu notiren. Biele drücken sich sogar in Versen aus. In diesem Buche sieht man, welche Greuel entstehen, wenn der große Philistertroß bei gebräuchlichen Gelegenheiten, wie hier auf dem Brocken, sich vorgenommen hat, poetisch zu werden. Der Palast des Prinzen von Pallagonia, enthält keine so große Abgeschmacktheiten, wie dieses Buch, wo besonders hervor glänzen die Herren Acciseeinnehmer mit ihren verschimmelten Hochgesühlen, die Comptsirjünglinge mit ihren pathetischen Seelenergüssen, die altdeutschen Revolutionsbilettanten mit ihren Turngemeinpläßen, die Berliner Schullehrer mit ihren verunglücken Entzückungsphrasen u. s. Derr Johannes Hagel will sich auch mal als

Schriftsteller zeigen. Dier wird bes Sonnenaufgangs majestätische Pracht beschrieben; bort wird geklagt über schlechtes Wetter, über getäuschte Erwartungen, über ben Nebel, ber alle Aussicht versperrt. "Benebelt herauf gekommen und benebelt hinunter gegangen!" ist ein stehender Wis, der hier von Hunderten nachgerissen wird.

Das ganze Buch riecht nach Rase, Bier und Taback; man glaubt einen Roman von Clauren zu lesen.

Während ich nun besagtermagen Raffee trank und im Brockenbuche blatterte, trat der Schweizer mit hochrothen Wangen herein, und voller Begeisterung erzählte er von dem erhabenen Anblick, den er oben auf dem Thurm genossen, als das reine, ruhige Licht der Sonne, Sinnbild der Wahrheit, mit den nächtlichen Rebelmassen gefämpft, daß es ausgesehen habe wie eine Geisterschlacht, wo zürnende Riesen ihre langen Schwerdter ausstrecken, geharnischte Ritter, auf bäumenben Rossen, einher jagen, Streitwagen, flatternbe Banner, abentheuerliche Thierbilbungen aus bem wilbesten Gewühle hervor tauchen, bis endlich Alles in den wahnsinnigsten Verzerrungen zusammen fräuselt, blasser und blasser zerrinnt, und spurlos verschwindet. bemagogische Naturerscheinung hatte ich versäumt, und ich kann, wenn es zur Untersuchung kommt; eidlich versichern: baß ich von nichts weiß, als vom Geschmack des guten braunen Kassee's. Adh, bieser war sogar Schuld, daß ich meine schöne Dame vergessen, und jest stand sie vor der Thur, mit Mutter und Begleiter, im Begriff ben Wagen zu besteigen. Raum hatte ich noch Beit, hin zu eilen und ihr zu versichern, daß es kalt sei. Sie schien unwillig, daß ich nicht früher gekommen; boch ich glättete balb bie mißmüthigen Falten ihrer schönen Stirn, indem ich ihr eine wunderliche Blume schenkte, die ich den Tag vorher, mit halsbrechender Gefahr, von einer steilen Felsenwand ge-Die Mutter verlangte ben Namen ber Blume zu wissen, gleichpflückt hatte. sam als ob sie es unschicklich fände, daß ihre Tochter eine fremde, unbekannte Blume por die Bruft stede - benn wirklich, die Blume erhielt biesen beneibenswerthen Plat, was sie sich gewiß gestern auf ihrer einsamen Söhe nicht träumen ließ. Der schweigsame Begleiter öffnete jest auf einmal ben Mund, zählte bie Staubfaben ber Blume und fagte gang troden, sie gehört zur achten Classe.

Es ärgert mich jedesmal, wenn ich sehe, daß man auch Gottes liebe Blumen, eben so wie uns, in Casten getheilt hat, und nach ähnlichen Aeußerlichstelten, nämlich nach Staubfäben-Berschiedenheit. Soll doch mal eine Eintheilung statt sinden, so folge man dem Borschlage Theophrast's, der die Blumen mehr nach dem Geiste, nämlich nach ihrem Geruch, eintheilen wollte. Was mich betrifft, so habe ich in der Naturwissenschaft mein eigenes System, und demnach theile ich Alles ein: in dasjenige, was man essen kann, und in dasjenige, was man nicht essen kann.

Jedoch, der ältern Dame war die geheimnisvolle Natur der Blumen nichts weniger als verschlossen, und unwillführlich äußerte sie: daß sie von den Blumen, wenn sie noch im Garten oder im Topse wachsen, recht erfreut werde, daß hingegen ein leises Schmerzgefühl, traumhaft beängstigend, ihre Brust durchzittere, wenn sie eine abgebrochene Blume sehe — da eine solche doch eigentlich eine Leiche sei, und so eine gebrochene, zarte Blumenleiche ihr weltes Köpschen recht traurig herab hängen lasse, wie ein todtes Kind. Die Dame war fast erschrochen über den trüben Wiederschein ihrer Bemerkung, und es war meine Pslicht, denselben mit einigen Boltaire'schen Versen zu verscheuchen. Wie doch ein paar französische Worte uns gleich in die gehörige Convenienzstimmung zurüch versehen können! Wir lachten, Hände wurden geküßt, huldreich wurde gelächelt, die Pserde wieherten und der Wagen holperte, langsam und beschwerlich, den Berg hinunter.

Nun machten auch die Studenten Anstalt zum Abreisen, die Ranzen wurben geschnürt, die Rechnungen, die über alle Erwartung billig aussielen, berichtigt, die empfänglichen Hausmädchen, auf deren Gesichtern die Spuren glücklicher Liebe, brachten, wie gebräuchlich ist, die Brodensträußchen, halsen solche auf die Müßen befestigen, wurden dafür mit einigen Küssen oder Groschen honorirt; und so stiegen wir Alle den Berg hinad, indem die Einen, wobei der Schweizer und Greisswalder, den Weg nach Schierke einschlugen, und die Andern, ungefähr zwanzig Mann, wobei auch meine Landsteute und ich, angeführt von einem Wegweiser, durch die sogenannten Schnee-löcher hinab zogen nach Ilsenburg.

Das ging über Hals und Ropf. Halle'sche Studenten marschiren schneller, als die östreichische Landwehr. Ehe ich mich bessen versah, war die kable Partie des Berges mit den darauf zerstreuten Steingruppen schon hinter uns, und wir kamen durch einen Tannenwald, wie ich ihn den Tag vorher gesehen. Die Sonne goß schon ihre festlichen Strahlen herab und beleuchtete die humoristisch buntgekleideten Burschen, die so munter durch das Dickigt drangen, dier verschwanden, dort wieder zum Vorschein kamen, dei Sumpstellen über die quergelegten Baumstämme liesen, dei abschüssigen Tiesen an den rankenden Wurzeln kletterten, in den ergöplichsten Tonarten empor sehlten, und eben so lustige Antwort zurück erhielten von den zwitschernden Waldvögeln, von den rauschenden Tannen, von den unsichtbar plätschernden Quellen und von dem schallenden Echo. Wenn frohe Jugend und schöne Natur zusammen kommen, so freuen sie sich wechselseitig.

Je tiefer wir hinab stiegen, besto lieblicher rauschte bas unterirbische Gewässer, nur hier und ba, unter Gestein und Gestrippe, blinkte es hervor, und schien heimlich zu lauschen, ob es an's Licht treten burfe, und endlich kam eine Neine Welle entschlossen hervor gesprungen. Run zeigt sich bie gewöhnliche Erscheinung: ein Kühner macht ben Anfang, und der große Troß der Zagenden wird plöglich, zu seinem eigenen Erstaunen, von Muth ergrissen, und eilt, sich mit jenem Ersten zu vereinigen. Eine Menge anderer Quellen hüpften sest hastig aus ihrem Versted, verdanden sich mit der zuerst hervorgesprungenen, und bald bildeten sie zusammen ein schon bedeutendes Bäcklein, das in unzähligen Wasserfällen, und in wunderlichen Windungen, das Bergthal hinad rauscht. Das ist nun die Ilse, die liedliche, süße Ilse. Sie zieht sich durch das gesegnete Ilsethal, an dessen beiden Seiten sich die Berge allmählig höher erheben, und diese sind, die zu ihrem Fuße, meistens mit Buchen, Eichen und gewöhnlichem Blattgesträuche bewachsen, nicht mehr mit Tannen und anderm Nadelholz. Denn jene Blätterholzart wird vorherrschend auf dem "Unterharze," wie man die Osseihen des Brockens nennt, im Gegensap zur Westseite desselbelben, die der "Oberharz" beißt, und wirklich viel höher ist, und also auch viel geeigneter zum Gebeihen der Nadelhölzer.

Es ist unbeschreibbar, mit welcher Fröhlichkeit, Naivetät und Anmuth die Ilse sich hinunter stürzt über die abentheuerlich gebilbeten Felsstücke, die sie in ihrem Laufe sindet, so daß das Wasser hier wild empor zischt ober schäumend überläuft, bort aus allerlei Steinspalten, wie aus tollen Gießkannen, in reinen Bögen sich ergießt, und unten wieder über bie kleinen Steine hintrippelt, wie ein munteres Mädchen. Ja, die Sage ist wahr, die Ilse ist eine Prinzessin, die lachend und blühend den Berg hinabläuft. Wie blinkt im Sonnenschein ihr weißes Schaumgewand! Wie flattern im Winde ihre silbernen Busenbänder! Wie funkeln und bligen ihre Diamanten! Die hohen Buchen stehen babei gleich ernsten Bätern, bie verstohlen lächelnb bem Muthwillen bes lieblichen Kindes zusehen; bie weißen Birken bewegen sich tantenhaft vergnügt, und boch zugleich ängstlich über bie gewagten Sprünge; ber stolze Eichbaum schaut brein wie ein verbrießlicher Oheim, ber bas schöne Wetter bezahlen foll; die Bögelein in ben Lüften jubeln ihren Beifall, die Blumen am Ufer flüstern zärtlich: D, nimm uns mit, nimm uns mit, lieb' Schwesterchen! aber das lustige Mädchen springt unaushaltsam weiter, und plötlich ergreift sie den träumenden Dichter, und es strömt auf mich herab ein Blumenregen von klingenden Strahlen und strahlenden Klängen, und die Sinne vergehen mir vor lauter herrlichkeit, und ich höre nur noch bie flötenfüße Stimme

> Ich bin die Prinzessin Ilse Und wohne im Ilsenstein; Komm mit mir nach meinem Schlosse, Wir wollen selig sein.

Dein Haupt will ich benepen Mit meiner klaren Well', Du sollst beine Schmerzen vergessen, Du sorgenkranker Gesell!

In meinen weißen Armen, An meiner weißen Brust, Da sollst bu liegen und träumen Von alter Mährchenlust.

Ich will bich küssen und herzen, Wie ich geherzt und gefüßt Den lieben Kaiser Heinrich, Der nun gestorben ist.

Es bleiben tobt bie Tobten, Und nur ber Lebenbige lebt; Und ich bin schön und blühenb, Mein lachenbes Herze bebt.

Und bebt mein Berz bort unten, So klingt mein krystallenes Schloß, Es tanzen die Fräulein und Ritter, Es jubelt ber Knappentroß.

Es rauschen die seibenen Schleppen, Es klirren die Eisenspor'n, Die Zwerge trompeten und pauken, Und sideln und blasen das Horn.

Doch bich soll mein Arm umschlingen, Wie er Kaiser Deinrich umschlang; Ich hielt ihm zu bie Ohren, Wenn bie Trompet' erklang.

Unendlich selig ist das Gefühl, wenn die Erscheinungswelt mit unjerer Gemüthswelt zusammenrinnt, und grüne Bäume, Gedanken, Bogelgesang, Wehmuth, himmelsbläue, Erinnerung und Kräuterdust sich in sußen Arabesken verschlingen. Die Frauen kennen am besten dieses Gefühl, und barum mag auch ein so holdselig ungläubiges Lächeln um ihre Lippen schweben, wenn wir mit Schulstolz unsere logischen Thaten rühmen, wie wir Alles so hübsch eingetheilt in objektiv und subjektiv, wie wir unsere Köpfe apothekenartig mit tausenb Schublaben versehen, wo in ber einen Vernunft, in ber anbern Verstand, in der dritten Wiß, in der vierten schlechter Wiß, und in der fünsten gar nichts, nämlich die Idee, enthalten ist.

Wie im Traume fortwandelnd, hatte ich fast nicht bemerkt, daß wir die Tiese des Ilsethales verlassen, und wieder bergauf stiegen. Dies ging sehr steil und mühsam, und Mancher von uns kam außer Athem. Doch wie unser seliger Better, der zu Mölln begraben liegt, dachten wir im Boraus an's Bergabsteigen, und waren um so vergnügter. Endlich gelangten wir auf den Ilsenstein.

Das ist ein ungeheurer Granitfelsen, ber sich lang und keck aus ber Tiefe erhebt. Bon brei Seiten umschließen ihn bie hohen, walbbebeckten Berge, aber die vierte, die Nordseite, ist frei und hier schaut man das unten liegende Issenburg und die Ilse, weit hinab in's niedere Land. Auf der thurmartigen Spipe des Felsens steht ein großes, eisernes Kreuz, und zur Noth ist da noch Plat für vier Menschenfüße.

Wie nun die Natur, burch Stellung und Form, ben Ilsenstein mit phantastischen Reizen geschmückt, so hat auch die Sage ihren Rosenschein barüber ausgegossen. Gottschalk berichtet: "Man erzählt, hier habe ein verwünschtes Schloß gestanden, in welchem die reiche, schöne Prinzessin Ilse gewohnt, die sich noch jest jeden Morgen in der Ilse bade; und wer so glücklich ist, den rechten Zeitpunkt zu treffen, werbe von ihr in ben Felsen, wo ihr Schloß sei, geführt und königlich belohnt!" Andere erzählen von ber Liebe bes Frauleins Ilse und bes Ritters von Westenberg eine hubsche Geschichte, bie einer unserer bekanntesten Dichter romantisch in ber "Abendzeitung" besungen hat. Andere wieder erzählen anders: es soll der altsächsische Raiser Deinrich gewefen sein, ber mit Ilse, ber schönen Wasserfee, in ihrer verzauberten Felsenburg die kaiserlichsten Stunden genossen. Ein neuerer Schriftsteller, herr Niemann, Wohlgeb., ber ein Harzreisebuch geschrieben, worin er die Gebirgshöhen, Abweichungen der Magnetnadel, Schulden der Städte und dergleichen mit löblichem Fleiße und genauen Zahlen angegeben, behauptet indeß: "was man von der schönen Prinzessin Ilse erzählt, gehört dem Fabelreiche an." So sprechen alle diese Leute, benen eine solche Prinzessin niemals erschienen ist, wir aber, bie wir von schönen Damen besonders begünstigt werben, wissen das besser. Auch Raiser Deinrich wußte es. Richt umsonft hingen die altsächsischen Raiser so sehr an ihrem beimischen Sarze. Man blättere nur in der hübschen Lüneburger Chronik, wo die guten, alten herren, in wunderlich treuberzigen Holzschnitten, abconterfeit finb, wohl geharnischt, boch auf ihrem gewappneten Schlachtroß, die heilige Raiserkrone auf dem theuren Daupte, Scepter und Schwerdt in festen Banden; und auf ben lieben, knebelbartigen Besichtern kann man beutlich lesen, wie oft sie sich nach ben süßen Bergen ihrer Harzprinzessunen und bem traulichen Rauschen ber Harzwälder zurück sehnten, wenn sie in der Fremde weilten, wohl gar in dem zitrouen- und gistreichen Welschland, wohin sie und ihre Nachfolger so oft verlockt wurden von dem Wunsche, römische Kaiser zu heißen, einer echtbeutschen Titelsucht, woran Kaiser und Reich zu Grunde gingen.

Ich raihe aber Jebem, ber auf ber Spitze des Ilsensteins steht, weber an Raiser und Reich, noch an die schöne Ilse, sondern bloß an seine Füße zu benken. Denn als ich bort stand, in Gedanken verloren, hörte ich plöplich die unterirdische Musik des Zauberschlosses, und ich sah, wie sich die Berge ringsum auf die Köpse stellten, und die rothen Ziegeldächer zu Ilsendurg ansingen zu tanzen, und die grünen Bäume in der blauen Lust herumstogen, daß es mir blau und grün vor den Augen wurde, und ich sicher, vom Schwindel erfaßt, in den Abgrund gestürzt wäre, wenn ich mich nicht, in meiner Seelennoth, an's eiserne Kreuz sessgestammert hätte. Daß ich, in so mißlicher Stellung, dieses letztere gethan habe, wird mir gewiß Niemand verdenken.

Die Parzreise ift und bleibt Fragment, und bie bunten Fäben, bie so hübsch hineingesponnen find, um fich im Ganzen harmonisch zu verschlingen, werben plöglich, wie von ber Scheere ber unerbittlichen Parze, abgeschnitten. Bielleicht verwebe ich sie weiter in kunftigen Liebern, und was jest kärglich verschwiegen ift, wird alsbann vollauf gesagt. Am Ende kommt es auch auf Eins heraus, wann und wo man etwas ausgesprochen hat, wenn man es nur überhaupt einmal ausspricht. Mögen bie einzelnen Werte immerhin Fragmente bleiben, wenn sie nur in ihrer Vereinigung ein Ganzes bilben. Durch solche Vereinigung mag hier und da das Mangelhafte ergänzt, das Schroffe ausgeglichen und bas Allzuherbe gemildert werden. Dieses würde vielleicht schon bei den ersten Blättern der Harzreise der Fall sein, und sie könnten wohl einen minder sauern Einbruck hervorbringen, wenn man anderweitig erführe, daß ber Unmuth, ben ich gegen Göttingen im Allgemeinen hege, obschon er noch größer ist, als ich ihn ausgesprochen, doch lange nicht so groß ist wie die Verehrung, bie ich für einige Individuen dort empfinde. Und warum follte ich es verschweigen, ich meine hier ganz besonders jenen viel theueren Mann, der schon in frühern Zeiten sich so freundlich meiner annahm, mir schon bamals eine innige Liebe für bas Studium ber Geschichte einflößte, mich späterhin in bem Eifer für daffelbe bestärkte, und baburch meinen Geist auf ruhigere Bahnen führte, meinem Lebensmuthe heilfamere Richtungen anwies, und mir überhaupt jene historischen Tröstungen bereitete, ohne welche ich die qualvollen Erscheinungen bes Tages nimmermehr ertragen würbe. Ich spreche von Georg Sartorius, bem großen Geschichtsforscher und Menschen, bessen Auge ein klarer Stern ist in unserer bunkeln Zeit, und bessen gastliches Derz offen steht für alle frembe Leiben und Freuben, für die Besorgnisse des Bettlers und bes Königs, und für die lepten Seuszer untergehender Bölker und ihrer Götter.—

Ich kann nicht umhin, hier ebenfalls anzubeuten: daß der Oberharz, sener Theil des Harzes, den ich dis zum Anfang des Ilsethals beschrieben habe, bei weitem keinen so erfreulichen Andlick, wie der romantisch malerische Unterharz gewährt, und in seiner wildschrossen, tannendüstern Schönheit gar sehr mit demselben contrastirt; so wie ebenfalls die drei, von der Ilse, von der Bode und von der Selke gebildeten Thäler des Unterharzes gar anmuthig unter einander contrastiren, wenn man den Charakter sedes Thales zu personisiciren weiß. Es sind drei Frauengestalten, wovon man nicht so leicht zu entscheiden vermag, welche die Schönste sei.

Von der lieben, füßen Ilse und wie süß und lieblich sie mich empfangen, habe ich schon gesagt und gesungen. Die duftere Schöne, die Bobe, empfing mich nicht so gnäbig, und als ich sie im schmiebebunkeln Rübeland zuerst erblickte, schien sie gar mürrisch und verhüllte sich in einen silbergrauen Regenschleier: aber mit rascher Liebe warf sie ihn ab, als ich auf die Böhe der Roßtrappe gelangte, ihr Antlit leuchtete mir entgegen in sonnigster Pracht, aus allen Zügen hauchte eine kolossale Zärtlichkeit, und aus ber bezwungenen Felsenbruft brang es hervor wie Sehnsuchtseufzer und schmelzenbe Laute ber Minber gartlich, aber fröhlicher, zeigte fich mir die schöne Gelfe, Mehmuth. die schöne, liebenswürdige Dame, beren edle Einfalt und heitere Ruhe alle sentimentale Familiarität entfernt hält, bie aber boch burch ein halbverstecktes Lächeln ihren nedenben Sinn verräth; und biesem möchte ich es wohl zuschreiben, daß mich im Gelkethal gar mancherlei fleines Ungemach beimsuchte, bag ich, indem ich über bas Wasser springen wollte, just in die Mitte hineinplumpfte, dag nachher, als ich das nasse Fußzeug mit Pantoffeln vertauscht hatte, einer berselben mir abhanden, ober vielmehr abfüßen kam, bag mir ein Windstoß bie Müge entführte, daß mir Waldborne die Beine zerfesten, u. Doch all bieses Ungemach verzeihe ich gern ber schönen Dame, benn sie ift schön. Und jest steht sie vor meiner Einbilbung mit all ihrem Killen Liebreiz, und scheint zu sagen: wenn ich auch lache, so meine ich es boch gut mit Ihnen, und ich bitte Sie, besingen Sie mich. Die herrliche Bobe tritt ebenfalls hervor in meiner Erinnerung, und ihr bunkles Auge spricht: bu gleichst mir im Stolz und im Schmerze, und ich will, daß bu mich liebst. Auch die schöne Ilse kommt herangesprungen, zierlich und bezaubernd in Miene, Gestalt und Bewegung; sie gleicht ganz bem holden Wesen, bas meine Träume beseligt, und ganz, wie Sie, schaut sie mich an, mit unwiderftehlicher Gleichgültigkeit und boch zugleich so innig, so ewig, so durchsichtig wahr. — Run, ich bin Paris, bie brei Göttinnen stehen vor mir, und ben Apfel gebe ich ber schönen Ilse.

Es ist heute ber erste Mai, wie ein Meer bes Lebens ergießt sich ber Frühling über die Erbe, der weiße Blüthenschaum bleibt an den Bäumen hängen, ein weiter, warmer Nebelglanz verbreitet sich überall, in der Stadt blisen freudig die Feusberscheiben der Häuser, an den Dächern dauen die Spapen wieder ihre Nestchen, auf der Strase wandeln die Leute und wundern sich, daß die Lust so angreisend und ihnen selbst so wunderlich zu Muthe ist, die bunten Bierlanderinnen bringen Beilchensträußer, die Waisenkinder, mit ihren blauen Jäcken und ihren lieden, unehelichen Gesichtehen, ziehen über den Jungsernstieg und freuen sich, als sollten sie heute einen Bater wiedersinden, der Bettler an der Brücke schaut so vergnügt, als hätte er das große Loos gewonnen, sogar den schwarzen, noch ungehensten Waster, der dort mit seinem spisdüblischen Ranusakturwaaren-Gesicht einherläuft, bescheint die Sonne mit ihren tolerantesten Strahlen, — ich will hinauswandern vor das Thor.

Es ist der erste Mai, und ich benke beiner, du schöne Ilse — ober soll ich bich "Agnes" nennen, weil mir bieser Name am besten gefällt? — ich benke beiner, und ich möchte wieder zusehen, wie du leuchtend ben Berg hinabläufst. Am liebsten aber möchte ich unten im Thale stehen und bich auffangen in meine Arme. — Es ist ein schöner Tag! Ueberall sehe ich die grüne Farke, die Farbe der Hoffnung. Ueberall, wie holde Wunder, blühen hervor die Blumen, und auch mein Berz will wieder blühen. Dieses Perzist auch eine Blume, eine gar wunderliche. Es ist kein bescheibenes Beilchen, keine lachenbe Rose, keine reine Lilie, ober sonstiges Blümchen, bas mit artiger Lieblichkeit ben Mäbchensinn erfreut, und sich hübsch vor ben hübschen Busen stecken läßt, und heute welft und morgen wieder blüht. Dieses Derz gleicht mehr jener schweren, abentheuerlichen Blume aus ben Wälbern Brafiliens, bie, ber Sage nach, alle hundert Jahre nur einmal blüht. Ich erinnere mich, bag ich als Knabe eine solche Blume gesehen. Wir hörten in der Nacht einen Schuß, wie von einer Pistole, und am folgenden Morgen erzählten mir die Nachbarskinder, daß es ihre "Alve" gewesen, die mit solchem Knalle plötlich Sie führten mich in ihren Garten, und da sah ich, zu meiaufgeblüht sei. ner Berwunderung, daß bas niebrige, harte Gewächs, mit den närrisch breiten, scharfgezackten Blättern, woran man sich leicht verletzen konnte, jetzt ganz in bie Höhe geschossen war, und oben, wie eine goldene Krone, bie herrlichste Blüthe trug. Wir Kinder konnten nicht mal so hoch hinauf sehen, und ber alte, schmunzelnde Christian, der uns lieb hatte, baute eine hölzerne Treppe um die Blume herum, und da kletterten wir hinauf, wie die Kapen, und schauten neugierig in ben offenen Blumenkelch, woraus bie gelben Strahlenfäben und wildfremden Dufte mit unerhörter Pracht hervorbrangen.

Ja, Agnes, oft und leicht kommt dieses Derz nicht zum Blühen; so viel ich mich erinnere, hat es nur ein einziges Mal geblüht, und das mag schon lange her sein, gewiß schon hundert Jahr. Ich glaube, so herrlich auch damals seine Blüthe sich entfaltete, so mußte sie doch aus Mangel an Sonnenschein und Wärme elendiglich verkümmern, wenn sie nicht gar von einem dunkeln Wintersturme gewaltsam zerstört worden. Jest aber regt und drängt es sich wieder in meiner Brust, und hörst du plöslich den Schuß — Mädchen! erschrick nicht! ich hab' mich nicht todt geschossen, sondern meine Liebe sprengt ihre Knospe, und schießt empor in strahlenden Liedern, in ewigen Dithyramben, in freudigster Sangessülle.

Ist dir aber diese hohe Liebe zu hoch, Mädchen, so mach es dir bequem, und besteige die hölzerne Treppe, und schaue von dieser hinad in mein blühendes Berz.

Es ist noch früh am Tage, die Sonne hat kaum die Bälfte ihres Weges zurückgelegt, und mein herz duftet schon so stark, daß es mir betäubend zu Kopfe steigt, und ich nicht mehr weiß, wo die Ironie aufhört und der himmel anfängt, daß ich die Luft mit meinen Seufzern bevölkere, und daß ich selbst wieder zerrinnen möchte in süße Atome, in die unerschaffene Gottheit; — wie soll das erst gehen, wenn es Nacht wird, und die Sterne am himmel erscheinen, "die unglücksel"gen Sterne, die dir sagen können — —"

Es ist der erste Mai, der lumpigste Ladenschwengel hat heute das Recht, sentimental zu werden, und dem Dichter wolltest du es verwehren?

## Die Nordsee.

(1825—1826.)

Motto: Renophon's Anabafis IV. 7.

## Erste Abtheilung.

1825.

1.

## Abenddammerung.

21 m blassen Meeresstrande Sag ich gebankenbekummert und einsam. Die Sonne neigte sich tiefer, und warf Glührothe Streifen auf bas Wasser, Und bie weißen, weiten Bellen, Von ber Fluth gedrängt, Schäumten und rauschten näher und näher — Ein feltsam Geräusch, ein Flüstern und Pfeifen, Ein Lachen und Murmeln, Seufzen und Sausen, Dazwischen ein wiegenliedheimliches Singen — Mir war als bort ich verscholl'ne Sagen, Uralte, liebliche Mährchen, Die ich einst, als Knabe, Von Nachbarskindern vernahm, Wenn wir am Sommerabend, Auf ben Treppensteinen ber Hausthur, Bum stillen Ergählen nieberkauerten, Mit kleinen, horchenben Herzen (99)

Und neugierflugen Augen; — Während die großen Mädchen, Neben duftenden Blumentöpfen, Gegenüber am Fenster saßen, Rosengesichter, Lächelnd und mondbeglänzt.

### 2. Sonnenuntergang.

Die glühend rothe Sonne steigt Hinab in's weitaufschauernbe, Silbergraue Weltmeer; Luftgebilde, rosig angehaucht, Wallen ihr nach, und gegenüber, Aus herbstlich bämmernden Wolfenschleiern, Ein traurig tobtblasses Antlit, Bricht hervor der Mond, Und hinter ihm Lichtfünkthen, Nebelweit, schimmern die Sterne.

Einst am Himmel, glänzten, Ehlich vereint, Luna, die Göttin, und Sol, der Gott, Und es wimmelten um sie her die Sterne, Die kleinen, unschuldigen Kinder.

Doch bose Zungen zischelten Zwiespalt Und es trennte sich feindlich Das hohe, leuchtende Ch'paar.

Jest, am Tage, in einsamer Pracht, Ergeht sich bort oben ber Sonnengott, Ob seiner Herrlichkeit Angebetet und vielbesungen Bon stolzen, glückgehärteten Menschen. Aber bes Nachts, Am Himmel, wandelt Luna, Die arme Mutter Mit ihren verwaisten Sternenkindern, Und sie glänzt in stummer Wehmuth, Und liebende Mädchen und sanste Dichter Weihen ihr Thränen und Lieber.

Die weiche Luna! Weiblich gesinnt, Liebt sie noch immer den schönen Gemahl. Gegen Abend, zitternd und bleich, Lauscht sie hervor aus leichtem Gewölf, Und schaut nach dem Scheibenden, schmerzlich, Und möchte ihm ängstlich rusen: "Komm! Komm! die Kinder verlangen nach Dir —" Aber der troßige Sonnengott, Bei dem Anblick der Gattin, erglüht' er In doppeltem Purpur, Vor Jorn und Schmerz, Und unerbittlich eilt er hinab In sein suthenkaltes Wittwerbett.

Böse, zischelnde Zungen Brachten also Schmerz und Verberben Selbst über ewige Götter. Und die armen Götter, oben am Simmel Wandeln sie, qualvoll, Trostlos unendliche Bahnen, Und können nicht sterben, Und schleppen mit sich Ihr strahlendes Elend.

Ich aber, ber Mensch, Der niedriggepflanzte, ber Tob-beglückte, Ich klage nicht länger.

> 3. Die Nacht am Strande.

Sternlos und kalt ist die Racht, Es gährt das Meer; Und über dem Meer', platt auf dem Bauch', Liegt der ungestaltete Nordwind, Und heimlich, mit ächzend gedämpfter Stimme, Wie'n störriger Griesgram, der gutgelaunt wird, Schwast er in's Wasser hinein, Und erzählt viel tolle Geschichten, Riesenmährchen, todtschlaglaunig, Uralte Sagen aus Norweg, Und bazwischen, weitschallend, lacht er und heult er Beschwörungslieder der Edda, Graue Runensprüche
So tunkeltropig und zaubergewaltig, Daß die weißen Meerkinder
Hochausspringen und sauchzen, Uebermuth berauscht.

Derweilen, am flachen Gestabe, Ueber den fluthbefeuchteten Sand, Schreitet ein Fremdling, mit einem Herzen, Das wilder noch als Wind und Wellen; Wo er hintritt, Sprühen Funken und knistern die Muscheln, Und er hüllt sich fest in den grauen Mantel, Und schreitet rasch durch die wehende Racht;— Sicher geleitet vom kleinen Lichte, Das lockend und lieblich schimmert,

Vater und Bruder sind auf der See, Und mutterseelallein blied bort In der Hütte die Fischertochter, Die wunderschöne Fischertochter. Am Heerde sist sie Und horcht auf des Wasserkessels Ahnungssüßes, heimliches Summen, Und schüttet knisterndes Reisig in's Feuer, Und bläst hinein, Daß die flackernd rothen Lichter Zauberliedlich wiederstrahlen Auf das blühende Antliß, Auf die zarte, weiße Schulter, Die rührend hervorlauscht Aus bem groben, grauen Dembe, Und auf die kleine, sorgsame Dand, Die das Unterröckhen fester bindet, Um die feine Düfte.

Aber plöplich, die Thür springt auf, Und es tritt herein der nächtige Fremdling; Liebesicher ruht sein Auge Auf dem weißen, schlanken Mädchen, Das schauernd vor ihm steht, Gleich einer erschrockenen Lilje; Und er wirft den Mantel zur Erbe, Und lacht und spricht:

Siehst du, mein Kind, ich halte Wort, Und ich komme, und mit mir kommt Die alte Zeit, wo die Götter bes himmels Nieberstiegen zu Töchtern ber Menschen, Und bie Töchter ber Menschen umarmten, Und mit ihnen zeugten Beptertragende Königsgeschlechter Und Helben, Wunder ber Welt. Doch ftaune, mein Kinb, nicht länger Db meiner Göttlichkeit, Und ich bitte bich, koche mir Thee mit Rum, Denn braugen war's falt, Und bei solcher Nachtluft Frieren auch wir, wir ewigen Götter, Und friegen wir leicht ben göttlichsten Schnupfen Und einen unsterblichen Duften.

# 4. Voseidon.

Die Sonnenlichter spielten Ueber das weithinrollende Meerz Fern' auf der Rhede glänzte das Schiff, Das mich zur Peimath tragen sollte; Aber es sehlte an gutem Fahrwind, Und ich saß noch ruhig auf weißer Dühne, Am einsamen Strand, Und ich las das Lied vom Obüsseus, Das alte, ewig junge Lied, Aus dessen meerdurchrauschten Blättern Mir freudig entgegenstieg Der Athem der Götter, Und der leuchtende Menschenfrühling Und der blühende Himmel von Hellas.

Mein ebles Perz begleitete treulich Den Sohn bes Laërtes, in Irrfahrt und Drangsal, Septe sich mit ihm, seelenbekümmert, An gastliche Peerbe, Wo Königinnen Purpur spinnen, Und half ihm lügen und glücklich entrinnen Aus Riesenhöhlen und Nymphenarmen, Folgte ihm nach in kümerische Nacht, Und in Sturm und Schissbruch, Und buldete mit ihm unsägliches Elend.

Seufzend sprach ich: Du böser Poseibon, Dein Zorn ist furchtbar, Und mir selber bangt Ob ber eigenen Peimkehr.

Raum sprach ich die Worte, Da schäumte das Meer, Und aus den weißen Wellen stieg Das schilsbekränzte Haupt des Meergotts, Und höhnisch rief er:

Fürchte bich nicht, Poetlein!
Ich will nicht im g'ringsten gefährben
Dein armes Schiffchen,
Und nicht dein liebes Leben beängst'gen
Mit allzubebenklichem Schaukeln.
Denn du, Poetlein, hast nie mich erzürnt,
Du hast kein einziges Thürmchen verlett
An Priamos heiliger Beste,

Rein einziges Pärchen hast bu versengt Am Aug' meines Sohns Polüphemos, Und dich hat niemals rathend beschützt Die Göttin der Klugheit, Pallas Athene.

Also rief Poseidon Und tauchte zurück in's Meer; Und über den groben Seemannswig Lachten unter dem Wasser Amphitrite, das plumpe Fischweib, Und die dummen Töchter des Nereus.

#### 5.

# Buldigung.

Ihr Lieber! Ihr meine guten Lieber! Auf, auf! und wappnet Euch! Laßt die Trompeten klingen, Und hebt mir auf den Schild Das junge Mädchen, Das jest mein ganzes Herz Beherrschen soll, als Königin.

Beil bir! bu junge Königin!

Bon ber Sonne broben
Reiß' ich bas strahlend rothe Gold,
Und webe braus ein Diadem
Für dein geweihtes Haupt.
Bon ber statternd blauseid'nen Himmelsbecke,
Worin die Nachtdiamanten bligen,
Schneid' ich ein kostbar Stück,
Und häng' es dir, als Krönungsmantel,
Um deine königliche Schulter.
Ich gebe dir einen Hosstaat
Bon steisgepusten Sonetten,
Stolzen Terzinen und höslichen Stanzen;
Als Läuser diene dir mein Wiß,
Als Posnarr meine Phantasie,

Als Herold, die lachende Thräne im Wappen, Diene dir mein Humor. Aber ich selber, Königin, Ich knies vor dir nieder, Und huld'gend, auf rothem Sammetkissen, Ueberreiche ich Dir Das dischen Verstand, Das mir, aus Mitleid, noch gelassen hat Deine Vorgängerin im Reich.

## 6.

### Erklärung.

Perangebämmert kam der Abend, Wilder toste die Fluth, Und ich saß am Strand, und schaute zu Dem weißen Tanz der Wellen, Und meine Brust schwoll auf wie das Meer, Und sehnend ergriff mich ein tieses Peimweh Nach dir, du holdes Bild, Das überall mich umschwebt, Und überall mich rust, Ueberall, überall, Im Sausen des Windes, im Brausen des Meeres, Und im Seusen der eigenen Brust.

Mit leichtem Rohr schrieb ich in ben Sand: "Agnes, ich liebe Dich!" Doch bose Wellen ergossen sich Ueber bas süße Bekenntniß, Und löschten es aus.

Zerbrechliches Rohr, zerstiebenber Sand, Zersließende Wellen, Euch trau' ich nicht mehr! Der Himmel wird-dunkler, mein Herz wird wilder, Und mit starker Hand aus Norwegs Wäldern Reiß ich die höchste Tanne, Und tauche sie ein In des Aetna's-glühenden Schlund, und mit solcher Feuergetränkten Riesenseder Schreib' ich an die dunkle Himmelsbecke: "Agnes, ich liebe Dich!"

Jedwede Nacht lobert alsbann Dort oben die ewige Flammenschrift, Und alle nachwachsenden Enkelgeschlechter Lesen jauchzend die Himmelsworte: "Agnes, ich liebe Dich!" Bond.

## 7.

### Machts in der Cajute.

Das Meer hat seine Perlen Der Himmel hat seine Sterne, Aber mein Herz, mein Herz, Mein Perz hat seine Liebe.

Groß ist bas Meer und ber himmel, Doch größer ist mein herz, Und schöner als Perlen und Sterne Leuchtet und strahlt meine Liebe.

Du Neines, junges Mädchen, Komm an mein großes Herz; Mein Herz und das Meer und der himmel Vergehn vor lauter Liebe.

An die blaue Himmelsbecke, Wo die schönen Sterne blinken, Wöcht' ich pressen meine Lippen, Pressen wilb und stürmisch weinen.

Jene Sterne sind die Augen Meiner Liebsten, tausenbfältig Schimmern sie und grüßen freundlich, Aus ber blauen Himmelsbecke. Nach ber blauen Himmelsbecke, Rach ben Augen ber Geliebten, Heb' ich anbachtsvoll bie Arme, Und ich bete und ich flehe:

Polbe Augen, Gnabenlichter, D, beseligt meine Seele, Laßt mich sterben und erwerben Euch und Euren ganzen himmel:

Aus den Himmelsaugen broben, Fallen zitternd lichte Funken Durch die Nacht, und meine Seele Dehnt sich liebeweit und weiter.

D, Ihr Pimmelsaugen broben! Weint Euch aus in meine Seele, Daß von lieben Sternenthränen Ueberfließet meine Seele.

Eingewiegt von Meereswellen, Und von träumenden Gebanken, Lieg' ich still in der Cajüte, In dem dunkeln Winkelbette.

Durch bie off'ne Lufe schau' ich Droben hoch bie hellen Sterne, Die geliebten, süßen Augen Meiner süßen Vielgeliebten.

Die geliebten, süßen Augen, Wachen über meinem Saupte, Und sie klingen und sie winken Aus ber blauen Himmelsbecke.

Nach ber blauen himmelsbecke Schau' ich selig lange Stunden, Bis ein weißer Nebelschleier Mir verbirgt die lieben Augen.

An die bretterne Schiffswand, Wo mein träumendes Haupt liegt, Branben die Wellen, die wilden Wellen. Sie rauschen und murmeln Mir heimlich in's Ohr: "Bethörter Geselle! Dein Arm ift kurz, und ber himmel ist weit, Und die Sterne broben sind festgenagelt, Bergebliches Sehnen, vergebliches Seufzen, Das Beste wäre, bu schliefest ein."

Es träumte mir von einer weiten Baibe, Weit überbeckt von weißem, weißem Schnee, Und unter'm weißen Schnee lag ich begraben, Und schlief ben einsam kalten Tobesschlaf.

Doch broben aus bem bunkeln himmel schauten Berunter auf mein Grab bie Sternenaugen, Die süßen Augen! und sie glänzten sieghaft Und ruhig heiter, aber voller Liebe.

8.

#### Sturm.

Es wüthet ber Sturm, Und er veitscht die Well'n, Und die Wellen, wuthschäumend und bäumend, Thürmen sich auf, und es wogen lebenbig Die weißen Wasserberge, Und bas Schifflein erklimmt sie, Hastig mühsam, Und plöplich stürzt es hinab In schwarze, weitgähnende Fluthabgründe-

D Meer! Mutter ber Schönheit, ber Schaumentstiegenen! Großmutter ber Liebe! schone meiner! Schon flattert, leichenwitternb, Die weiße, gespenstische Möve, 10 Und west an bem Mastbaum ben Schnabel, Und lechzt, voll Fraßbegier, nach bem Herzen, Das den Ruhm beiner Tochter verklindet, Und das bein Enkel, der kleine Schalk, Zum Spielzeug erwählt.

Bergebens mein Bitten und Flehn!
Mein Rufen verhalt im tosenden Sturm,
Im Schlachtlärm der Winde;
Es braust und pfeist und prasselt und heult,
Wie ein Tollhaus von Tönen!
Und zwischendurch hör' ich vernehmbar Lockende Harfenlaute,
Sehnsuchtwilden Gesang,
Seelenschmelzend und seelenzerreißend,
Und ich erkenne die Stimme.

Fern an schottischer Felsenküste, Wo das graue Schlößlein hinausragt Ueber die brandende See, Dort am hochgewöldten Fenster, Steht eine schöne, kranke Frau, Zartdurchsichtig und marmorblaß, Und sie spielt die Harfe und singt, Und der Wind durchwühlt ihre langen Locken, Und trägt ihr dunkles Lied, Ueber das weite, stürmende Meer.

# 9. -

Media la

Meeresstille! Ihre Strahlen, Wirft die Sonne auf das Wasser, Und im wogenden Geschmeide Zieht das Schiff die grünen Furchen.

Bei bem Steuer liegt ber Bootsmann, Auf bem Bauch, und schnarchet leise. Bei bem Mastbaum, segelstickenb, Kauert ber betheerte Schiffsjung. Hinter'm Schmutze seiner Wangen Sprüht es roth, wehmüthig zuckt es Um bas breite Maul, und schmerzlich Schau'n bie großen, schönen Augen.

Denn ber Capitan steht vor ihm, Tobt und flucht und schilt ihn: Spizbub. "Spizbub! einen Hering hast du Aus der Tonne mir gestohlen!"

Meeresstille! Aus den Wellen Taucht hervor ein fluges Fischlein, Wärmt das Köpfchen in der Sonne, Plätschert lustig mit dem Schwänzchen.

Doch die Möbe, aus den Lüsten, Schießt herunter auf das Fischlein, Und den raschen Raub im Schnabel Schwingt sie sich hinauf in's Blaue. Troput.

# 10. Seegespenst.

Ich aber lag am Rande bes Schiffes, Ind schaute, träumenden Auges, Hinab in bas spiegelklare Wasser, Und schaute tiefer und tiefer — Bis tief im Meeresgrunde, Anfangs wie bämmernbe Rebel, Jeboch allmählig farbenbestimmter, Rirchenkuppel und Thurme sich zeigten Und endlich, sonnenklar, eine ganze Stabt, Alterthümlich nieberländisch, Und menschenbelebt. Bebächtige Männer, schwarzbemäntelt, Wit weißen Palsfrausen und Ehrenketten Und langen Degen und langen Gesichtern, Schreiten über ben wimmelnben Marktplas, Rach bem treppenhohen Rathhauf',

Wo steinerne Kaiserbilber Wacht halten mit Zepter und Schwerdt. Unferne, vor langen Bäuserreih'n Mit spiegelblanken Fenftern, Stehn pyramibisch beschnittene Linben, Und wandeln seidenrauschende Jungfrau'n, Ein gülben Band um ben schlanken Leib, Die Blumengesichter sittsam umschlossen Von schwarzen, sammtnen Müßchen, Woraus die Lockenfülle hervordringt. Bunte Gesellen, in spanischer Tracht, Stolziren vorüber und nicken. Bejahrte Frauen, In braunen, verschollnen Gewänden, Gesangbuch und Rosenkranz in ber Danb, Eilen, trippelnben Schritt's, Nach bem großen Dome, Getrieben von Glockengeläute Und rauschenbem Orgelton.

Mich selbst ergreift bes fernen Klangs Geheimnigvoller Schauer, Unenbliches Sehnen, tiefe Wehmuth Beschleicht mein Berg, Mein kaumgeheiltes Berg; Mir ift, als würben seine Wunben Bon lieben Lippen aufgeküßt, Und thäten wieber bluten, Deiße, rothe Tropfen, Die lang und langsam nieberfall'n Auf ein altes Haus bort unten In ber tiefen Meerstadt, Auf ein altes, hochgegiebeltes Haus, Wo melancholisch einsam Unten am Fenster ein Mabchen sitt, Den Ropf auf ben Arm gelehnt, Wie ein armes, vergessenes Kind Und ich fenne bich armes, vergessenes Rinb!

So tief, so tief also Versteckst bu bich vor mir,

Aus kindischer Laune, Und konntest nicht mehr hinauf, Und sagest fremb unter fremben Leuten, Fünfhundert Jahre lang, Derweilen ich, bie Geele voll Gram, Auf ber ganzen Erbe bich suchte, Und immer bich suchte, Du Immergeliebte, Du Längstverlorene, Du Endlichgefundene, — Ich hab' bich gefunden und schaue wieder Dein suges Gesicht, Die flugen, treuen Augen, Das liebe Lächeln — Und nimmer will ich bich wieber verlassen, Und ich komme hinab zu bir, Und mit ausgebreiteten Armen Stürz' ich hinab an bein Berg -

Aber zur rechten Zeit noch Ergriff mich bei'm Fuß ber Capitan, Und zog mich vom Schiffsrand, Und rief, ärgerlich lachend: Doktor, sind Sie des Teufels?

# 11. Reinigung.

Bleib' Du in Deiner Meerestiefe, Wahnsinniger Traum, Der Du einst so manche Nacht Mein Herz mit falschem Glück gequält hast Und jest, als Seegespenst, Sogar am hellen Tag' mich bedrohest — Bleib' Du dort unten, in Ewigkeit, Und ich werfe noch zu Dir hinab Alle meine Schmerzen und Sünden Und die Schellenkappe der Thorheit, Die so lange mein Haupt umklingelt, Und die kalte, gleißende Schlangenhaut Der Heuchelei, Die mir so lang' die Seele umwunden, Die kranke Seele, Die gotwerleugnende, engelverleugnende, Unselige Seele — Hoiho! Hoiho! Da kommt der Wind! Die Segel auf! Sie flattern und schwell'n; Ueder die stillverderbliche Fläche Eilet das Schiff, Und es jauchzt die befreite Seele.

# 12. Frieden.

Doch am Dimmel ftanb bie Sonne, Von weißen Wolfen umwogt, Das Meer war still, Und sinnend lag ich am Steuer bes Schiffes, Träumerisch sinnend, — und halb im Wachen Und halb im Schlummer, schaute ich Christus, Den Beiland ber Welt. Im wallend weißen Gewande Wandelt er riesengroß Ueber Land und Meer; Es ragte sein Saupt in ben himmel, Die Banbe streckte er segnenb Ueber Land und Meer; Und als ein Herz in ber Brust Trug er bie Sonne, Die rothe, flammenbe Sonne, Und bas rothe, flammenbe Sonnenherz Goß seine Gnabenstrahlen Und sein holdes, liebseliges Licht, Erleuchtenb und wärmenb, Ueber Land und Meer.

Glodenflänge zogen feierlich Din und her, zogen wie Schwäne, Am Rosenbande, das gleitende Schiff, Und zogen es spielend an's grüne User, Wo Menschen wohnen, in hochgethürmter, Ragender Stadt.

D Friedenswunder! Wie still die Stadt. Es ruhte bas bumpfe Geräusch Der schwaßenben, schwülen Gewerbe, Und burch bie reinen, hallenben Straffen Bogen Menschen, weißgekleibete, Palmzweig-tragende, Und wo sich Zwei begegneten, Sahn fie fich an, verftänbniginnig. Und schauernd, in Liebe und füßer Entsagung Rüßten sie sich auf bie Stirne, Und schauten hinauf Nach des Heilands Sonnenherzen, Das freudig versöhnend sein rothes Blut Dinunterstrahlte, Und breimalselig sprachen sie: Gelobt sei Jesu Christ!

Bättest bu boch bies Traumbilb ersonnen, Was gabest bu b'rum, Geliebtester! Der bu in Ropf und Lenben so schwach, Und im Glauben so ftark bift, Und die Dreifaltigkeit ehrest in Einfalt, Und den Mops und das Kreuz und die Pfote Der hohen Gönnerin täglich fuffest, Und bich hinaufgefrömmelt hast Zum Hofrath und bann zum Justizrath. Und endlich zum Rathe bei ber Regierung, In ber frommen Stabt, Wo der Sand und der Glauben blüht, Und ber heiligen Sprea gebulbiges Waffer Die Seelen wäscht und ben Thee verbünnt-Pättest bu boch bies Traumbild ersonnen, Geliebtester!

Du trügest es, höheren Ortes, zu Markt, Dein weiches, blinzelndes Antlig Verschwämme ganz in Andacht und Demuth, Und die Pocherlauchte, Verzückt und wonnebebend, Sänke betend mit dir auf's Knie, Und ihr Auge, selig strahlend, Verhieße dir eine Gehaltzulage Von hundert Thalern Preußisch Courant, Und du stammeltest händefaltend: Gelobt sei Jesu Christ!

# Zweite Abtheilung.

1826.

1.

Meergruß.

Spalatta! Thalatta!
Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer!
Sei mir gegrüßt zehntausendmal
Aus jauchzendem Herzen,
Wie einst dich begrüßten
Zehntausend Griechenherzen,
Unglückbekämpfende, heimathverlangende,
Weltberühmte Griechenherzen.

Es wogten bie Fluthen, Sie wogten und brauften, Die Sonne goß eilig herunter Die spielenden Rosenlichter, Die aufgescheuchten Mövenzüge Flatterten sort, lautschreiend, Es stampsten die Rosse, es klirrten die Schilde, Und weithin erscholl es, wie Siegesruf: Thalatta! Thalatta!

Sei mir gegrüßt, bu ewiges Meer, Wie Sprache ber Peimath rauscht mir bein Wasser, Wie Träume ber Kindheit sah' ich es slimmern Auf beinem wogenden Wellengebiet, Und alte Erinn'rung erzählt mir auf's neue, Von all dem lieben, herrlichen Spielzeug, Von all den blinkenden Weihnachtsgaben, Von all den rothen Corallenbäumen, Goldsischen, Perlen und bunten Muscheln, Die du geheimnisvoll bewahrst Dort unten im klaren Krystallhaus.

D! wie hab' ich geschmachtet in öber Fremde! Gleich einer welsen Blume
In des Botanisers blecherner Kapsel,
Lag mir das Herz in der Brust;
Mir ist, als saß ich winterlange,
Ein Kranker, in dunkler Krankenstube,
Und nun verlaß ich sie plößlich,
Und blendend strahlt mir entgegen
Der schmaragdene Frühling, der sonnengeweckte,
Und es rauschen die weißen Blüthenbäume,
Und die jungen Blumen schauen mich an,
Mit dunten, dustenden Augen,
Und es dustet und summt, und athmet und lacht,
Und im blauen Himmel singen die Böglein —
Thalatta! Thalatta!

Du tapferes Rückzugherz! Wie oft, wie bitteroft Bedrängten dich des Nordens Barbarinnen! Aus großen, siegenden Augen Schossen sie brennende Pfeile; Mit krummgeschlissenen Worten Drohten sie mir die Brust zu spalten, Mit Reilschriftbillets zerschlugen sie mir Das arme betäubte GehirnBergebens hielt ich ben Schild entgegen, Die Pfeile zischten, die Hiebe krachten, Und von des Nordens Barbarinnen Ward ich gedrängt dis an's Meer, Und freiathmend begrüß' ich das Meer, Das liebe, rettende Meer, Thalatta! Thalatta!

# 2. Gewitter.

Dumpf liegt auf bem Meer' bas Gewitter Und durch die schwarze Wolkenwand Zuckt der zackige Wetterstrahl, Rasch ausleuchtend und rasch verschwindend, Wie'n Wiß aus dem Haupte Kronions. Ueber das wüste, wogende Wasser Weithin rollen die Donner Und springen die weißen Wellenrosse, Die Boreas selber gezeugt Mit des Erichthons reizenden Stuten, Und es slattert ängstlich das Seegevögel, Wie Schattenleichen am Styr, Die Charon abwies vom nächtlichen Kahn.

Armes, lustiges Schifflein, Das bort bahintanzt ben schlimmsten Tanz! Aeolus schickt ihm die slinksten Gesellen, Die wild aufspielen zum fröhlichen Reigen; Der Eine pfeist, der Andere bläst, Der Dritte streicht den dumpfen Brummbaß— Und ber schwankende Seemann steht am Steuer, Und schaut beständig nach der Bussole, Der zitternden Seele des Schisses, Und hebt die Hände slehend zum Himmel D rette mich, Kastor, riesiger Held, Und Du, Kämpfer der Faust, Polydeukes!

# 3. Per Schiffbrüchige.

Doffnung und Liebe! Alles zertrümmert! Und ich selber, gleich einer Leiche, Die grollend ausgeworsen dus Meer, Lieg' ich am Strande, Am öben, kahlen Strande. Bor mir woget die Wasserwüsse, Hinter mir liegt nur Kummer und Elend, Und über mich hin ziehen die Wolken, Die sormlos grauen Töchter der Lust, Die aus dem Meer, in Nebeleimern, Das Wasser schöpfen, Und es mühsam schleppen und schleppen, Und es wieder verschütten in's Meer, Ein trübes, langweil'ges Geschäft, Und nuplos wie mein eignes Leben.

Die Wogen murmeln, die Möven schrillen, Alte Erinn'rungen wehen mich an, Bergessene Träume, erloschene Bilder, Qualvoll süße tauchen hervor!

Es lebt ein Weib im Norden, Ein schönes Weib, königlich schön. Die schlanke Jypressengestalt Umschließt ein lüstern weißes Gewand; Die dunkle Lockenfülle, Wie eine selige Nacht, ergießt sich Von dem hohen, slechtengekrönten Paupte, Sie ringelt sich träumerisch süß Um das süße, blasse Antlitz: Und aus dem süßen, blassen Antlitz, Groß und gewaltig, strahlt ein Auge, Wie eine schwarze Sonne.

D, bu schwarze Sonne, wie oft, Entzückend oft, trank ich aus bir Die wilben Begeist'rungsstammen, Und stand und taumelte, seuerberauscht— Dann schwebte ein taubenmildes Lächeln Um die hochgeschürzten, stolzen Lippen, Und die hochgeschürzten, stolzen Lippen Hauchten Worte, süß wie Mondlicht Und zart wie der Duft der Rose— Und meine Seele erhob sich Und flog, wie ein Aar, hinauf in den Himmel!

Schweigt, ihr Wogen und Möven! Vorüber ist Alles, Glück und Hoffnung, Hoffnung und Liebe! Ich liege am Boben, Ein öber, schiffbrüchiger Mann, Und drücke mein glühendes Antlit In den feuchten Sand.

#### 4.

# Untergang der Sonne.

Die schöne Sonne Ist ruhig hinabgestiegen in's Meer; Die wogenden Wasser sind schon gefärbt Von der dunkeln Nacht, Nur noch die Abendröthe Ueberstreut sie mit goldnen Lichtern, Und die rauschende Fluthgewalt Drängt an's User die weißen Wellen, Die lustig und hastig hüpfen, Wie wollige Lämmerheerden, Die Abends der singende Hirtenjunge Nach Hause treibt.

Wie schön ist die Sonne! So sprach nach langem Schweigen der Freund, Der mit mir am Strande wandelte, Und scherzend, halb und halb wehmüthig, Versichert' er mir: die Sonne sei Eine schöne Frau, die den alten Meergott Aus Convenienz geheurathet; Des Tages über wandle sie freudig Am hohen Himmel, purpurgepußt, Und diamantenblißend, Und allgeliebt und allbewundert Bon allen Weltfreaturen, Und alle Weltfreaturen erfreuend Mit ihres Blickes Licht und Wärme; Aber bes Abends, trostlos gezwungen, Kehre sie wieder zurück In das nasse Haus, in die öben Arme Des greisen Gemahls.

"Glaub mir's,"—sette hinzu ber Freund, Und lachte und seufzte und lachte wieder— "Die führen bort unten bie zärtlichste Che! Entweber sie schlafen ober sie ganken sich, Dag hochaufbraust hier oben bas Meer, Und der Fischer im Wellengeräusch es bort Wie ber Alte sein Weib ausschilt: Runbe Mete des Weltalls! Strahlenbuhlende! Den ganzen Tag glühst bu für Anbere, Und Nachts, für Mich, bist du frostig und mübe Rach solcher Garbinenpredigt, Versteht sich! bricht bann aus in Thränen Die stolze Sonne und klagt ihr Elend, Und Klagt so jammerlang, bag ber Meergott Plöglich verzweiflungsvoll aus bem Bett springt, Und schnell nach ber Meeresfläche heraufschwimmt, Um Luft und Besinnung zu schöpfen."

"So sah ich ihn selbst, verstossene Nacht, Bis an die Brust dem Meer enttauchen. Er trug eine Jacke von geldem Flanck, Und eine lilzenweiße Schlasmüß, Und ein abgewelktes Gesicht."

# 5. Per Gesang der Gheaniden

Abenblich blasser wird es am Meere, Und einsam, mit seiner einsamen Seele, Sipt dort ein Mann auf dem kahlen Strand Und schaut, todtkalten Blickes, hinauf Nach der weiten, todtkalten Himmelswöldung, Und schaut auf das weite, wogende Meer, Und über das weite, wogende Meer, Bie Lüstesegler, ziehn seine Seuszer, Und kehren wieder trübselig, Und hatten verschlossen gesunden das Herz, Worin sie ankern wollten— Und er stöhnt so laut, daß die weißen Növen, Aufgescheucht aus den sandigen Nestern, Ihn heerdenweis umstattern, Und er spricht zu ihnen die lachenden Worte:

Schwarzbeinigte Bögel,
Mit weißen Flügeln Meer-überslatternbe,
Mit frummen Schnäbeln Seewasser-sausenbe,
Und thranigtes Robbensleisch-fressenbe,
En'r Leben ist bitter wie Eure Nahrung!
Ich aber, der Glückliche, koste nur Süßes!
Ich koste den süßen Dust der Rose,
Der Mondschein-gesütterten Nachtigallbraut,
Ich koste noch füßere Josty-Baisers,
Und das Allersüßeste kost' ich:
Süße Liebe und süßes Geliebtsein.

Sie liebt mich! Sie liebt mich! bie holde Jungfrau Jest steht sie daheim am Erfer des Hauses, And schaut in die Dämm'rung hinaus, auf die Landstras' Und horcht und sehnt sich nach mir — wahrhaftig Bergebens späht sie umher und sie seufzet, Und seufzend steigt sie hinab in den Garten, Und wandelt in Dust und Mondschein, Und spricht mit den Blumen, erzählet ihnen; Wie ich, der Geliebte, so lieblich din

Und so liebenswürdig — wahrhaftig! Nachher im Bette, im Schlafe, im Traum, Umgautelt sie selig mein theures Bild. Sogar bes Morgens, bei'm Frühstück, Auf dem glänzenden Butterbrodte, Sieht sie mein lächelndes Antlip, Und sie frist es auf vor Liebe — wahrhaftig!

Also prahlt er und prahlt er, Und zwischendrein schrillen die Möven, Wie altes, ironisches Kichern; Die Dämm'rungsnebel steigen herauf; Aus violettem Gewölf, unheimlich, Schaut h rvor der grasgelbe Mond; Dochaufrauschen die Meereswogen, Und tief aus hochaufrauschendem Meer, Wehmüthig wie slüsternder Windzug, Tönt der Gesang der Ofeaniden, Der schönen, mitteidigen Wasserfrau'n, Vor allen vernehmbar die liebliche Stimme Der silberfüßigen Peleus-Gattin, Und sie seufzen und singen:

D Thor, bu Thor! bu prahlender Thor! Du Rummergequälter! Dahingemorbet sind all beine Hoffnungen, Die tändelnden Kinder des Herzens, Und ach! bein Berg, bein Niobe-Berg Versteinert vor Gram! In beinem Daupte wird's Nacht, Und es zucken hindurch die Blige bes Wahnsinns, Und du prahlst vor Schmerzen! O Thor, bu Thor, bu prahlender Thor! Dalostarrig bist bu wie bein Ahnherr, Der hohe Titane, ber himmlisches Feuer Den Göttern stahl und ben Menschen schenkte, Und Beier-gequält, Felsen-gefeffelt, Olympauftroste und troste und stöhnte, Daß wir es hörten im tiefen Meer, Und zu ihm kamen mit Troftgefang.

D Thor, du Thor! du prahlender Thor!

Du aber bist ohnmächtiger noch,
Und es wäre vernünftig, du ehrtest die Götter,
Und trügest geduldig die Last des Eleuds,
Und trügest geduldig so lange, so lange,
Bis Atlas selbst die Geduld verliert,
Und die schwere Welt von den Schultern abwirst.
In die ewige Nacht.

So scholl ber Gesang ber Dkeaniben,
Der schönen mitleibigen Wasserfrau'n,
Bis lautere Wogen ihn überrauschten —
Sinter bie Wolken zog sich ber Wond,
Es gähnte bie Nacht,
Und ich saß noch lange im Dunkeln und weinte.

#### 6.

# Die Götter Griechenlands.

Vollblühenber Mond! In beinem Licht, Wie fließenbes Gold, erglänzt bas Meer; Wie Tagesklarheit, doch dämmrig verzaubert, Liegt's über ber weiten Stranbesfläche; Und am hellblau'n, sternlosen Himmel Schweben die weißen Wolken, Wie kolossale Götterbilder Von leuchtenbem Marmor.

Nein, nimmermehr, bas sind keine Wolken! Das sind sie selber, bie Götter von Dellas, Die einst so freudig die Welt beherrschten, Doch jest, verdrängt und verstweben, Als ungeheure Gespenster bahingtehn Am mitternächtlichen himmel.

Staunend, und seltsam geblendet, betracht' ich Das luftige Phanteon, Die feierlich stummen, graunhaft bewegten Riesengestalten.

Der bort ist Kronion, ber himmelskönig, Schneeweiß sind die Loden bes Baupts, Die berühmten, olymposerschütternben Loden, Er hält in ber Danb ben erloschenen Blip, In seinem Gesichte liegt Unglud und Gram, Und boch noch immer ber alte Stolz. Das waren beffere Zeiten, o Zeus, Als bu bich himmlisch ergöptest, An Anaben und Nymphen und Bekatomben! Doch auch bie Götter regieren nicht ewig, Die jungen verbrängen bie alten, Wie bu einst selber ben greisen Bater Und beine Titanen-Dehme verbrängt haft, Jupiter Parriciba! Auch bich erfenn' ich, ftolge Dere! Trop all beiner eifersüchtigen Angft, Dat boch eine Anbre bas Zepter gewonnen, Und bu bift nicht mehr bie himmelskön'gin, Und bein großes Aug' ist erstarrt, Und beine Liljenarme sind fraftlos, Und nimmermehr trifft beine Rache Die gottbefruchtete Jungfrau Und ben wunberthätigen Gottessohn. Auch bich erkenn' ich, Pallas Athene! Mit Schilb und Weisheit konntest bu nicht Abwehren bas Götterverberben ? Auch bich erkenn' ich, auch bich, Aphrobite! Einst die golbene! jest die silberne! Zwar fomudt bich noch immer bes Gürtels Liebreig; Doch graut mir heimlich vor beiner Schönheit, Und wollt' mich beglücken bein gütiger Leib, Wie andere Belben, ich stürbe vor Angft; Als Leichengöttin erscheinst bu mir, Benus Libitina! Richt mehr mit Liebe schaut nach bir, Dort, ber schreckliche Ares. Es schaut so traurig Phibos Apollo, Der Jüngling. Es schweigt seine Ley'r, Die 10 freudig erklungen bei'm Göttermahl. Roch trauriger schaut Dephaistos, 11\*

Und wahrlich, ber hinkenbe! nimmermehr Fällt er hebe'n in's Amt, Und schenkt geschäftig, in ber Versammlung, Den lieblichen Nektar. — Und längst ist erloschen Das unauslöschliche Göttergelächter.

Ich hab' Euch niemals geliebt, Ihr Götter! Denn widerwärtig find mir bie Griechen. Und gar bie Römer find mir verhaft. Doch heil'ges Erbarmen und schauriges Mitteib Durchstrümt mein Berg, Wenn ich Euch jett da broben schane, Verlassene Götter, Tobte, nachtwandelnde Schatten, Nebelschwache, bie ber Wind verscheucht -Und wenn ich bebenke, wie feig und windig Die Götter sind, die Euch besiegten, Die neuen, herrschenben, triften Götter, Die Schabenfrohen im Schafspelz ber Demuth. D ba faßt mich ein bufterer Groft, Und brechen möcht' ich die neuen Tempel, Und fampfen für Euch, Ihr alten Götter, Für Euch und Eu'r gutes, ambrofifches Recht, Und vor Euren hohen Altaren, Den wiedergebauten, ben opferbampfenben, Möcht' ich selber knien und beten, Und flehend bie Arme erheben —

Denn, immerhin, Ihr alten Götter, Dabt Ihr's auch eh'mals, in Kämpfen der Menschen, Stets mit der Parthei der Sieger gehalten, So ist doch der Mensch großmüth'ger als Ihr, Und in Götterkämpfen halt' ich es jest Mit der Parthei der besiegten Götter.

Also sprach ich, und sichtbar errötheten Droben die blassen Wolkengestalten, Und schauten mich an wie Sterbende, Schmerzenverklärt, und schwanden plöplich. Der Mond verbarg sich eben Pinter Gewölf, bas dunkker herauzogz Dochamfrauschte bas Meer, Und siegreich traten hewar am himmei Die ewigen Sterne.

> 7 Fragen.

Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer Steht ein Jüngling-Mann, Die Brust voll Wehmuth, das Haupt voll Zweifel, Und mit düsteren Lippen fragt er die Wogen:

"D löst mir bas Räthsel des Lebens, Das qualvoll uralte Räthsel, Borüber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmüßen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Perückenhäupter und tausend andre Arme, schwißende Menschenhäupter— Sagt mir, was bebeutet der Mensch? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Wer wohnt dort oben auf golbenen Sternen?

Es murmeln die Wagen ihr ew'ges Gemurmel Es weht der Wind, es flieben die Wolken, Es blinken die Sterne, gleichgültig und kalt, Und ein Nerr market auf Autwort.

> 8. Per Phonis.

Es kommt ein Pagel gestigen aus Westen, Er sliegt gen Osten, Rach ber östlichen Gartenheimath, Wo Spezereien duften und pachfen, Und Palmen rauschen und Brunnen kühlen-Und fliegend singt der Wunderwogel; "Sie liebt ihn, sie liebt ihn!
Sie trägt sein Bildniß im kleinen Perzen,
Und trägt es süß und heimlich verborgen,
Und weiß es selbst nicht!
Aber im Traum steht er vor ihr,
Sie bittet und weint und küßt seine Pande,
Und ruft seinen Namen,
Und rufend erwacht sie und liegt erschrocken,
Und reibt sich verwundernd die schönen Augen—
Sie liebt ihn! sie liebt shu!"

9.

### **E** 均 s.

An den Mastdaum gelehnt, auf dem hohen Berbod, Stand ich und hört' ich des Bogels Gesang.
Wie schwarzgrüne Rosse mit silbernen Mähnen,
Sprangen die weißgekräuselten Wellen,
Wie Schwanenzüge schissten vorüber,
Wit schwanenzüge schissten vorüber,
Vie keden Romaden der Nordsee;
Ueber mein Haupt, im ewigen Blau,
Hinstatterte weißes Gewölk
Und prangte die ewige Sonne,
Die Rose des Himmels, die fenerblühende,
Die freudvoll sich im Meer bespiegelte;
Und Himmel und Meer und mein eignes Derg
Ertönten im Nachall:
Sie liebt ihn! sie liebt ihn!

# 10.

### Brekrankheit.

Die grauen Nachmittagswolfen Senken sich tiefer hinab auf bas Meer, Das ihnen bunkel entgegensteigt, Und zwischenburch jagt bas Schiff.

Sedrant fit' ich noch immer am Magbaum, Und mache Betrachtungen über mich felber, Uralte, aschgraue Betrachtungen, Die schon der Vater Loth gemacht, Als er des Guien zu viel genoffen Und sich nachher so übel befand. Mitunter bent' ich auch alter Geschichten: Wie freuzbezeichnete Pilger der Borzeit, Auf fturmischer Meerfahrt, bas troftreiche Bilbnis Der heiligen Jungfran gläubig küßten; Wie franke Ritter, in folder Geenoth, Den lieben Danbichub ihrer Dame An die Lippen presten, gleichgetröftet ---Ich aber fize, und kane verbrieglich Einen alten Pering, den salzigen Tröster In Rapenjammer und Dundetrübsal !

Unterhessen kämpft bas Schiff
Mit der wilden, wogenden Fluth;
Wie'n bäumendes Schlachtroß stellt es sich jest Auf das Dintertheil, daß das Steuer kracht,
Jest stürzt es kopfüber wieder hinab
In den heulenden Wasserschlund,
Dann wieder, wie sorglos liedematt,
Denkt es sich hinzulegen
An den schwarzen Busen der Riesenwelle,
Die mächtig herandraust,
Und plöslich, ein wüster Meerwassersall,
In weißem Gekräusel zusammenstürzt,
Und mich selbst mit Schaum bedeckt.

Dieses Schwanken und Schweben und Schaufeln Ift unerträglich! Vergebens späht mein Auge und sucht Die beutsche Küste. Doch ach! nur Wasser Und abermals Wasser, bewegtes Wasser!

Wie ber Winterwandrer bes Abends fich sehnt Rach einer warmen, innigen Tasse Thee, So sehnt sich jest mein Herz nach dir, Mein beutsches Vaterland!

Mag immerhin bein füßer Boben bebeckt fein Mit Wahnstan, Dufaren, fcblechten Berfen Und laulig dünnen Traktatchen; Mögen immerhin beine Zebrus Mit Rosen sich maken statt mit Disteln; Mögen immerhin beine noblen Affen In müßigem Put fich vornehm fpreiten, Und sich besser bünken als all bas andre Banaufisch schwerhinwandelnde Dornvieh; Mag immerhin beine Schneckenversammlung Sich für unfterblich halten, Weil sie so langfam bahinkriecht, Und mag sie täglich Stimmen sammeln, Ob ben Maben bes Rases ber Rase gehört? Und noch lange Beit in Berathung giehn, Wie man bie ägyptischen Schafe vereble, Damit ihre Wolle sich best're Und ber Dirt sie scheeren konne wie Anbre, Obn' Unterschieb — Immerhin, mag Thorheit und Unrecht Dich ganz bebecken, v Deutschland! Ich fehne mich bennoch nach bir: Denn wenigstens bist bu boch festes Lanb.

# 11. Im Hafen.

Glücklich ber Mann, ber ben Dafen erreicht hat. Und hinter sich ließ bas Meer und bie Stürme, Und jepo warm und ruhig sist Im guten Nathskeller zu Bremen.

Wie dach die Welt so traulich und lieblich Im Römerglas sich wiederspiegelt, Und wie der wogende Mikrokosmus Sonnig hinabsließt in's durstige Perzl Alles erblick ich im Glas, Alte und neue Bölkergeschichte, Türken und Griechen, Degel und Gans, Zitronenwälber und Wachtparaben, Berlin und Schilba und Tunis und hamburg, Vor allem aber bas Bilb ber Geliebten,' Das Engelköpfchen auf Rheinweingolbgrunb.

D, wie schön! wie schön bist bu, Geliebte!

Du bist wie eine Rose!

Nicht wie die Rose von Schiras,
Die hasisbesungene Nachtigallbraut;

Nicht wie die Rose von Saron,
Die heiligrothe, prophetengeseierte;
Du bist wie die Ros' im Rathsteller zu Bremen!

Das ist die Rose der Rosen,
Je älter sie wird, je lieblicher blüht sie,
Und ihr himmlischer Dust, er hat mich beseist,
Er hat mich begeistert, er hat mich berauscht,
Und hielt mich nicht sest, am Schopse sest,
Der Rathstellermeister von Bremen,
Ich wär' gepurzelt!

Der brave Mann! wir saßen beisammen Und tranken wie Brüder, Wir sprachen von hohen, heimlichen Dingen, Wir seufzten und sanken und in die Arme, Und er hat mich bekehrt zum Glauben der Liebe, Ich trank auf das Wohl meiner bittersten Feinde Und allen schlechten Poeten vergab ich, Wie einst mir selber vergeben soll werden; Ich weinte vor Andacht, und endlich Erschlossen sich mir die Pforten des Peils, Wo die zwölf Apostel, die heil'gen Stücksüsser, Schweigend pred'gen und doch so verständlich Kür alle Völker.

Das sind Männer! Unscheinbar von außen, in hölzernen Röcklein, Sind sie von innen schöner und leuchtender, Denn all die stolzen Leviten des Tempels, Und des Herodes Trabanten und Höstlinge, Die goldgeschmückten, die purpurgekleibeten; Dab' ich boch immer gesagt Richt unter ganz gemeinen Leuten, Rein, in der allerbesten Gesellschaft, Lebte beständig ber König des Dimmels.

Dallelujah! Wie lieblich umwehn mich Die Palmen von Bath El! Wie duften die Myrrhen von Debron! Wie rauscht der Jordan und taumelt vor Freude, Auch meine unsterdliche Seele taumelt, Und ich taum'le mit ihr und taumelth Bringt mich die Treppe hinauf, an's Tagelicht, Der brave Nathstellermeister von Bremen.

Du braver Rathskellermeister von Bremen!
Sicht du, auf den Dächern der Häuser sigen
Die Engel und sind betrunken und singenz:
Die glühende Sonne droben am Himmel
Ist nur die rothe betrunkene Rase,
Die der Weltgeist hinausstedt,
Und um die rothe Weltgeistnase
Dreht sich die ganze betrunkene Welt.

12. Epilog.

Wie auf bem Felde die Baizenhalmen So wachsen und wogen im Menschengeist Die Gebanken. Aber die zarten Gedanken der Dichter Sind wie lustig dazwischen blühende, Roth' und blaue Blumen.

Roth' und blaue Blumen! Der mürrische Schnitter verwirft Euch als ausies, Pölzerne Flegel zerbreschen Euch höhnend,: Sogar der hablose Wandrer, Den Gu'r Anblick ergößt und emnist, Schüttelt das Haupt, Und nennt Euch schönes Unkraut. Aber die ländliche Jungfrau, Die Kränzewinderin, Berehrt Euch und pflückt Euch, Und schmückt mit Euch die schönen Locken, Und also geziert, eilt sie zum Tanzplap, Wo Pfeisen und Geigen liedlich ertönen, Oder zur stillen Buche, Wo Diesen und Geigen liedlich ertönen,

# Dritte Abtheilung.

1826.

(Gefdrieben auf ber Infel Rorberney.)

ber erst im nächken Monat, im Oktober, bei stürmischem Wetter, seinen Anfang nimmt. Bielt bieser Insulaner vienen auch als Matrosen auf fremden Kaussartheischissen und bleiben sahrelang vom Hause entsernt, ohne ihren Angehörigen irgend eine Nachricht von sich zukommen zu lassen. Nicht selten sinden sie den Tod auf dem Wasser. Ich habe einige arme Weiber auf der Insel gefunden, deren ganze männliche Familie solcher Weise umgekommen; was sich leicht ereignet, da der Bater mit seinen Söhnen gewöhnlich auf dem-selben Schisse zur See fährt.

Das Seefahren hat für diese Menschen einen großen Reiz; und bennoch, glaube ich, baheim ist ihnen allen am wohlsten zu Muthe. Sind sie auch auf ihren Schissen sogar nach jenen süblichen Ländern gekommen, wo die Sonne blühender und der Mond romantischer leuchtet, so können doch alle Blumen dort nicht den Leck ihres Derzens stopfen, und mitten in der duftigen Deimath des Frühlings sehnen sie sich wieder zurück nach ihrer Sandinsel, nach ihren keinen Dütten, nach dem flackernden Deerde, wo die Ihrigen, wohl- verwahrt in wollenen Jacken, herumkauern, und einen Thee trinken, der sich von gekochtem Seewasser nur durch den Namen unterscheidet, und eine Sprache Heine. I.

schwapen, wovon kaum begreislich scheint, wie es ihnen selber möglich ist, sie zu verstehen.

Was biefe Menschen so fest und genügsam zusammenhält, ift nicht so sehr bas innig mystische Gefühl ber Liebe, als vielmehr bie Gewohnheit, bas naturgemäße Ineinander-Dinüberleben, Die gemeinschaftliche Unmittelbarkeit. Gleiche Geisteshöhe, wet, besser gesagt, Geistesniedrigkeit, baber gleiche Beburfnisse und gleiches Streben; gleiche Erfahrungen und Gegunungen, baher leichtes Berständniß unter einander; und sie sigen verträglich am Feuer in ben kleinen Hütten, rücken zusammen, wenn es kalt wird, an ben Augen sehen sie sich ab, was sie benken, die Worte lesen sie sich von den Lippen, ehe fie gesprochen worden, alle gemeinsamen Lebensbeziehungen find ihnen im Gebachtnisse, und burch einen einzigen Laut, eine einzige Miene, eine einzige frumme Bewegung erregen sie unter einanber so viel Lachen, ober Weinen, sber Andacht, wie wir bei unseres Gleichen erst burch lange Exposizionen, Expektorazionen und Deklamazionen hervorbringen können. Denn wir leben im Grunde geistig einsam, burch eine besondere Erziehungsmethode ober qufällig gewählte besondere Lekture hat jeder von uns eine verschiedene Charakterrichtung empfangen, jeber von uns, geistig verlardt, benkt, fühlt und ftrebt anders als die Andern, und des Migverständnisses wird so viel, und selbst in weiten Bäufern wird bas Zusammenleben so schwer, und wir find überall beengt, überall fremb, und überall in ber Frembe.

In jenem Zustande ber Gebanken- und Gefühlsgleichheit, wie wir ihn bei unseren Insulanern sehen, lebten oft ganze Wölker und haben oft ganze Zeitalter gelebt. Die römisch-driftliche Kirche im Mittelalter hat vielleicht einem folden Zustand in den Korporazionen des ganzen Europa begründen wollen, und nahm beshalb alle Lebensbeziehungen, alle Rräfte und Erscheinungen, ben gangen physischen und moralischen Menschen unter ihre Bormunbschaft. Es läßt fich nicht läugnen, daß viel ruhiges Glüd baburch gegründet marb, und das Leben warm-inniger blühte, und die Klinfte, wie fill hervorgemachfene Blumen, fene herrlichkeit entfalteten, bie wir noch jest anftaunen, und mit all unserem hastigen Wissen nicht nachahmen können. Aber ber Geift hat seine ewigen Rechte, er läßt sich nicht einbämmen burch. Sanungen und nicht einfullen burch Glockengeläute; er zerbrach feinen Rerter und zerriß bas eiferne Gängelband, woran ihn bie Mutterfirche leitete, und er jagte im Befreiungstaumel 'über bie ganze Erbe, erftieg bie höchften Gipfel ber Berge, jauchte vor Aebermuth, gebachte wieber uralter Zweifel, grübelte über bie Wunder bes Tages, und gahlte bie Sterne ber Racht. Wir kennen noch nicht bie Bahl ber Sterne, die Bunber bes Tages haben wir noch nicht enträthfelt, die alten Zweisel sind mächtig geworden in unserer Seele mehr Glück barin, als ehemals? Wir wiffen, bag biefe Frage, wenu sie ben

großen Hausen betrifft, nicht leicht bejaht werben kann; aber wir wissen nuch, daß ein Glück, daß wir der Lüge verdanken, kein wahres Glück ift, und daß wir, in den einzelnen zerzissenen Momenten eines gottgleichen Justandes, einer höheren Geisteswürde, mehr Glück empfinden können, als in den lang hinvezetirten Jahren eines dumpfen Köhlerglaubens.

Auf jeben Fall war jene Kirchenherrschaft eine Untersochung ber schlimm-Wer bürgte uns für bie gute Absicht, wie ich sie eben ausgesprochen ? Wer kann beweisen, daß sich nicht zuweilen eine schlimme Absicht beimischte? Rom wollte immer herrschen, und als seine Legionen fielen, sanbte es Dogmen in die Provinzen. Wie eine Riefenspinne sag Rom im Mittelpunkte ber lateinischen Welt und überzog sie mit seinem unenblichen Gewebe. Generazionen der Bölker lebten darunter ein beruhigtes Leben, indem fie dasfür einen nahen himmel hielten, was blos römisches Gewebe warz nur ber höher Krebende Geist, der dieses Gewebe durchschause, fühlte sich derngt und elend, und wenn er hindurch brechen wollte, erhaschte ihn leicht die schlaue Weberin, und sog ihm das kühne Blut aus bem Bergen; — und war bas: Traumglud ber blöben Menge nicht zu theuer erkauft für solches Blut ? Die Tage ber Geistestnechtschaft find vorüber; alterschwach, zwischen ben gebruchenen Pfeilern ihres Colisaums fist die alte Arenzspinne, und spinnt noch immer bas alte Gewebe, aber es ist matt und morfc, und es verfangen sich barin. nur Schmetterlinge und Flebermäuse, und nicht mehr die Steinabler bes Morbens.

— Es ift both wirklich belächelnswerth, während ich im Begriff bin, mich so rocht wohlwollend über die Absichten ber römischen Kirche zu verbreiten, erfaßt mich plöhlich ber angewöhnte protestantische Eisex, ber ihr immer das Schlimmste zumnthet; und eben dieser Meinungszwiespalt in mir selbst giedt mir wieder ein Bild von der Zerrissenheit der Denkweise unserer Zeit. Waswir gestern bewundert, hassen wir heute, und morgen vielleicht verspotten wir es mit Gleichgültigkeit.

Auf einem gewissen Standpunkte ist alles gleich groß und gleich klein, und an die großen europälschen Zeitverwaudlungen werde ich erinnert, indem ich, den kleinen Zustand unserer armen Insulaner betrachte. Auch diese stehen an der Grenze einer solchen neuen Zeit, und ihre alte Sinneseinheit und Einfalt wird gestört durch das Gebeihen des hiesigen Seedades, indem stehenstellen täglich Neues ablauschen, was sie nicht mit ihrer altherkimm-lichen Lebensweise zu vereinen wissen. Stehen sie des Abends vor den erleuchteten Fenstern des Konversazionshauses, und betrachten dort die Ber-handlungen der Herren und Damen, die verständlichen Blide, die begehrlichen Grimassen, das lüsterne Tanzen, das vergnügte Schmausen, das habsüchtige Spielen u. s. w., so bleibt das für diese Meuschen nicht ohne schlichtige

gen, bie von bem Gelbgewinn, ber ihnen burch bie Badeanstalt zufließt, nimmermehr aufgewogen werben. Dieses Gelb reicht nicht hin für bie einbringenben, neuen Bebürfnisse; baher innere Lebensstörung, schlimmer Anreiz, großer Schmerz. Als ich ein Knabe war, fühlte ich immer eine brennende Sehnsucht, wenn schön gebackene Torten, wovon ich nichts bekommen follte, buftig-offen, bei mir vorübergetragen wurden; späterhin flachelte mich baffelbe Gefühl, wenn ich mobisch entblößte, schöne Damen vorbeispazieren sab; und ich benke jest, bie armen Insulaner, die noch in einem Kinbbeitszustande leben, haben hier oft Gelegenheit zu ähnlichen Empfindungen, und es wäre gut, wenn bie Eigenthümer ber schönen Torten und Frauen ? solde etwas mehr verbeckten. Diese vielen unbebeckten Delikatossen, woran jene Leute nur die Augen weiben können, muffen ihren Appetit sehr ftatk weden, und wenn bie armen Insulanerinnen, in ihrer Schwangerschaft allerlei füßgebadene Gelüfte bekommen und am Enbe fogar Rinber gur Welt bringen, die den Badegäften ähnlich seben, so ift das leicht zu erklären. will bier burchaus auf tein unsittliches Verhältnig anspielen. Die Tugenb ber Jusulanerinnen wird burch ihre Hählichkeit, und gar besonders durch ihren Fischgeruch, ber mir wenigstens unerträglich war, vor ber Band geschüpt. Ich würde, wenn ihre Kinder mit babegäftlichen Gefichtern zur Welt kommen, vielmehr ein psychologisches Phanomen erkennen und mir solches burch jene materialistisch-mystischen Gesetze erklären, die Goethe in ben Bahlverwandtschaften so schön entwickelt.

Wie viele räthselhafte Naturerscheinungen sich burch sene Gesete erkären lassen, ist erstaunlich. Als ich voriges Jahr, burch Seesturm, nach einer andern oststiessischen Insel verschlagen wurde, sah ich dort in einer Schisserhütte einen schlechten Aupferstich hängen, la tontation du visillard überschrieben, und einen Greis darstellend, der in seinen Studien gestört wird, durch die Erscheinung eines Weibes, das die an die nachten hüften aus einer Wolfe hervortaucht; und sonderdar! die Tochter des Schissers hatte dasseibe lüsterne Wopsgesicht, wie das Weib auf jenem Bilde. Um ein anderes Beispiel zu erwähnen: im Hause eines Geldwechslers, dessen geschäftsührende Fran das Gepräge der Nünzen immer am sorgfältigsten betrachtet, sand ich, das die Kinder in ihren Gesichtern eine erstaunliche Aehnlichkeit hatten mit den größten Wonarchen Europa's, und wenn sie alle beisammen waren und mit einander stritten, glaubte ich einen kleinen Kongreß zu sehen.

Deshalb ist das Gepräge der Münzen kein gleichgültiger Gegenstand für den Politiker. Da die Leute das Geld so innig lieben und gewiß liebevoll betrachten, so bekommen die Kinder sehr oft die Züge des Landesfürsten, der barauf geprägt ist, und der arme Fürst kommt in den Verdacht, der Bater seiner Unterthanen zu sein. Die Bourbonen haben ihre guten Gründe, die

Rapoleoned'or einzuschmeizen; sie wollen nicht mehr unter ihren Franzosen; so viele Rapoleoneköpfe sehen. Preußen hat es in der Münzpolitik am weistesten gebracht, man weiß es dort, durch eine verständige Beimischung von Aupser, so einzurichten, daß die Wangen des Königs auf der neuen Scheide-münze gleich roth werden, und seit einiger Zeit haben daher die Kinder in Preußen ein weit gesünderes Ansehen, als früherhin, und es ist ordentlich eine Freude, wenn man ihre blühenden Silbergroschengesichten betrachtet.

Ich habe, indem ich bas Sittenverderbniß andeutete, womit die Insulaner hier bedroht sind, die geistliche Schupwehr, ihre Kirche, unerwähnt gelassen. Wie diese eigentlich aussieht, kann ich nicht genau berichten, da ich noch nicht darin gewesen. Gott weiß, daß ich ein guter Christ din, und oft sogar im-Begriff stehe, sein Haus zu besuchen, aber ich werde immer satalerweise daran verhindert, es sindet sich gewöhnlich ein Schwäher, der mich auf dem Wege seshält, und gelange ich auch einmal die an die Pforten des Tempels, so ersäht mich unversehens eine spaßhaste Stimmung, und dann halte ich es für sündhast, hineinzutreten. Vorigen Sonntag begegnete mir etwas der Art, indem mir vor der Kirchthür die Stelle aus Goethe's Faust in den Kopf kam, wo dieser mit dem Mephistopheles bei einem Kreuze vorübergeht und ihn fragt:

Mephisto, haft Du Eil?

Bas schlägst vor'm Kreuz bie Augen nieber ?

Und worauf Mephistopheles antwortet:

Ich weiß es wohl, es ist ein Vorurtheil; Allein es ist mir mal zuwider.

Diese Verse sind, so viel ich weiß, in keiner Ausgabe bes Faust gebruckt und bloß ber selige Posrath Moriz, der sie aus Goethe's Manuscript kannte, theilte sie mit in seinem "Philipp Reiser," einem schon verschollenen Romane, der die Geschichte des Versassers enthält, oder vielmehr die Geschichte einiger hundert Thaler, die der Versasser nicht hatte, und wodurch sein ganzes Leben eine Reihe von Entbehrungen und Entsagungen wurde, während doch seine Wünsche nichts weniger als undescheiben waren, wie z. B. sein Wunsch, nach Weimar zu gehen, und bei dem Dichter des Werther Bedienter zu werden, unter welchen Bedingungen es auch sei, um nur in der Nähe Dessenigen zu leben, der von allen Menschen auf Erden den stärkten Eindruck auf sein Gemüth gemacht hatte.

Wunderbar! damals schon erregte Goethe eine solche Begeisterung, und boch ist erst "unser brittes nachwachsendes Geschlecht" im Stande, seine wahre Größe zu begreifen.

Aber bieses Geschlecht hat auch Menschen hervorgebracht, in beren Berzen nur faules Wasser sintert, und bie daher in ben Berzen Anderer Springquel-

len eines frischen Blutes verstopfen möchten, Menschen von erloschener Genußsähigkeit, die das Leben verläumden, und Andern alle Derrlickeit dieser Welt verleiden wollen, indem sie solche als die Lockspeisen schildern, die der Böse bioß zu unserer Versuchung hingestellt habe, gleichwie eine pfiffige Dausstran die Juckerdose, mit den gezählten Stücken Jucker, in ihrer Abwesenheit offen stehen läßt, um die Enthaltsamseit der Magd zu prüfen; und diese Nenschen haben einen Tugendpöbel um sich versammelt, und predigen ihm das Kreuz gegen den großen Deiden und gegen seine nachten Göttergestalten, die sie gern durch ihre vermummten dummen Teusel ersehen möchten.

Das Bermummen ist so recht ihr höchstes Ziel, das Nacktgöttliche ist ihnen' stal, und ein Satyr hat immer seine guten Gründe, wenn er Hosen anzieht und darauf deingt, daß auch Apollo Hosen anziehe. Die Leute nennen ihn dann einen sittlichen Mann, und wissen nicht, daß in dem Clauren-Lächeln eines vermummten Satyrs mehr Anstößigkeit liegt, als in der ganzen Nackt-heit eines Wolfgang Apollo, und daß just in den Zeiten, wo die Menschheit seine Pluderhosen trug, wozu sechzig Ellen Zeug nöthig waren, die Sitten nicht anständiger gewesen sind als sest.

Aber werben es mir nicht die Damen sibel nehmen, daß ich Hosen, statt Beinkleiber, sage? D, über das Feingefühl der Damen! Am Ende werben nur Eunuchen für sie schreiben dürfen, und ihre Geistesbiener im Occident werben so harmlos sein müssen, wie ihre Leibbiener im Orient.

hier kommt mir in's Gebächtniß eine Stelle aus Bertholbs Tagebuch:

"Wenn wir es recht überbenken, so steden wir boch alle nacht in unseren Rleibern," sagte ber Doktor D. zu einer Dame, die ihm eine etwas berbe Aeußerung übel aufgenommen hatte.

Der hannöversche Abel ist mit Goethe sehr unzufrieden und behauptet: er verbreite Irreligiosität, und diese könne leicht auch falsche politische Ansichten hervordringen, und das Volk musse doch durch den alten Glauben zur alten Bescheidenheit und Mäßigung zurückgeführt werden. Auch hörte ich in der letzten Zeit viel diskutiren: ob Goethe größer sei, als Schiller, oder umgekehrt. Ich stand neulich hinter dem Stuhl einer Dame, der man schon von dinten ihre vier und sechzig Ahnen ansehen konnte, und hörte über senes Thema einen eisrigen Diskurs zwischen ihr und zwei hannöverischen Robliss, deren Ahnen schon auf dem Zodiakus von Dendera abgebildet sind, und wo-von der Eine, ein langmagerer, quecksildergesüllter Jüngling, der wie ein Barometer aussah, die Schillersche Tugend und Reinheit pries, während der Andere, ebenfalls ein langausgeschossener Jüngling, einige Verse aus der "Würde der Frauen" hinlispelte und dabei so süß lächelte, wie ein Esel, der den Kopf in ein Sprupsaß gesteckt hatte und sich wohlgesällig die Schnauße ableckt. Belde Jünglinge verstärkten ihre Behauptungen beständig mit dem

betheuernden Refrain: "Er ist doch größer, Er ist wirklich größer, wahrhastig, Er ist größer, ich versichere Sie auf Ehre, Er ist größer." Die Dame
war so gütig, auch mich in dieses ästhetische Gespräch zu ziehen, und fragte:
"Doktor, was halten Sie von Goethe?" Ich aber legte meine Arme kreuzweis auf die Brust, beugte gläubig das Haupt und sprach: "La illah ill allah,
wamohammed rasul allah!"

Die Dame hatte, ohne es selbst zu wissen, die allerschlauste Frage gethan. Man kann ja einen Mann nicht grabezu fragen: was benkst du von himmel und Erbe? was find beine Ansichten über Menschen und Menschenleben? bift bu ein vernünstiges Geschöpf oder ein dummer Teufel? Diese belikaten Fragen liegen aber alle in ben unverfänglichen Worten: Was halten Sie von Goethe? Denn, indem uns Allen Goethe's Werke vor Augen liegen, so fönnen wir bas Urtheil, bas Jemand barüber fället, mit bem unfrigen schnell vergleichen, wir bekommen baburch einen festen Magstab, womit wir gleich alle seine Gebanken und Gefühle meffen können, und er hat unbewußt sein eigenes Urtheil gesprochen. Wie aber Goethe, auf biese Weise, weil er eine gemeinschaftliche Welt ift, bie ber Betrachtung eines jeben offen liegt, uns bas beste Mittel wird, um die Leute kennen zu lernen, so können wir wieberum Goethe felbst am besten kennen lernen, burch fein eignes Urtheil über Gegenstände, die uns allen vor Augen liegen, und worüber uns schon die bedeutenosten Menschen ihre Ansicht mitgetheilt haben. In bieser hinsicht möchte ich am liebsten auf Goethe's italienische Reise hindeuten, indem wir alle entweber burch eigne Betrachtung ober burch frembe Vermittelung, bas Land Italien kennen, und babei so leicht bemerken, wie jeder dasselbe mit subjektiven Augen ansieht, dieser mit Archenhölzern unmuthigen Augen, die nur bas Schlimme sehen, jener mit begeisterten Corinnaaugen, die überall nur das Berrliche sehen, während Goethe, mit feinem flaren Griechenauge, Alles sieht, das Dunkle und das Delle, nirgends die Dinge mit seiner Gemüthsstimmung kolorirt, und uns Land und Menschen schilbert, in ben wahren Umrissen und wahren Farben, womit sie Gott umfleidet.

Das ist ein Berbienst Goethe's, bas erst spätere Zeiten erkennen werden; benn wir, die wir meist alle krank sind, steden viel zu sehr in unseren kranken, zerrissenen romantischen Gefühlen, die wir aus allen Ländern und Zeitaltern zusammengelesen, als daß wir unmittelbar sehen könnten, wie gesund, einheitlich und plastisch sich Goethe in seinen Werken zeigt. Er selbst merkt es eben so wenig; in seiner naiven Undewußtheit des eignen Vermögens wundert er sich, wenn man ihm "ein gegenständliches Denken" zuschreibt, und indem er durch seine Selbstbiographie und selbst eine kritische Beihülfe zum Beurtheilen seiner Werke geben will, liefert er doch keinen Maßstad der Beurtheilung an und für sich, sondern nur neue Fakta, woraus man ihn beurtheilen

kann, wie es ja natürlich ist, daß kein Vogel fiber sich selbst hinauszusliegen vermag.

Spätere Zeiten werben, außer senem Vermögen bes plastischen Anschauens. Fühlens und Denkens, noch vieles in Goethe entbecken, wovon wir jest keine Ahnung haben. Die Werke bes Geistes sind ewig seststehend, aber die Kritik ist etwas wandelbares, sie geht hervor aus den Ansichten der Zeit, hat nur sür diese ihre Bedeutung, und wenn sie nicht selbst kunstwerthlicher Art ist, wie z. B. die Schlegel'sche, so geht sie mit ihrer Zeit zu Grabe. Jedes Zeitalter, wenn es neue Ideen bekömmt, bekömmt auch neue Augen, und sieht gar viel Reues in den alten Geisteswerken. Ein Schubarth sieht sest in der Ilias etwas anderes, und viel mehr, als sämmtliche Alexandriner; dagegen werden einst Kritiker kommen, die viel mehr als Schubarth in Goethe sehen.

So hätte ich mich bennoch an Goethe festgeschwatt! Aber solche Abschweifungen sind sehr natürlich, wenn einem, wie auf dieser Insel, beständig das Meergeräusch in die Ohren dröhnt und den Geist nach Belieben stimmt.

Es geht ein starker Nordostwind, und die Heren haben wieder viel Unheil Man hegt hier nämlich wunderliche Sagen von heren, die ben Sturm zu beschwören wissen; wie es benn überhaupt auf allen norbischen Meeren viel Aberglauben giebt. Die Seeleute behaupten, manche Insel stehe unter ber geheimen Berrschaft gang befonderer Beren, und bem bofen Willen berselben sei es zuzuschreiben, wenn ben vorbeifahrenben Schiffern allerlei Wiberwärtigkeiten begegnen. Als ich voriges Jahr einige Zeit auf ber See lag, erzählte mir ber Steuermann unseres Schiffes: bie Beren wären besonbers mächtig auf Wight, und suchten sedes Schiff, das bei Tage bort vorbeifahren wolle, bis zur Nachtzeit aufzuhalten, um es alsbann an Klippen ober an die Infel selbst zu treiben. In solchen Fällen höre man diese Beren so kaut durch die Luft sausen und um das Schiff herumheulen, daß der Klabotermann ihnen nur mit vieler Mühe widerstehen könne. Als ich nun fragte: wer der Klabotermann sei? antwortete der Erzähler sehr ernsthaft: Das ist ber gute, unsichtbare Schutpatron ber Schiffe, ber ba verhütet, bag ben treuen und ordentlichen Schiffern Unglück begegne, ber ba überall felbst nachsieht, und sowohl für die Ordnung, wie für die gute Fahrt sorgt. Der wackere Steuermann verficherte mit etwas heimlicherer Stimme: ich könne ihn selber sehr gut im Schiffsraume hören, wo er bie Waaren gern noch besser nachstaue, baher bas Anarren ber Fässer und Risten, wenn bas Meer hoch gehe, baher bisweilen bas Dröhnen unserer Balken und Bretter; oft hämmere ber Rlabotermann auch außen am Schiffe, und bas gelte bann bem Zimmermann, ber baburch gemahnt werbe, eine schabhafte Stelle ungefäumt auszubeffern; am liebsten aber setze er sich auf bas Bramsegel, jum Zeichen, daß guter Wind webe ober sich nahe. Auf meine Frage: ob man ihn nicht schen könne?

erhielt ich zur Antwort: Rein, man sähe ihn nicht, auch wünsche keiner ihn zu sehen, da er sich nur dann zeige, wenn keine Rettung mehr vorhanden sei. Einen solchen Fall hatte zwar der gute Steuermann noch nicht selbst erlebt, aber von Andern wollte er wissen: den Klabotermann höre man alsdann vom Bramsegel herab mit den Geistern sprechen, die ihm unterthan sind; doch wenn der Sturm zu stark und das Scheitern unvermeidlich würde, seige er sich auf das Steuer, zeige sich da zum ersten Mal und verschwinde, indem er das Steuer zerbräche — diesenigen aber, die ihn in diesem surchtbaren Augenblick sähen, fänden unmittelbar darauf den Tod in den Wellen.

Der Schiffscapitain, ber bieser Erzählung mit zugehört hatte, lächelte so sein, wie ich seinem rauhen, wind- und wetterdienenden Gesicht nicht zusetraut hätte, und nachher versicherte er mir: vor funfzig und gar vor hundert Jahren sei auf dem Meere der Glaube an den Klabotermann so stark gewesen, daß man bei Tische immer auch ein Gebeck für denselben aufgelegt, und von jeder Speise, etwa das Beste, auf seinen Teller gelegt habe, ja, auf einigen Schissen geschähe das noch sest. —

Ich gehe hier oft am Strande spazieren und gebenke solcher seemännischen Wundersagen. Die anziehendste derselben ist wohl die Geschichte vom sliegenden Holländer, den man im Sturm mit aufgespannten Segeln vorbeisahren sieht, und der zuweilen ein Boot aussetz, um den begegnenden Schissern allerlei Briefe mitzugeden, die man nachher nicht zu besorgen weiß, da sie an längst verstordene Personen adressirt sind. Manchmal gedenke ich auch des alten, lieden Mährchens von dem Fischerknaben, der am Strande den nächtlichen Reigen der Meerniren belauscht hatte, und nachher mit seiner Geige die ganze Welt durchzog und alle Menschen zauberhast entzückte, wenn er ihnen die Melodie des Nixenwalzers vorspielte. Diese Sage erzählte mir einst ein lieder Freund, als wir, im Conzerte zu Berlin, solch einen wundermächtigen Knaben, den Felix Mendelssohn-Bartholdi, spielen hörten.

Einen eigenthümlichen Reiz gewährt bas Kreuzen um bie Insel. Das Wetter muß aber schön sein, die Wolken müssen sich ungewöhnlich gestalten, und man muß rücklings auf dem Verbecke liegen, und in den himmel sehen, und allenfalls auch ein Stücken himmel im herzen haben. Die Wellen murmeln alsdann allerlei wunderliches Zeug, allerlei Worte, woran liebe Erinnerungen flattern, allerlei Namen, die, wie süße Ahnung in die Seele wiederklingen—, Evelina!" Dann kommen auch Schisse vorbeigefahren, und man grüßt, als ob man sich alle Tage wiedersehen könnte. Nur des Nachts hat das Begegnen fremder Schisse auf dem Meer etwas Unheim-liches; man will sich dann einbilden, die besten Freunde, die wir seit Jahren nicht gesehen, sühren schweigend vorbei, und man verlöre sie auf immer.

36 liebe bas Meer, wie meine Seele.

Oft wird mir sogar zu Muthe, als sei das Meer eigentlich meine Seele selbst; und wie es im Meer verborgene Wasserpstanzen giebt, die nur im Augenblick des Aufblühens an bessen Oberstäche herausschwimmen, und im Augenblick des Berblühens wieder hinabtauchen; so kommen zuweilen auch wunderbare Blumenbilder herausgeschwommen aus der Tiefe meiner Seele, und duften und leuchten und verschwinden wieder—, Evelina!"

Man sagt, unsern dieser Insel, wo jest nichts als Wasser ist, hätten einst die schönsten Dörfer und Städte gestanden, das Meer habe sie plöslich alle überschwemmt, und bei klarem Wetter sähen die Schisser noch die leuchtenden Spisen der versunkenen Kirchthürme, und mancher habe dort in der Sonntagsfrühe, sogar ein frommes Glockengeläute gehört. Die Geschichte ist wahr; denn das Meer ist meine Seele —

"Eine schöne Welt ist da versunken, Ihre Trümmer blieben unten stehn, Lassen sich als goldne Himmelsfunken "Oft im Spiegel meiner Träume sehn." (W. Müller.)

Erwachend höre ich bann ein verhallendes Glodengeläute und Gefang heiliger Stimmen — "Evelina!"

Geht man am Strande spazieren, so gewähren die vorbeisahrenden Schiffe einen schönen Andlick. Haben sie blendend weißen Segel aufgespannt, so sehen sie aus wie vorbeiziehende große Schwäne. Gar besonders schön ist bieser Andlick, wenn die Sonne hinter dem vorbeisegelnden Schiffe untergeht, und dieses, wie von einer riesigen Glorie, umstrahlt wird.

Die Jagb am Stranbe soll ebenfalls ein großes Vergnügen gewähren. Was mich betrifft, so weiß ich es nicht sonberlich zu schäpen. Der Sinn für bas Eble, Schöne und Gute läßt sich oft burch Erziehung ben Menschen beibringen; aber ber Sinn für die Jagd liegt im Blute. Wenn die Ahnen, schon seit unbenklichen Zeiten, Rehböcke geschossen haben, so findet auch ber Enkel ein Vergnügen an biefer legitimen Beschäftigung. Meine Ahnen gehörten aber nicht zu ben Jagenben, viel eher zu ben Gejagten, und foll ich auf die Nachkömmlinge ihrer ehemaligen Collegen losdrücken, so empört sich bawiber mein Blut. Ja, aus Erfahrung weiß ich, bag, nach abgesteckter Mensur, es mir weit leichter wirb, auf einen Jäger loszubrücken, ber bie Beiten zurückwünscht, wo auch Menschen zur hohen Jagb gehörten. biese Zeiten sind vorüber! Gelüstet es jest solche Jäger, wieder einen Menschen zu jagen, so muffen fie ihn bafür bezahlen, wie z. B. ben Schnellläufer, ben ich vor zwei Jahren in Göttingen sah. Der arme Mensch hatte sich schon in ber schwülen Sonntagshipe ziemlich mube gelaufen, als einige hannavrische Junker, die bort humaniora studierten, ihm ein paar Thaler boten, wenn er

ben zurückgelegten Weg nochmals laufen wolle; und ber Mensch lief, und er war tobtblaß und trug eine rothe Jacke, und bicht hinter ihm, im wirbelnben Staube galoppirten die wohlgenährten, eblen Jünglinge auf hohen Rossen, beren Dufen zuweilen ben gehepten, keuchenden Menschen trafen, und es war ein Mensch.

Des Versuchs halber, benn ich muß mein Blut besser gewöhnen, ging ich gestern auf die Jagd. Ich schoß nach einigen Möven, die gar zu sicher umberstatterten, und doch nicht bestimmt wissen konnten, daß ich schlecht schieße. Ich wollte sie nicht tressen und sie nur warnen, sich ein andermal vor Leuten mit Flinten in Acht zu nehmen: aber mein Schuß ging fehl, und ich hatte das Unglück eine junge Möve todt zu schießen. Es ist gut, daß es keine alte war; denn was wäre dann aus den armen, kleinen Mövchen geworden, die noch unbesiedert, im Sandneste der großen Dühne liegen, und ohne die Mutter verhungern müßten. Wir ahndete schon vorher, daß mich auf der Jagd ein Mißgeschick tressen würde; ein Dase war mir über den Weg gelaufen.

Gar besonders wunderbar wird mir zu Muthe, wenn ich allein in ber Dämmerung am Stranbe wandle, — hinter mir flache Dühnen, vor mir bas wogenbe, unermegliche Meer, über mir ber himmel wie eine riefige Kryftalltuppel — ich erscheine mir bann selbst sehr ameiseuklein, und bennoch behnt fich meine Seele so weltenweit. Die bobe Einfachheit ber Ratur, wie fie mich hier umgiebt, gahmt und erhebt mich zu gleicher Zeit, und zwar in ftarkerem Grade als semals eine andre erhabene Umgebung. Nie war mir ein Dom groß genug; meine Seele mit ihrem alten Titaneugebet ftrebte immer höher als die gothischen Pfeiler, und wollte immer hinausbrechen durch das Auf ber Spige ber Rogtrappe haben mir, beim ersten Anblid, bie tolossalen Felsen, in ihren kühnen Gruppirungen, ziemlich imponirt; aber biefer Einbruck bauerte nicht lange, meine Seele war nur überrascht, nicht überwältigt, und jene ungeheure Steinmaffen wurden in meinen Augen allmählig kleiner, und am Ende erschienen sie mir nur wie geringe Trummer eines zerschlagenen Riesenpalastes, worin sich meine Seele vielleicht comfortabel befunden hätte.

Mag es immerhin lächerlich klingen, ich kann es bennoch nicht verhehlen, das Misverhältniß zwischen Körper und Seele quält mich einigermaßen, und hier am Meere, in großartiger Naturumgebung, wird es mir zuweilen recht beutlich, und die Metempsychose ist oft der Gegenstand meines Nachdenkens. Wer kennt die große Gottesironie, die allerlei Widersprüche zwischen Seele und Körper hervorzubringen pflegt. Wer kann wissen, in welchem Schneiber setzt die Seele eines Platos, und in welchem Schulmeister die Seele eines Cäsars wohnt! Wer weiß, od die Seele Gregors VII. nicht in dem Leibe

bes Großtürken fist, und sich unter taufenb hätschelnben Weiberhändchen behaglicher fühlt, als einst in ihrer purpurnen Cölibatskutte. Dingegen wie viele Seelen treuer Moslemim aus Alp's Zeiten mögen sich jest in unseren antihellenischen Cabinettern befinden! Die Seelen ber beiben Schächer, bie gur Seite bes Beilands gefreuzigt worben, figen vielleicht jest in biden Consistorialbäuchen und glühen für ben orthoboren Lehrbegriff. Die Stele Dichingischans wohnt vielleicht jest in einem Rezensenten, ber täglich, obne es zu wissen, die Seelen seiner treuesten Baschkiren und Kalmuden in einem kritischen Journale nieberfäbelt. Mer weiß! wer weiß! bie Seele bes Pythagoras ist vielleicht in einen armen Canbibaten gefahren, ber burch bas Eramen fällt, weil er ben pythagoräischen Lehrsatz nicht beweisen konnte, während in seinen herren Eraminatoren bie Seelen jener Ochsen wohnen, bie einst Pythagoras, aus Freude über bie Entbedung seines Sapes, ben ewigen Göttern geopfert hatte. Die Hindus sind so dumm nicht, wie unsere Missionare glauben, sie ehren die Thiere wegen ber menschlichen Seele, die sie in ihnen vermuthen, und wenn sie Lazarethe für invalide Affen stiften, in der Art unserer Akademien, so kann es wohl möglich sein, daß in jenen Affen die Seelen großer Gelehrten wohnen, ba es hingegen bei uns gang fichtbar ift, bag in einigen großen Gelehrten nur Affenfeelen fteden.

Wer boch mit ber Allwissenheit bes Bergangenen auf bas Treiben ber Menschen von oben herabsehen könnte! Wenn ich bes Rachts am Meere wanbelnd, den Wellengesang höre, und allerkei Ahnung und Erinnerung in mir erwacht, so ist mir, als habe ich einst solchermaßen von oben berab gesehen und sei vor schwindelndem Schrecken zur Erbe heruntergefallen; es ift mir bann auch, als seien meine Augen so telestopisch scharf gewesen, bag ich bie Sterne in Lebensgröße am himmel wandeln gesehen, und burch all ben wirbelnben Glanz geblendet worden; — wie aus der Tiefe eines Jahrtausends kommen mir bann allerlei Gebanken in ben Sinn, Gebanken uralter Weisheit, aber sie sind so nedlicht, daß ich nicht erkenne, was sie wollen. Rur so viel weiß ich, daß all unser kluges Wissen, Streben und Bervorbringen irgend einem höheren Geifte eben so klein und nichtig erscheinen muß, wie mir jene Spinne erschien, die ich in der göttinger Bibliothet so oft betrachtete. Auf den Folianten ber Weltgeschichte saß sie emfig webend, und sie blidte so philosophisch sicher auf ihre Umgebung, und hatte gang ben göttingischen Gelahrtheitsbunkel, und schien ftolz zu sein auf ihre mathematischen Renntnisse, auf ihre Runstleistungen, auf ihr einsames Nachbenken — und boch wußte sie nichts von all ben Wunbern, bie in bem Buche stehen, worauf sie geboren worden, worauf sie ihr ganzes Leben verbracht hatte, und worauf sie auch sterben wirb, wenn ber schleichende Dr. L. fie nicht verjagt. Und wer ist ber schleichende Dr. L.? Seine Seele wohnte vielleicht einst in eben einer solchen Spinne, und jest

hütet er bie Folianten, worauf er einst saß — und wenn er sie auch lies't, er erfährt boch nicht ihren wahren Inhalt.

Was mag auf dem Boden einst geschehen sein, wo ich jest wandle? Ein Conrector, der hier badete, wollte behaupten, hier sei einst der Dienst der Hertha, voer besser gesagt, Forsete, begangen worden, wovon Tacitus so geheimnisvoll spricht. Wenn nur die Berichterstatter, denen Tacitus nacherzählt, sich nicht geirrt, und eine Badekutsche für den heiligen Wagen der Göttin angesehen haben.

Im Jahre 1819, als ich zu Bonn, in einem und bemselben Semester vier Collegien hörte, worin meistens beutsche Antiquitäten aus ber blauesten Zeit tractirt wurden, nämlich 1° Geschichte ber beutschen Sprache bei Schlegel, ber fast brei Monat lang die barockten Sppothesen über die Abstammung ber Deutschen entwickelte, 20 bie Germania bes Tacitus bei Arnot, ber in ben altbeutschen Wälbern jene Tugenban suchte, die er in den Salons der Gegenwart vermißte, 3° germanisches Staatsrecht bei Hüllmann, bessen historische Ansichten noch am wenigsten vague sind, und 40 beutsche Urgeschichte bei Radloff, ber am Ende bes Semesters noch nicht weiter gekommen war, als zur Zeit bes Sesostris — bamals möchte wohl bie Sage von ber alten Bertha mich mehr interessirt haben, als jest. Ich ließ sie burchaus nicht auf Rügen residiren, und versetzte sie vielmehr nach einer oftfriesischen Insel. Ein junger Gelehrter hat gern seine Privathppothese. Aber auf keinen Fall hätte ich damals geglaubt, daß ich einst am Strande der Nordsee wandeln würde, ohne an die alte Göttin mit patriotischer Begeisterung zu denken. Es ift wirklich nicht ber Fall, und ich benke hier an ganz andere, jungere Göttinnen. Absonderlich wenn ich am Strande über die schaurige Stelle wandle, wo noch jüngft bie schönsten Frauen, gleich Niren geschwommen. Denn weber Berren noch Damen baben hier unter einem Schirm, sondern spazieren in bie freie See. Deshalb sind auch die Babestellen beiber Geschlechter von einander gefcieben, doch nicht allzuweit, und wer ein gutes Glas führt, kann überall in ber Welt viel sehen. Es geht die Sage, ein neuer Aktäon habe auf solche ' Weise eine babenbe Diana erblickt, und Wunderbar! nicht er, sondern ber Gemahl ber Schönen, habe baburch hörner erworben.

Die Babekutschen, die Droschken ber Rordsee, werden hier nur dis an's Wasser geschoben, und bestehen meistens aus vierectigen Solzgestellen mit steisem Leinen überzogen. Jest, für die Winterzeit, stehen sie im Conversationssaale, und führen bort gewiß eben so hölzerne und steisleinene Gespräche, wie die vornehme Welt, die noch unlängst dort verkehrte.

Wenn ich aber sage, die vornehme Welt, so verstehe ich nicht barunter die guten Bürger Ostfrieslands, ein Volk, das flach und nüchtern ist wie der Boben, den es bewohnt, das weber singen noch pfeifen kann, aber dennoch ein Heine L.

Talent besit, bas besser ist als alle Triller und Schnurrpseisereien, ein Talent, bas ben Menschen abelt, und über jene windige Dienstseelen erhebt, die
allein edel zu sein wähnen, ich meine das Talent der Freiheit. Schlägt das
Herz für Freiheit, so ist ein solcher Schlag des Herzens eben so gut, wie ein
Ritterschlag, und das wissen die freien Friesen, und sie verdienen ihr Bolksepitheton; die Häuptlingsperiode abgerechnet, war die Aristokratie in Ostsriesland niemals vorherrschend, nur sehr wenige abeliche Familien haben dort gewohnt, und der Einfluß des hannövrischen Abels, durch Verwaltungs- und
Militärstand, wie er sich jest über das Land hinzieht, betrübt manches freie Friesenherz, und überall zeigt sich die Vorliede für die ehemalige preußische Regierung.

Was aber bie allgemeinen beutschen Klagen über hannövrischen Abelstolz betrifft, fo tann ich nicht unbebingt einstimmen. Das hannövrische Offiziercorps giebt am wenigsten Anlaß zu solchen Klagen. Freilich, wie in Madagastar nur Ablige bas Recht haben, Menger zu werben, so hatte früherhin der hannövrische Abel ein analoges Vorrecht, da nur Ablige zum Offizierrange gelangen konnten. Seitbem sich aber in ber beutschen Legion so viele Bürgerliche ausgezeichnet, und zu Offizierstellen emporgeschwungen, hat auch jenes üble Gewohnheitsrecht nachgelaffen. Ja, bas ganze Corps ber beutschen Legion hat viel beigetragen zur Milberung aller Borurtheile, biefe Leute find weit herum in der Welt gewesen, und in der Welt sieht man viel, besonders in England, und sie haben viel gelernt, und es ist eine Freude, ihnen zuzubören, wenn sie von Portugal, Spanien, Sixilien, ben jonischen Inseln, Irland und anderen weiten ganbern sprechen, wo sie gefochten, und "Bieler Menschen Stäbte gesehen und Sitten gelernet," fo bag man glaubt, eine Obpffee zu hören, die leiber keinen homer finden wird. Auch ift unter ben Offizieren dieses Corps viel freisinnige, englische Sitte geblieben, die mit dem altherkömmlichen hannöbrischen Brauch ftarker contrastirt, als wir es im übrigen Deutschland glauben wollen, ba wir gewöhnlich bem Beispiele Englands viel Einwirkung auf Hannover zuschreiben. In biesem Lande Hannover fieht man nichts als Stammbäume, woran Pferbe gebunben find, und vor lauter Bäumen bleibt das Land obscur, und trop allen Pferben kommt es nicht weiter. Nein, burch biesen hannövrischen Abelswald brang niemals ein Sonnenstrahl britischer Freiheit, und kein britischer Freiheitston konnte jemals vernehmbar werben im wiehernben garm hannöprischer Roffe.

Die allgemeine Klage über hannövrischen Abelstolz trifft wohl zumeist die liebe Jugend gewisser Familien, die das Land Hannover regieren oder unmittelbar zu regieren glauben. Aber auch die edlen Jünglinge würden bald jene Fehler der Art, oder, besser gesagt, jene Unart ablegen, wenn sie ebenfalls etwas in der Welt herumgedrängt würden, oder eine bessere Erziehung ge-

Man schickt sie freilich nach Göttingen, boch ba hocken fie beisammen, nössen. und sprechen nur von ihren hunden, Pferben und Ahnen, und hören wenig neuere Geschichte, und wenn sie auch wirklich einmal bergleichen hören, so sind boch unterbessen ihre Sinne befangen burch ben Anblick bes Grafentisches, ber, ein Wahrzeichen Göttingens, nur für hochgeborene Studenten bestimmt Wahrlich, burch eine bessere Erziehung bes jungen hannövrischen Abels ließe sich vielen Klagen vorbauen. Aber die Jungen werden wie die Alten. Derfelbe Wahn: als wären sie bie Blumen ber Welt, während wir Anderen blog das Gras find; dieselbe Thorheit: mit dem Verdienste der Ahnen den eigenen Unwerth bebeden zu wollen; bieselbe Unwissenheit über bas Problematische bieser Verbienste, indem die Wenigsten bedenken, daß die Fürsten selten ihre treuesten und tugenbhaftesten Diener, aber sehr oft ben Ruppler, ben Schmeichler und bergleichen Lieblingsschufte mit abelnber Bulb be-Die Wenigsten jener Ahnenftolzen können bestimmt angeben, ehrt haben. was ihre Ahnen gethan haben, und sie zeigen nur, daß ihr Name in Rürners Turnierbuch ermähnt sei; - ja, können sie auch nachweisen, bag biese Ahnen etwa als Kreuzritter bei ber Eroberung Jerusalems zugegen waren, so follten sie, ehe sie sich etwas barauf zu Gute thun, auch beweisen, bag jene Ritter ehrlich mitgefochten haben, daß ihre Gisenhosen nicht mit gelber Furcht wattirt worden, und bag unter ihrem rothen Kreuze bas Berz eines honetten Mannes gefessen. Gabe es keine Ilias, sonbern blog ein Namensverzeichnig ber Helben, die vor Troja gestanden, und ihre Namen existirten noch jest wie würde sich der Ahnenstolz Derer von Thersites zu blähen wissen! Von ber Reinheit des Blutes will ich gar nicht einmal sprechen; Philosophen und Stallfnechte haben barüber gar feltene Gebanken.

Mein Tabel, wie gesagt, treffe zumeist bie schlechte Erziehung bes hannövrischen Abels und bessen früh eingeprägten Wahn von der Wichtigkeit einiger andressirten Formen. D! wie oft habe ich lachen mussen, wenn ich bemerkte, wie viel man sich auf diese Formen zu Gute that; — als sei es sogar überaus schwer zu erlernen bieses Repräsentiren, bieses Präsentiren, bieses Lächeln ohne Etwas zu sagen, dieses Sagen ohne Etwas zu benken, und all diese abligen Künste, die ber gute Bürgersmann als Meerwunder angast, und die boch seber französische Tanzmeister besser inne hat, als ber beutsche Edelmann, bem sie in der barenleckenden Lutetia mühsam eingeübt worden, und der sie zu Daufe wieber, mit beutscher Gründlichkeit und Schwerfälligkeit, seinen Descendenten überliefert. Dies erinnert mich an bie Fabel von bem Bären, ber auf Märkten tanzte, seinem führenden Lehrer entlief, zu seinen Mitbaren in den Wald zurückfehrte, und ihnen vorprahlte: wie das Tanzen eine so gar schwere Kunst sei, und wie weit er es darin gebracht habe, — und in ber That, ben Proben, die er von seiner Kunft ablegte, konnten die armen

Bestien ihre Bewunderung nicht versagen. Jene Nazion, wie sie Werther nennt, bildete die vornehme Welt, die hier dieses Jahr zu Wasser und zu Lande geglänzt hat, und es waren lauter liebe, liebe Leute, und sie haben alle gut gespielt.

Auch fürstliche Personen gab es hier, und ich muß gestehen, daß biese in thren Ansprüchen bescheibener waren, als die geringere Noblesse. diese Bescheidenheit in den Herzen bieser hohen Personen liegt, ober ob sie burch ihre äußere Stellung hervorgebracht wird, bas will ich unentschieben lassen. Ich fage bieses nur in Beziehung auf beutsche mediatisirte Fürsten. Diesen Leuten ift in ber letten Zeit ein großes Unrecht geschehen, indem man fie einer Souverainität beraubte, wozu fie ein eben so großes Recht haben, wie die größeren Fürsten, wenn man nicht etwa annehmen will, bag basjenige, was fich nicht burch eigene Rraft erhalten tann, auch tein Recht hat, ju eristiren. Für das vielzersplitterte Deutschland war es aber eine Wohlthat, daß diese Anzahl von Sedezdespötchen ihr Regieren einstellen mußten. ist schrecklich, wenn man bebenkt, wie viele berselben wir armen Deutschen zu ernähren haben. Wenn biese Mebiatisirten auch nicht mehr bas Zepter führen, so führen sie doch noch immer Löffel, Messer und Gabel, und fie essen keinen Safer, und auch ber Safer ware theuer genug. Ich benke bag wir einmal burch Amerika etwas von dieser Fürstenlast erleichtert werden. früh ober spät werden sich boch bie Präsidenten bortiger Freistaaten in Souveraine verwandeln, und bann fehlt es biesen herren an Gemahlinnen, bie schon einen legitimen Anstrich haben, sie sind bann froh, wenn wir ihnen unfere Prinzessinnen überlassen, und wenn sie sechs nehmen, geben wir ihnen bie siebente gratis, und auch unsere Pringen können sie fpäterhin bei ihren Töchtern employiren; — baher haben bie mediatisirten Fürsten sehr politisch gehandelt, als sie sich wenigstens das Gleichbürtigkeitsrecht erhielten, und ihre Stammbäume eben so hoch schätzten, wie die Araber die Stammbäume ihrer Pferbe, und zwar aus berfelben Absicht, indem sie wohl wissen, daß Deutschland von jeher das große Fürstengestüte war, das alle regierenden Nachbarhäuser mit ben nöthigen Mutterpferben und Beschälern versehen muß.

In allen Bäbern ist es ein altes Gewohnheitsrecht, daß die abgegangenen Säste von den zurückgebliebenen etwas fark kritisirt werden, und da ich der lette bin, der noch hier weilt, so durfte ich wohl jenes Recht im vollen Maaße ausüben.

Es ist aber jest so öbe auf ber Insel, baß ich mir vorkomme, wie Napoleon auf Sanct Helena. Rur baß ich hier eine Unterhaltung gefunden, die jenem bort fehlte. Es ist nämlich der große Kaiser selbst, womit ich mich hier beschäftige. Ein junger Engländer hat mir das eben erschienene Buch des Maitland mitgetheilt. Dieser Seemann berichtet die Art und Weise, wie

Rapoleon sich ihm ergab und auf bem Bellerophon sich betrug, bis er, auf Befehl bes englischen Ministeriums, an Bord bes Northumberland gebracht wurde. Aus diesem Buche ergiebt sich sonnenklar, daß ber Kaiser, in romantischem Vertrauen auf britische Großmuth, und um der Welt endlich Ruhe zu schaffen, zu den Engländern ging, mehr als Gast, denn als Gefangener. Das war ein Fehler, den gewiß kein Anderer, und am allerwenigsten ein Wellington begangen hätte. Die Geschichte aber wird sagen, dieser Fehler ist so schön, so erhaben, so herrlich, daß dazu mehr Seelengröße gehörte, als wir Anderen zu allen unsern Großthaten erschwingen können.

Die Ursache, weßhalb Capt. Maitland jest sein Buch herausgiebt, scheint keine andere zu sein, als das moralische Reinigungsbedürfniß, das jeder ehrliche Mann fühlt, den ein böses Geschick in eine zweidentige Handlung verstochten hat. Das Buch selbst ist aber ein unschäsbarer Gewinn für die Gefangenschaftsgeschichte Napoleons, die den letten Act seines Ledens bildet.
alle Räthsel der früheren Acte wunderdar löst, und wie es eine ächte Tragödie thun soll, die Gemüther erschüttert, reinigt und versöhnt. Der Charakterunterschied der vier Hauptschriftsteller, die uns von dieser Gefangenschaft
berichten, besonders wie er sich in Styl und Anschauungsweise bekundet, zeigt
sich erst recht durch ihre Zusammenstellung.

Maitland, ber sturmfalte, englische Seemann, verzeichnet die Begebenheiten vorurtheilslos und bestimmt, als wären es Naturerscheinungen, die er in sein Logbook einträgt; Las Cases, ein enkhusiastischer Kammerherr, liegt in jeder Zeile, die er schreibt, zu den Füßen des Kaisers, nicht wie ein russischer Sclave, sondern wie ein freier Franzose, dem die Bewunderung einer uner-hörten Delbengröße und Ruhmeswürde unwillkührlich die Knies deugt; D'Meara, der Arzt, obgleich in Irland geboren, dennoch ganz Engländer, als solcher ein ehemaliger Feind des Kaisers, aber sest anerkennend die Maseskätsrechte des Unglücks, schreibt freimützig, schmuckos, thatbeskändlich, fast im Lapidarspl, hingegen kein Styl, sondern ein Stület ist die spisige zustoßende Schreibart des französischen Arztes, Autommarchie, eines Italieners, der ganz besonnentrunken ist von dem Ingrimm und der Poesse seines Landes.

Beide Völker, Briten und Franzosen, lieferten von jeder Seite zwei Männer, gewöhnlichen Geistes, und unbestochen von der herrschenden Macht, und diese Jury hat den Kaiser gerichtet, und verurtheilet: ewig zu leben, ewig bewundert, ewig bedauert.

Es sind schon viele große Männer über diese Erbe geschritten, hier und ba sehen wir die leuchtenden Spuren ihrer Fußstapfen, und in heiligen Stunden treten sie, wie Nebelgebilde vor unsere Seele; aber ein ebenfalls großer Mann sieht seine Vorgänger weit deutlicher; aus einzelnen Funken ihrer irdischen Lichtspur erkennt er ihr geheimstes Thun, aus einem einzigen hinterlassenen

Worte erkennt er alle Falten ihres Herzens; und solchermaßen, in einer mystischen Gemeinschaft, leben bie großen Männer aller Zeiten, über bie Jahrtausende hinweg nicken sie einander zu, und sehen üch an bedeutungsvoll, und ihre Blide begegnen sich auf ben Grabern untergegangener Geschlechter, bie sich zwischen sie gebrängt hatten, und sie verstehen fich und haben sich lieb. Wir Kleinen aber, die wir nicht so intimen Umgang pflegen können mit ben Großen der Vergangenheit, wovon wir nur felten die Spur und Nebelsormen sehen, für uns ift es vom höchsten Werthe, wenn wir über einen Großen so viel erfahren, daß es uns leicht wird, ihn ganz lebensklar in unfere Seele aufzunehmen, und baburch unsere Seele zu erweitern. Ein solcher ift Napoleon Bonaparte. Wir wissen von ihm, von seinem Leben und Streben, mehr als von den andern Großen diefer Erde, und täglich erfahren wir davon 💒 noch mehr und mehr. Wir sehen wie bas verschüttete Götterbild langsam ausgegraben wird, und mit jeber Schaufel Erbschlamm, bie man von ihm abnimmt, wächst unser freudiges Erftaunen über bas Ebeumag und bie Pracht ber eblen Formen, bie ba hervortreten, und die Geistesblige ber Feinbe, bie bas große Bilb zerschmettern wollen, bienen nur bazu, es besto glauzvoller zu belenchten. Solches geschieht namentlich durch die Aeugerungen der Frau von Staël, die in all ihrer Berbheit boch nichts anders fagt, als daß ber Ralfer kein Menfch war wie die Anbern, und daß sein Geist mit keinem porhanbenen Maggitab gemeffen werben fann.

Ein solcher Geist ist es, worauf Kant hindeutet, wenn er sagt: daß wir und einen Berstand benken können, der, weil er nicht wie der unfrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Theilen. Ja, was wir durch langsames analitisches Nachdenken und lange Schlußsolgen erkennen, das hatte sener Geist im selben Momente augeschaut und tief begriffen. Daher sein Talent die Zeit, die Gegenwart zu verstehen, ihren Geist zu casoliren, ihn nie zu beleidigen, und immer zu benutzen.

Da aber bieser Geist der Zeit nicht bloß revoluzionär ist, sondern durch den Zusammensus beider Ansichten, der revoluzionären und der contrerevoluzionären, gedildet worden, so handelte Napoleon nie ganz revoluzionär und nie ganz contrerevoluzionär, sondern immer im Sinne beider Ansichten, beider Principien, beider Bestredungen, die in ihm ihre Vereinigung fanden, und demnach handelte et beständig naturgemäß, einsach, groß, nie krampshaft barsch, immer ruhig milde. Daher intriguirte er nie im Einzelnen, und seine Schläge geschahen immer durch seine Kunst, die Massen zu begreisen und zu lenken. Zur verwickelten, langsamen Intrigue neigen sich Keine, analitische Geister, hingegen syntetische, intuitive Geister wissen auf

wunderdar geniale Weise die Mittel, die ihnen die Gegenwart bietet, so zu verbinden, daß sie dieselben zu ihrem Zwecke schnell benupen können. Erstere scheitern sehr oft, da keine menschliche Klugheit alle Borfallenheiten des Lebens voraussehen kann und die Verhältnisse des Lebens nie lange stabil sind; letteren hingegen, den intuitiven Menschen, gelingen ihre Vorsätze am leichtesten, da sie nur einer richtigen Berechnung des Vorhandenen bedürfen, und so schnell handeln, daß dieses durch die Bewegungen der Lebenswogen, keine plöpliche, unvorhergesehene Veränderungen erleiden kann.

Es ist ein glückliches Zusammentressen, baß Napoleon gerabe zu einer Zeit gelebt hat, die ganz besonders viel Sinn hat für Geschichte, ihre Erforschung und Darstellung. Es werden uns daher, durch die Memoiren der Zeitzgenossen, wenige Notizen über Napoleon vorenthalten werden, und täglich vergrößert sich die Zahl der Geschichtsbücher, die ihn mehr oder minder im Zusammenhang mit der übrigen Welt schildern wollen. Die Ankündigung eines solchen Buches aus Walter Scotts Feder erregt daher die neugierigste Erwartung.

Alle Verehrer Scotts muffen für ihn zittern; benn ein solches Buch kann leicht der russische Feldzug senes Ruhmes werden, den er mühsam erworben burch eine Reihe historischer Romane, die mehr burch ihr Thema, als burch ihre poetische Kraft alle Perzen Europa's bewegt haben. Dieses Thema ist aber nicht bloß eine elegische Rlage über Schottlands volksthümliche Derrlichkeit, die allmählig verdrängt wurde von fremder Sitte, Perrschaft und Denkweise; sondern es ist der große Schmerz über den Verlust der Nazional-Besonderheiten, die in der Allgemeinheit neuerer Cultur verloren geben, ein Schmerz, ber jest in ben Bergen aller Bölfer gudt. Denn Razionalerinnerungen liegen tiefer in ber Menschen Bruft, als man gewöhnlich glaubt. Man wage es nur, die alten Bilber wieber auszugraben, und über Nacht blüht hervor auch die alte Liebe mit ihren Blumen. Das ist nicht figürlich gesagt, sondern es ist eine Thatsache: als Bullock vor einigen Jahren ein altbeibnisches Steinbild in Meriko ausgegraben, fand er den andern Tag, daß es nächtlicher Weile mit Blumen befränzt worben; und boch hatte Spanien, mit Jeuer und Schwert, ben alten Glauben ber Merikaner gerftort, und seit brei Jahrhunderten ihre Gemüther gar stark umgewühlt und gepflügt und mit Christenthum befäet. Golche Blumen aber blühen auch in ben Walter Gcottschen Dichtungen, biefe Dichtungen selbst wecken bie alten Gefühle, und wie einst in Granada Männer und Weiber mit bem Geheul ber Verzweiflung aus ben Häusern stürzten, wenn bas Lieb vom Einzug bes Maurenkönigs auf den Stragen erklang, bergestalt, bag bei Tobesstrafe verboten wurbe, es zu singen: so hat der Ton, der in den Scott'schen Dichtungen herrscht, eine ganze Weld schmerzhaft erschüttert. Dieser Ton klingt wieber in ben Berzen unseres Abels, ber seine Schlösser und Wappen verfallen sieht, er Kingt wieder in ben Perzen des Bürgers, dem die behaglich enge Weise der Altvordern verbröngt wird durch weite, unerfreuliche Modernität; er klingt wieder in katholischen Domen, woraus der Glaube entstohen, und in rabbinischen Synagogen, woraus sogar die Gläubigen sliehen; er klingt über die ganze Erde, die in die Banianenwälder Hindostans, wo der seufzende Bramine das Absterben seiner Götter, die Zerstörung ihrer uralten Weltordnung, und den ganzen Sieg der Engländer voraussieht.

Dieser Ton, der gewaltigste, den der schottische Barde auf seiner Riesenharfe anzuschlagen weiß, paßt aber nicht zu bem Kaiserliebe von bem Napoleon, bem neuen Manne, bem Manne ber neuen Zeit, bem Manne, worin biese neue Zeit so leuchtend sich abspiegelt, daß wir dadurch fast geblendet werden, und unterbessen nimmermehr benken an die verschollene Vergangenheit und ihre verblichene Pracht. Es ift wohl zu vermuthen, daß Scott, seiner Vorneigung gemäß, jenes angebeutete flabile Element im Charafter Napoleons, bie contrerevoluzionäre Seite seines Geistes vorzugsweise auffassen wird, ftatt bag andere Schriftsteller blog bas revoluzionäre Princip in ihm erkennen. letteren Seite würde ihn Byron geschildert haben, der in seinem ganzen Streben ben Gegensat zu Scott bilbete, und statt, gleich biesem, ben Untergang ber alten Formen zu beklagen, sich sogar von benen, bie noch stehen geblieben sind, verbrießlich beengt fühlt, sie mit revoluzionärem Lachen und Bahnefletschen niederreißen möchte, und in biefem Aerger bie heiligsten Blumen bes Lebens mit seinem melobischen Gifte beschäbigt, und sich wie ein wahnsinniger Parlekin ben Dolch ins Berg ftößt, um mit bem hervorströmenben, schwarzen Blute Herren und Damen neckisch zu bespritzen.

Wahrlich, in biefem Augenblicke fühle ich sehr lebhaft, daß ich kein Rachbeter, oder besser gesagt, Nachfrevler Byrons bin, mein Blut ist nicht so spleenisch schwarz, meine Bitterkeit kömmt nur aus den Galläpkeln meiner Dinte, und wenn Gift in mir ist, so ist es doch nur Gegengist, Gegengist wider jene Schlangen, die im Schutte der alten Dome und Burgen so bedrohlich lauern. Bon allen großen Schriftstellern ist Byron sust derzenige, bessen Lectüre mich am unleiblichsten berührt; wohingegen Scott mir in jedem seiner Werke das Derz erfreut, beruhigt und erkräftigt. Mich erfreut sogar die Nachahmung berselben, wie wir sie bei Willibald Aleris, Bronikowski und Cooper sinden, welcher erstere, im ironischen Walladmoor, seinem Vorbilde am nächsen steht, und uns auch in einer späteren Dichtung so viel Gestalten- und Geistesreichtum gezeigt hat, daß er wohl im Stande wäre, mit poetischer Ursprünglichkeit, die sich nur der Scottischen Korm bedient, und die theuersten Momente beutscher Geschichte in einer Reihe historischer Novellen vor die Seele zu führen.

Aber keinem wahren Genius lassen sich bestimmte Bahnen vorzeichnen, diese liegen außerhalb aller kritischen Berechnung, und so mag es auch als ein harmloses Gedankenspiel betrachtet werden, wenn ich über Walter Scotts Kaisergeschichte mein Vorurtheil aussprach. "Vorurtheil" ist hier der umfassendste Ausbruck. Nur eins läßt sich mit Bestimmtheit sagen: das Buch wird gelesen werden vom Aufgang dis zum Niedergang, und wir Deutschen werden es übersegen.

Wir haben auch ben Segur übersett. Nicht wahr, es ift ein hübsches episches Gebicht? Wir Deutschen schreiben auch epische Gebichte, aber bie Belben berselben eristiren blog in unserem Ropfe. Singegen bie Selben bes französischen Epos sind wirkliche Delben, bie viel größere Thaten vollbracht, und viel größere Leiden gelitten, als wir in unseren Dachstübchen ersinnen können. Und wir haben doch viel Phantasie, und die Franzosen haben nur Vielleicht hat beshalb ber liebe Gott ben Franzosen auf eine andere wenig. Art nachgeholfen und fie brauchen nur treu zu erzählen, was sie in den letten dreißig Jahren gesehen und gethan, und sie haben eine erlebte Literatur wie noch tein Volt und feine Zeit sie hervorgebracht. Diese Memoiren von Staatsleuten, Golbaten und eblen Frauen, wie sie in Frankreich täglich erscheinen, bilben einen Sagenfreis, woran bie Rachwelt genug zu benten und zu singen hat, und worin, als bessen Mittelpunkt, bas Leben bes großen Raifers wie ein Riesenbaum emporragt. Die Segur'sche Geschichte bes Rußlandezuges ift ein Lieb, ein frangofisches Bolkelieb, bas zu biesem Sagenkreise gehört, und, in seinem Tone und Stoffe, ben epischen Dichtungen aller Zeiten gleich und gleich steht. Ein Belbengebicht, bas burch ben Zauberspruch "Freiheit und Gleichheit" aus bem Boben Frankreichs emporgeschossen, hat, wie im Triumpfzug, berauscht von Ruhm und geführt von dem Gotte bes Ruhmes selbst, die Welt burchzogen, erschreckt und verherrlicht, tanzt endlich den rasselnden Waffentanz auf den Eisfeldern des Nordens, und biese brechen ein, und die Söhne bes Feuers und ber Freiheit gehen zu Grunde burch die Rälte und Sclaven.

Solche Beschreibung ober Prophezeiung bes Untergangs einer Belbenwelt ist Grundton und Stoff ber epischen Dichtungen aller Völker. Auf den Felsen von Elore und anderer indischer Grottentempel steht solche epische Katastrophe eingegraben mit Riesenhieroglyphen, deren Schlüssel im Mahabarata zu sinden ist; der Norden hat in nicht minder steinernen Worten, in seiner Edda, diesen Götteruntergang ausgesprochen; das Lied der Nibelungen besingt dasselbe tragische Verderben, und hat, in seinem Schlusse, noch ganz besondere Aehnlichkeit mit der Segur'schen Beschreibung des Brandes von Moskau; das Rolandslied von der Schlacht bei Roncisval, bessen Worte verschollen, dessen Sage aber noch nicht erloschen, und noch unlängst von einem der größten

Dichter bes Baterlandes, von Immermann, herauf beschworen worben, ift ebenfalls ber alte Unglückgefang; und gar bas Lieb von Ilion verherrlicht am schönsten bas alte Thema und ist boch nicht großartiger und schmerzlicher als das französische Volkslieb, worin Segur den Untergang seiner Hervenwelt besungen hat. Ja, bieses ift ein wahres Epos, Frankreichs Helbenjugenb ift ber schöne Heros, der früh dahinsinkt, wie wir solches Lied schon sahen in dem Tobe Balburs, Siegfrieds, Rolands und Achilles, bie ebenso burch Unglück und Verrath gefallen; und jene Belben, die wir in der Ilias bewundert, wir finden sie wieder im Liede des Segur, wir sehen sie rathschlagen, ganken und kämpen, wie einst vor dem skäischen Thore, ist auch die Jacke des Königs von Reapel etwas allzubuntschedig mobern, so ist boch sein Schlachtmuth und Uebermuth eben so groß, wie ber bes Peliben; ein hektor an Milbe und Tapferkeit fteht vor uns Prinz Eugen, der edle Ritter, Ney kampft wie ein Ajar, Berthier ift ein Restor ohne Weisheit, Davoust, Daru, Caulincourt u. f. w., in ihnen wohnen die Seelen des Menelaos, des Obysseus, des Diomedes nur ber Raiser selbst findet nicht seines Gleichen, in seinem Saupte ift ber Dlymp bes Gebichtes, und wenn ich ihn, in seiner äußern Berrschererscheinung, mit bem Agamemnon vergleiche, so geschieht bas, weil ihn, eben so wie ben größten Theil seiner herrlichen Kampsgenossen, ein tragisches Schickal erwartete, und weil sein Orestes noch lebt.

Wie die Scott'schen Dichtungen hat auch das Segur'sche Epos einen Ton, der unsere Herzen bezwingt. Aber dieser Ton weckt nicht die Liebe zu längst verschollenen Tagen der Vorzeit, sondern es ist ein Ton, dessen Klangsigur uns die Gegenwart giebt, ein Ton, der uns für eben diese Gegenwart begeistert.

Wir Deutschen sind boch wahre Peter Schlemiehle! Wir haben auch in ber letten Zeit viel gesehen, viel ertragen, z. B. Einquartirung und Abelstolz; und wir haben unser ebelstes Blut hingegeben, z. B. an England, bas noch jest jährlich eine anständige Summe für abgeschossene beutsche Arme und Beine ihren ehemaligen Eigenthümern zu bezahlen hatz und wir haben im Rleinen so viel Großes gethan, daß wenn man es zusammenrechnete, die größten Thaten herausfämen, z. B. in Tyrol; und wir haben viel verloren, 3. B. unsern Schlagschatten, ben Titel bes lieben, heiligen, römischen Reichs-und bennoch, mit allen Verlüsten, Opfern, Entbehrungen, Malheurs und Großthaten hat unsere Literatur kein einziges solcher Denkmäler bes Ruhmes gewonnen, wie sie bei unseren Nachbaren, gleich ewigen Trophäen, täglich emporsteigen. Unsere Leipziger Messen haben wenig profitirt burch bie Schlacht bei Leipzig. Ein Gothaer, höre ich, will fie noch nachträglich in epischer Form besingen; ba er aber noch nicht weiß, ob er zu ben 100,000 See-Ien gehört, die Hildburghausen bekömmt, ober zu ben 150,000, die Meiningen bekömmt, ober zu ben 160,000, bie Altenburg bekömmt, fo kann er fein Epos

noch nicht anfangen, er müßte benn beginnen: "Singe unsterbliche Seele, Hildburghäusische Seele, Meining'sche Seele, ober auch Altenburgische Seele, gleichviel singe, singe ber sündigen Deutschen Erlösung!" Dieser Seelenschacher im Herzen des Vaterlandes und bessen blutende Zerrissenheit läßt keinen stolzen Sinn, und noch viel weniger ein stolzes Wort aufkommen, unsere schönsten Thaten werden lächerlich durch den dummen Erfolg, und während wir uns unmuthig einhüllen in den Purpurmantel des deutschen Heldenblutes, kömmt ein politischer Schalk und sest uns die Schellenkappe auf's Haupt.

Eben die Literaten unserer Nachbaren jenseits des Rheins und des Canals muß man mit unserer Bagatell-Literatur vergleichen, um das Leere und Bedeutungslose unseres Bagatell-Lebens zu begreisen. Da ich selbst mich erst späterhin über dieses Thema, über deutsche Literaturmisere verbreiten will, so liesere ich einen heiteren Ersap durch das Einschalten der folgenden Xenien, die aus der Feder Immermanns, meines hohen Mitstrebenden, gestossen sind. Die Gleichgesinnten danken mir gewiß für die Mittheilung dieser Berse und bis auf wenige Ausnahmen, die ich mit Sternen bezeichne, will ich sie gern als meine eigne Gesinnung vertreten.

#### Per poetische Literator.

Laß bein Lächeln, laß bein Flennen, sag uns ohne Hinterlift, Wann Dans Sachs bas Licht erblickte, Weckherlin gestorben ift.

"Alle Menschen mussen sterben," spricht bas Männlein mit Bebeutung. Alter Junge, bessengleichen ift uns keine große Zeitung.

Mit vergeß'nen, alten Schwarten schmiert er feine Autorstiefeln, Daß er bazu heiter weine, frift er fromm poet'sche Zwiefeln.

\* Willst du commentiren, Franzel, mindestens verschon den Luther, Dieser Fisch behagt uns besser, ohne die zerlaß'ne Butter.

#### Pramatiker.

1.

\*,, Nimmer schreib' ich mehr Tragöbien, mich am Publikum zu rächen!"
Schimpf' uns, wie bu willst, mein Guter, aber halte bein Versprechen.

2.

Diesen Reiterlieutenant müsset, Stachelverse, ihr verschonen; Denn er commanbirt Sentenzen und Gefühl in Escabronen.

3.

Wär' Melpomene ein Mädchen, gut, gefühlvoll und natürlich, Rieth' ich ihr: Beirathe biesen, ber so milbe und so zierlich.

4.

Seiner vielen Sünden wegen geht der tobte Ropebue Um in diesem Ungethüme ohne Strümpse, ohne Schuhe.

Und so kommt zu vollen Ehren tiefe Lehr' aus grauen Jahren, Daß die Seelen ber Berstorb'nen mussen in die Bestien fahren.

#### Beftliche Poeten.

Groß' merite ist es jepo, nach Saabi's Art zu girren, Doch mir scheint's egal gepubelt, ob wir östlich, westlich irren.

Sonsten sang, bei'm Monbenscheine, Nachtigall sou Philomele; Wenn jest Bülbül flötet, scheint es mir benn boch bieselbe Rehle.

Alter Dichter, bu gemahnst mich, als wie hameln's Rattenfänger; Pfeifst nach Morgen, und es folgen all' bie lieben, kleinen Gänger.

Aus Bequemlichkeit verehren sie die Kühe frommer Inden, Daß sie den Olympus mögen nächst in jedem Kuhstall sinden.

Von ben Früchten, bie sie aus bem Gartenhain von Schiras stehlen, Essen sie zu viel, die Armen, und vomiren bann Ghaselen.

### \* Glochentone.

Seht ben biden Pastor, borten unter seiner Thur im Staate, Läutet mit ben Gloden, bag man ihn verehr' in bem Ornate.

Und es kamen, ihn zu schauen, flugs die Blinden und die Lahmen, Engebruft und Krampf, besonders Spsteriegeplagte Damen.

Weiße Salbe weber heilet, noch verschlimmert irgend Schäben, Weiße Salbe findest jeso du in allen Bücherläben.

Geht's so fort und läßt fich jeber Pfaffe ferner aboriren, Werb' ich in ben Schoof ber Kirche ehebalbigst retourniren.

Dort gehorch' ich einem Papste, und verehr' ein praesens Numen, Aber hier macht sich zum numen jeglich orbinirtes lumen.

#### Orbis pictus.

Bätte einen Sals bas ganze weltverberbenbe Gelichter, Einen Sals, ihr hohen Götter: Priester, Distrionen, Dichter!

In die Kirche ging ich Morgens, um Komöbien zu schauen, Abends in's Theater, um mich an der Predigt zu erbauen.

Selbst ber liebe Gott verlieret sehr bei mir an bem Gewichte, Weil nach ihrem Ebenbilbe schnigen ihn viel tausend Wichte.

Wenn ich euch gefall', ihr Leute, bunt' ich mich ein Leineweber, Aber, wenn ich euch verbrieße, seht, bas ftärkt mir meine Leber.

"Ganz bewältigt er bie Sprache;" ja, es ist, sich tobt zu lachen, Seht nur, was für tolle Sprünge lässet er bie Arme machen.

Vieles Schlimme kann ich bulben, aber eins ift mir zum Ekel, Wenn ber nervenschwache Zärtling spielt ben genialen Rekel.

\* Damals mocht'st bu mir gefallen, als bu buhltest mit Lucindden, Aber, o ber frechen Liebschaft! mit Marien wollen sünd'gen.

Erst in England, bann in Spanien, jest in Brahma's Finsternissen, Ueberall umhergestrichen, beutschen Rock und Schuh zerrissen.

Wenn die Damen schreiben, kramen stets sie aus von ihren Schmerzen Fausses couches touchirter Tugenb,—ach, die gar zu offnen Herzen!

Laßt bie Damen mir zufrieben; daß sie schreiben sind' ich räthlich, Führt bie Frau die Autor-Feber, wird sie wenigstens nicht schädlich.

Glaubt, bas Schriftenthum wirb gleichen balb ben ärgsten Rodenstuben Die Gevatterinnen schnaden, und es hören zu bie Buben.

Wär' ich Dschingischan, o China, wärst du längst von mir vernichtet, Dein verbammtes Theegeplätscher hat uns langsam hingerichtet.

Alles sepet sich zur Ruhe, und ber Größte wird geduldig, Streicht gemächlich ein, was früh're Zeiten' bblieben waren schuldig.

Jene Stadt ist voller Verse, Töne, Statuen, Schilberei'n, Wursthans steht mit der Trompete an dem Thor und schreit: "Herein!" Beine. L. "Diese Reime klingen schändlich, ohne Metrum und Caesuren 3" Wollt in Unisorm ihr steden literarische Panduren? —

"Sag', wie kommft bu nur zu Worten, bie so grob und ungezogen?" Freund, im wüsten Marktgebränge braucht man seine Ellenbogen.

"Aber bu hast auch bereimet, was unläugbar gut und groß." Mischt ber Beste sich zum Plebse, bulbet er bes Plebses Loos.

Wenn die Sommerstiegen schwärmen, töbtet Ihr sie mit den Klappen, Und nach diesen Reimen werdet schlagen Ihr mit Euren Rappen.

# Ideen.

## Das Buch Le Granb.

1826.

Das Geschlecht ber Derinbur, Unfres Thrones feste Saule, Soll bestehn, ob die Natur Auch damit zu Ende eile.

Mülner.

#### Erftes Rapitel.

Sie war liebenswürdig, und Er liebte Sie; Er aber war nicht liebenswürdig, und Sie liebte Ihn nicht. (Altes Stud.)

abame, kennen Sie bas alte Stück? Es ist ein ganz außerorbentliches Stück, nur etwas zu sehr melancholisch. Ich hab' mal die Hauptrolle barin gespielt, und da weinten alle Damen, nur eine Einzige weinte nicht, nicht eine einzige Thräne weinte sie, und das war eben die Pointe des Stücks, die eigent-liche Katastrophe.—

D biese einzige Thräne! sie quält mich noch immer in Gebanken; ber Satan, wenn er meine Seele verberben will, flüstert mir in's Ohr ein Lieb von dieser ungeweinten Thräne, ein fatales Lieb mit einer noch fataleren Melodie — ach, nur in der Dölle hört man diese Melodie! — — —

Wie man im Himmel lebt, Madame, können Sie sich wohl borstellen, um so eher, da Sie verheirathet sind. Dort amüsirt man sich ganz süperbe, man hat alle möglichen Vergnügungen, man lebt in lauter Lust und Plaisir, so recht wie Gott in Frankreich. Man speist von Morgen bis Abend, und die Küche ist so gut wie die Jagor'sche, die gebratenen Gänse sliegen herum mit den Sauceschüsselchen im Schnabel, und fühlen sich geschmeichelt, wenn man sie verzehrt, butterglänzende Torten wachsen wild wie die Sonnenblumen, (159)

überall Bäche mit Bouillon und Champagner, überall Bäume, woran Servietten flattern, und man speist und wischt sich den Mund, und speist wieder, ohne sich den Magen zu verderben, man singt Psalmen, oder man tändelt und schäfert mit den lieben, zärtlichen Engelein, oder man geht spazieren auf der grünen Pallelusa-Wiese, und die weißwallenden Kleider sipen sehr bequem, und nichts stört da das Gefühl der Seligseit, kein Schmerz, kein Mißbehagen, ja sogar, wenn einer dem Andern zufällig auf die Hühneraugen tritt und excusez! ausruft, so lächelt dieser wie verklärt und versichert: dein Tritt, Bruder, schmerzt nicht, sondern au contraire, mein Perz fühlt dadurch nur desso süßere Himmelswonne.

/ i

Aber von der Hölle, Madame, haben Sie gar keine Idee. Von allen Teufeln kennen Sie vielleicht nur den kleinsten, das Beelzebübchen Amor, den
artigen Croupier der Hölle, und diese selbst kennen Sie nur aus dem Don
Iuan, und für diesen Weiberbetrüger, der ein böses Beispiel giebt, dünkt sie
Ihnen niemals heiß genug, obgleich unsere hochlöblichen Theaterdirectionen
soviel Flammenspectatel, Feuerregen, Pulver und Colophonium dabei aufgehen lassen, wie es nur irgend ein guter Christ in der Hölle verlangen kann.

Inbessen, in ber Bolle sieht es viel schlimmer aus, als unsere Theaterbirectoren wissen — sie würden auch sonft nicht so viele schlechte Stücke.aufführen lassen — in der Pölle ist es ganz höllisch beiß, und als ich mal in den Hundstagen bort war, fand ich es nicht zum Aushalten. Sie haben gar keine Idee von ber Bölle, Madame. Wir erlangen borther wenig officielle Rachrichten. Daß bie armen Seelen ba brunten ben ganzen Tag all bie schlechten Prebigten lesen mussen, die hier oben gebruckt werben — bas ist Verläumbung. schlimm ist es nicht in ber Hölle, so raffinirte Qualen wird Satan niemals ersinnen. Hingegen Dante's Schilberung ift etwas zu mäßig, im Ganzen Mir erschien die Hölle wie eine große bürgerliche Rüche, mit allzupvetisch. einem unendlich langen Ofen, worauf brei Reihen eiserne Töpfe standen, und in biesen sagen die Verbammten und wurden gebraten. In der einen Reihe saßen die christlichen Sunder, und sollte man es wohl glauben! ihre Anzahl war nicht allzuklein, und die Teufel schürten unter ihnen bas Feuer mit besonderer Geschäftigkeit. In der anderen Reihe sagen die Juden, die beständig schrieen und von ben Teufeln zuweilen geneckt wurden, wie es sich benn gar possierlich ausnahm, als ein bider, pustenber Pfanberverleiher über allzugroße Hipe klagte, und ein Teufelchen ihm einige Eimer kaltes Wasser über ben Ropf goß, damit er sähe, daß die Taufe eine wahre erfrischende Wohlthat sei. ber britten Reihe saffen bie Beiben, bie, eben so wie bie Juben, ber Seligkeit nicht theilhaftig werben können, und ewig brennen muffen. Ich hörte, wie einer berfelben, bem ein vierschrötiger Teufel neue Rohlen unterlegte, gar unwillig aus bem Topfe hervorrief: "Schone meiner, ich war Sokrates, ber

Weiseste der Sterblichen, ich habe Wahrheit und Gerechtigkeit gelehrt und mein Leben geopfert für die Tugend." Aber der vierschrötige, dumme Teufel ließ sich in seinem Geschäfte nicht stören und brummte: "Ei was! alle Peiden müssen drennen, und wegen eines einzigen Menschen dürsen wir keine Ausnahme machen."——Ich versichere Sie, Madame, es war eine fürchterliche Dipe, und ein Schreien, Seufzen, Stöhnen, Quäken, Greinen, Quiriliren—und durch all diese entseplichen Töne drang vernehmbar zene satale Melodie des Liedes von der ungeweinten Thräne.

#### Bweites Kapitel.

Sie war liebenswürdig und Er liebte Sie; Er aber war nicht liebenswürdig, und Sie liebte Ihn nicht. (Altes Stüd.)

Mabame! bas alte Stud ift eine Tragobie, obschon ber Belb barin weber ermorbet wirb, noch sich selbst ermorbet. Die Augen ber Belbin sind schön, sehr schön - Mabame, riechen Sie nicht Beildenbuft ? - sehr schön, und boch so scharfgeschliffen, bag sie mir wie gläserne Dolche burch bas Berg brangen, und gewiß aus meinem Rücken wieber herausguckten — aber ich farb boch nicht an biesen meuchelmörberischen Augen. Die Stimme ber Delbin ist auch schön — Madame, hörten Sie nicht eben eine Nachtigall schlagen? eine schöne, seibne Stimme, ein suges Gespinnft ber sonnigsten Tone, und meine Seele warb barin verstrickt und würgte sich und qualte sich. Ich selbst - es ist ber Graf vom Ganges, ber jest spricht, und bie Geschichte spielt in Benedig — ich selbst hatte mal bergleichen Qualereien satt, und ich bachte schon im ersten Afte bem Spiel ein Enbe zu machen, und bie Schellenkappe mitsammt bem Ropfe herunter zu schießen, und ich ging nach einem Galanterielaben auf ber Via Burstah, wo ich ein paar schöne Pistolen in einem Kasten ausgestellt fand—ich erinnere mich bessen noch sehr gut, es stanben baneben viel freudige Spielsachen von Perlemutter und Gold, eiserne Berzen an gulbenen Rettlein, Porzellantassen mit zärtlichen Devisen, Schnupftabaksbosen mit hübschen Bilbern, z. B. die göttliche Geschichte von der Susanna, ber Schwanengesang ber Leba, ber Raub ber Sabinerinnen, die Lukrezia, bas bide Tugendmensch mit dem entblößten Busen, in den sie sich den Dolch nachträglich hineinstößt, die selige Bethmann, la delle kerroviere, lauter lockende Gesichter - aber ich taufte boch bie Pistolen ohne viel zu bingen, und bann kauft' ich Kugeln, bann Pulver, und bann ging ich in ben Keller bes Signor Unbescheiben, und ließ mir Austern und ein Glas Rheinwein vorstellen. —

Essen konnt' ich nicht und trinken noch viel weniger. Die heißen Tropfen fielen in's Glas, und im Glas sah ich bie liebe Deimath, ben blauen, heiliger

Ganges, den ewigstrahlenden Himalaya, die riesigen Banianenwälder, in beren weiten Laubgängen die klugen Elephanten und die weißen Pilger ruhig wandelten, seltsam träumerische Blumen sahen mich an, heimlich mahnend, goldne Wundervögel jubelten mild, slimmernde Sonnenstrahlen und süßnärrische Laure von lachenden Assen neckten mich lieblich, aus fernen Pagoden ertönten die frommen Priestergebete, und dazwischen klang die schwelzend klagende Stimme der Sultanin von Delhi— in ihrem Teppichgemache rannte sie stürmisch auf und nieder, sie zerriß ihren silbernen Schleier, sie stieß zu Boden die schwarze Sclavin mit dem Pfauenwedel, sie weinte, sie todte, sie schrie. — Ich konnte sie aber nicht verstehen, der Keller des Signor Undescheiden ist 3000 Meilen entsernt vom Harem zu Delhi, und dazu war die schöne Sultanin schon todt seit 3000 Jahren — und ich trank hastig den Wein, den hellen, freudigen Wein, und doch wurde es in meiner Seele immer dunkler und trauriger — Ich war zum Tode verurtheilt — — — — — —

Als ich die Rellertreppe wieder hinauffeieg, hörte ich das Armefünderglödschen läuten. Die Menschenmenge wogte vorüber; ich aber stellte mich an die Ecke der Strada San Giovanni und hielt folgenden Monolog:

In alten Mährchen giebt es gold'ne Schlösser, Wo Harfen klingen, schöne Jungfrau'n tanzen, Und schmucke Diener bligen, und Jasmin Und Myrth' und Rosen ihren Duft verbreiten -Und boch ein einziges Entzaubrungswort Macht all' die herrichkeit im Nu zerftieben, Und übrig bleibt nur alter Trümmerschutt Und frächzend Nachtgevögel und Moraft. So hab' auch ich, mit einem einz'gen Worte, Die ganze blühenbe Natur entzaubert. Da liegt sie nun, leblos und kalt und fahl Wie eine aufgeputte Königsleiche, Der man die Backenknochen roth gefärbt Und in die Sand ein Zepter hat gelegt. Die Lippen aber schauen gelb und welf, Weil man vergaß sie gleichfalls roth zu schminken Und Mäuse springen um die Königsnase, Und spotten frech bes großen, goldnen Zepters. —

Es ift allgemein rezipirt, Madame, daß man einen Monolog hält, ehe man sich tobt schießt. Die meisten Menschen benußen bei solcher Gelegenheit bas

Hamlet'sche "Sein ober Richtsein." Es ist eine gute Stelle und ich hätte sie hier auch gern zitirt — aber, jeder ist sich selbst der Rächste, und hat man, wie ich, ebenfalls Tragödien geschrieben, worin solche Lebensabiturienten-Reden enthalten sind, z. B. den unsterdichen "Almansor," so ist es sehr natürlich, daß man seinen eignen Worten, sogar vor den Shakespear'schen den Borzug giebt. Auf jeden Fall sind solche Reden ein sehr nüplicher Brauch; man gewinnt dadurch wenigstens Zeit. — Und so geschah es, daß ich an der Ecke der Strada San Giovanni etwas lange stehen blieb — und als ich da stand, ein Verurtheilter, der dem Tode geweiht war, da erblickte ich plöglich Sie!

Sie trug ihr blauseibnes Kleib, und ben rosarothen Hut, und ihr Auge sah mich an so mild, so todtbesiegend, so lebenschenkend — Madame, Sie wissen wohl aus der römischen Geschichte, daß, wenn die Bestalinnen im alten Rom auf ihrem Wege einem Verbrecher begegneten, der zur Hinrichtung geführt wurde, so hatten sie das Recht, ihn zu begnadigen, und der arme Schelm blieb am Leben. — Mit einem einzigen Blick hat sie mich vom Tode gerettet, und ich stand vor ihr wie neubeledt, wie geblendet vom Sonnenglanze ihrer Schön-heit, und sie ging weiter — und ließ mich am Leben.

### Drittes Rapitel.

Und fie ließ mich am Leben, und ich lebe, und bas ift bie Bauptsache.

Mögen Andre das Glück genießen, daß die Geliebte ihr Grabmahl mit Blumenkränzen schmückt und mit Thränen der Treue benett — D, Weiber! haßt mich, verlacht mich, bekordt mich! aber laßt mich leben! Das Leben ist gar zu spaßhaft süß; und die Welt ist so lieblich verworren; sie ist der Traum eines weinberauschten Gottes, der sich aus der zechenden Götterversammlung à la frangaise fortgeschlichen, auf einen einsamen Stern sich schlafen gelegt, und selbst nicht weiß, daß er alles das auch erschafft, was er träumt — und die Traumgebübe gestalten sich oft buntschedig toll, oft auch harmonisch vernünstig—die Ilias, Plato, die Schlacht bei Marathon, Moses, die mediceische Benus, der Straßburger Münster, die französische Revoluzion, Segel, die Dampsschisse u. s. w. sind einzelne gute Gedanken in diesem schaffenden Gottestraum—aber es wird nicht lange dauern, und der Gott erwacht, und reibt sich die verschlasenen Augen und lächelt— und unsere Welt ist zerronnen in Richts, sa, sie hat nie eristirt.

Gleichviel! ich lebe. Bin ich auch nur das Schattenbild in einem Traum, so ist auch dieses besser als das kalte, schwarze, leere Nichtsein des Todes. Das Leben ist der Güter höchstes, und das schlimmste Uebel ist der Tod. Mögen berlinische Garbelieutenants immerhin spötteln und es Feigheit nennen,

baß ber Prinz von Homburg zurückschaubert, wenn er sein offnes Grab erblickt — Peinrich Kleist hatte bennoch eben so viel Courage wie seine hochbrüstigen, wohlgeschnürten Collegen, and er hat es leiber bewiesen. Aber alle kräftige Menschen lieben bas Leben. Goethe's Egmont scheibet nicht gern "von ber freundlichen Gewohnheit bes Daseins und Wirkens." Immermann's Edwin hängt am Leben "wie'n Kindlein an der Mutter Brüsten," und obgleich es ihm hart ankömmt, durch fremde Gnade zu leben, so sieht er bennoch um Gnade:

"Weil Leben, Athmen boch bas Höchste ist."

Wenn Obysseus in der Unterwelt den Achilleus als Führer tobter Helden sieht und preist wegen seines Ruhmes bei den Lebendigen und seines Ansehens sogar bei den Tobten, antwortet dieser:

"Nicht mehr rebe vom Tob' ein Trostwort, ebler Obysseus! Lieber ja wollt' ich bas Felb als Tagelöhner bestellen Einem bürftigen Mann, ohn' Erbe und eigenen Wohlstand, Als die sämmtliche Schaar ber geschwundenen Tobten beherrschen."

Ja, als ber Major Düvent ben großen Israel Löwe auf Pistolen forberte und zu ihm fagte: wenn Sie sich nicht stellen, Berr Löwe, so sind Sie ein Pund; da antwortete dieser: ich will lieber ein lebenbiger Hund sein, als ein tobter Löwe! und er hatte Recht. — Ich habe mich oft genug geschlagen, Madame, um dieses sagen zu bürfen — Gottlob! ich lebe! In meinen Abern kocht bas rothe Leben, unter meinen Füßen zuckt die Erde, in Liebesgluth umschlinge ich Bäume und Marmorbilder, und sie werden lebendig in meiner Jebes Weib ift mir eine geschenkte Welt, ich schweige in ben Umarmung. Melodien ihres Antlipes, und mit einem einzigen Blick meines Auges kann ich mehr genießen als Andre, mit ihren fämmtlichen Gliedmaßen, Zeit ihres Lebens. Jeder Augenblick ist mir ja eine Unenblichkeit; ich messe nicht bie Zeit mit der Brabanter, oder mit der kleinen Hamburger Elle, und ich brauche mir von keinem Priester ein zweites Leben versprechen zu lassen, ba ich schon in biesem Leben genug erleben kann, wenn ich rückwärts lebe, im Leben ber Vorfahren, und mir bie Ewigkeit erobere im Reiche ber Vergangenheit.

Und ich lebe! Der große Pulsschlag ber Natur bebt auch in meiner Brust, und wenn ich jauchze, antwortet mir ein tausenbfältiges Echo. Ich höre tausent Nachtigallen. Der Frühling hat sie gesenbet, die Erbe aus ihrem Morgenschlummer zu wecken, und die Erbe schauert vor Entzücken, ihre Blumen sind die Hymnen, die sie in Begeisterung der Sonne entgegensingt — die Sonne bewegt sich viel zu langsam, ich möchte ihre Feuerrosse peitschen, damit sie schneller dahinjagen. — Aber wenn sie zischend in's Meer hinabsinkt und die große Nacht heraufsteigt, mit ihrem großen sehnsüchtigen Auge, o! dann

burchlebt mich erst recht bie rechte Lust, wie schmeichelnde Mädchen legen sich die Abendlüste an mein brausendes Herz, und die Sterne winken, und ich erhebe mich, und schwebe über der kleinen Erbe und den kleinen Gedanken der Menschen.

#### Viertes Kapitel.

Aber einst wird kommen ber Tag, und die Gluth in meinen Abern ist erloschen, in meiner Brust wohnt der Winter, seine weißen Floden umstattern
spärlich mein Haupt und seine Nebel verschleiern mein Auge. In verwitterten Gräbern liegen meine Freunde, ich allein bin zurückgeblieben, wie ein einsamer Halm, den der Schnitter vergessen, ein neues Geschlecht ist hervorgeblüht mit neuen Wünschen und neuen Gedanken, voller Verwundrung höre
ich neue Namen und neue Lieder, die alten Namen sind verschollen, und ich
selbst din verschollen, vielleicht noch von Wenigen geehrt, von Vielen verhöhnt,
und von Niemanden geliedt! Und es springen heran zu mir die rosenwangigen Anaben, und drücken mir die alte Harfe in die zitternde Hand, und sprechen lachend: du hast schon lange geschwiegen, du fauler Graukopf, sing' uns
wieder Gesänge von den Träumen beiner Jugend.

Dann ergreife ich die Harfe, und die alten Freuden und Schmerzen erwachen, die Nebel zerrinnen, Thränen blühen wieder aus meinen todten Augen, es frühlingt wieder in meiner Bruft, süße Töne der Wehmuth beben in den Saiten der Parfe, ich sehe wieder den blauen Fluß und die marmornen Paläste, und die schönen Frauen- und Mädchengesichter — und ich singe ein Lied von den Blumen der Brenta.

Es wird mein lettes Lied sein, die Sterne werben mich anbliden wie in ben Rächten meiner Jugend, das verliedte Mondlicht füßt wieder meine Wangen, die Geisterchöre verstorbener Nachtigallen flöten aus der Ferne, schlaftrunken schließen sich meine Augen, meine Seele verhallt wie die Töne meiner Harfe — es duften die Blumen der Brenta.

Ein Baum wird meinen Grabstein beschatten. Ich hätte gern eine Palme, aber diese gedeiht nicht im Norden. Es wird wohl eine Linde sein, und Sommerabends werden bort die Liebenden sien und kosen; der Zeisig, der sich lauschend in den Zweigen wiegt, ist verschwiegen, und meine Linde rauscht traulich über den Häuptern der Glücklichen, die so glücklich sind, daß sie nicht einmal Zeit haben zu lesen, was auf dem weißen Leichensteine geschrieben steht. Wenn aber späterhin der Liebende sein Mädchen verloren hat, dann kommt er wieder zu der wohlbekannten Linde, und seufzt und weint, und betrachtet den Leichenstein, lang und oft und liest darauf die Inschrift: — Er liebte die Blumen der Brenta.

### Junftes Rapitel.

Mabame! ich habe Sie belogen. Ich bin nicht ber Graf vom Ganges. Niemals im Leben sah ich den heiligen Strom, niemals die Lotosblumen, die sich in seinen frommen Wellen bespiegeln. Niemals lag ich träumend unter indischen Palmen, niemals lag ich betend vor dem Diamantengott zu Jagernaut, durch den mir doch leicht geholfen wäre. Ich war eben so wenig semals in Kalkutta wie der Kalkuttenbraten, den ich gestern Mittag gegessen. Aber ich stamme aus Hindostan, und daher sühl' ich mich so wohl in den breiten Sangeswäldern Balmiki's, die Heldenleiden des göttlichen Ramo bewegen mein Derz wie ein bekanntes Weh, aus den Blumenliedern Kalidasas blüh'n mir hervor die süßesten Erinnerungen, und als vor einigen Jahren eine gütige Dame in Berlin mir die hübschen Bilder zeigte, die ihr Bater, der lange Zeit Gouverneur in Indien war, von dort mitgebracht, schienen mir die zartgemalten, heiligstillen Gesichter so wohl bekannt, und es war mir, als beschaute ich meine eigene Familiengallerie.

Franz Bopp — Mabame, Sie haben gewiß seinen Nalus und sein Conjugazionsspstem bes Sanskrit gelesen — gab mir manche Auskunft über
meine Ahnherren, und ich weiß jest genau, baß ich aus bem Haupte Bramah's entsprossen bin, und nicht aus seinen Hühneraugen; ich vermuthe sogar, daß der ganze Mahabarata mit seinen 200,000 Versen bloß ein allegorischer Liebesbrief ist, den mein Urahnherr an meine Urältermutter geschrieben.
— D! sie liebten sich sehr, ihre Seelen küßten sich, sie küßten sich mit den Augen, sie waren beide nur ein einziger Ruß —

Eine verzauberte Nachtigall sitt auf einem rothen Korallenbaum im stillen Ocean, und singt ein Lieb von der Liebe meiner Ahnen, neugierig bliden die Perlen aus ihren Muschelzellen, die wunderbaren Wasserblumen schauern vor Wehmuth, die klugen Meerschnecken, mit ihren bunten Porzellanthürmchen auf dem Rücken, kommen herangekrochen, die Seerosen erröthen verschämt, die gelben, spitzigen Meersterne und die tausenbfarbigen gläsernen Quabben regen und recken sich, und alles wimmelt und lauscht. —

Doch, Madame, dieses Nachtigallenlied ist viel zu groß, um es hierherzusepen, es ist so groß, wie die Welt selbst, schon die Dedicazion an Anangas, den Gott der Liebe, ist so lang wie sämmtliche Walter-Scott'sche Romane, und darauf bezieht sich eine Stelle im Aristophanes, welche zu beutsch heißt:

"Tiotio, tiotio, tiotinx,

"Totototo, totototo, tototinr."
(Bossische Uebers.)

Nein ich bin nicht geboren in Indien; das Licht ber Welt erblickte ich an ben Ufern jenes schönen Stromes, wo auf grünen Bergen die Thorheit

wächst und im Perbste gepflückt, gekeltert, in Fässer gegossen und in's Ausland geschickt wird. — Wahrhaftig, gestern hörte ich Jemanden eine Thorheit sprechen, die Anno 1811 in einer Weintraube gesessen, welche ich damals selbst auf dem Ivhannisderge wachsen sah. — Viel Thorheit wird aber auch im Lande selbst consumirt, und die Menschen dort sind wie überall: — sie werden gedoren, essen, trinken, schlasen, lachen, weinen, verläumden, sind ängstlich besorgt um die Fortpslanzung ihrer Gattung, suchen zu scheinen, was sie nicht sind, und zu ihun, was sie nicht können, lassen sich nicht eher rasiren, als dis sie einen Bart haben, und haben oft einen Bart, ehe sie verständig sind, und wenn sie verständig sind, berauschen sie sich wieder mit weißer und rother Thorheit.

Mon dieu! wenn ich boch so viel Glauben in mir hätte, daß ich Berge versepen könnte — ber Johannisberg wäre just berjenige Berg, den ich mir überall nachkommen ließe. Aber da mein Glaube nicht so stark ist, muß mir die Phantasie helfen und sie versetzt mich schnell nach dem schönen Rhein.

D, ba ift ein schönes Land, voll Lieblichkeit und Sonnenschein. Im blauen Strome spiegeln sich die Bergesuser mit ihren Burgruinen und Waldungen und alterthümlichen Städten. — Dort vor der Hausthür' sisen die Bürgers-leute des Sommerabends, und trinken aus großen Kannen, und schwaßen vertraulich: wie der Wein, Gottlob! gedeiht, und wie die Gerichte durchaus öffentlich sein müssen, und wie die Maria Antoinette so mir nichts dir nichts guillotinirt worden, und wie die Tabaksregie den Tabak vertheuert, und wie alle Nenschen gleich sind, und wie der Görres ein Hauptkerl ist.

Ich habe mich nie um bergleichen Gespräche bekümmert, und sag lieber bei ben Mädchen am gewölbten Fenster, und lachte über ihr Lachen, und ließ mich mit Blumen in's Geficht schlagen, und ftellte mich bose, bis sie mir ihre Geheimnisse ober irgend eine andere wichtige Geschichte erzählten. Gertrub war bis zum Tollwerben vergnügt, wenn ich mich zu ihr feste; es war ein Mädchen wie eine flammenbe Rose, und als sie mir einst um ben Bals fiel, glaubte ich, sie würde verbrennen und verduften in meinen Armen. Die schöne Katharine zerfloß in klingender Sanstmuth, wenn sie mit mir sprach, und ihre Augen waren von einem so reinen innigen Blau, wie ich es noch nie bei Menschen und Thieren, und nur selten bei Blumen gefunden; man fab gern hinein und konnte fich fo recht viel Guges babei benken. bie schöne Debwig liebte mich; benn wenn ich zu ihr trat, beugte sie bas Daupt zur Erbe, so bag bie schwarzen Locken über bas erröthenbe Gesicht herabsielen, und bie glänzenden Augen wie Sterne aus bunkelem himmel hervorleuchte-Ihre verschämten Lippen sprachen kein Wort, und auch ich konnte ihr Ich hustete und sie zitterte. Sie ließ mich manchmal burch nichts sagen. thre Schwester bitten, nicht so rasch bie Felsen zu besteigen, und nicht im

Rheine zu baben, wenn ich mich heiß gelaufen ober getrunken. Ich behorchte mal ihr andächtiges Gebet vor dem Marienbildchen, das mit Goldflittern geziert und von einem brennenden Lämpchen umflittert, in einer Nische der Hausslur stand; ich hörte deutlich, wie sie die Muttergottes dat: Ihm das Klettern, Trinken und Baden zu verdieten. Ich hätte mich gewiß in das schöne Mädchen verliebt, wenn sie gleichgültig gegen mich gewesen wäre; und ich war gleichgültig gegen sie, weil ich wußte, daß sie mich liebte.— Madame, wenn man von mir geliebt sein will, muß man mich en canaille behandeln.

Die schöne Inhanna war die Base ber brei Schwestern, und ich setzte mich gern gu ihr. Sie wußte bie schönften Sagen, und menn fie mit ber weißen Dand jum Fenster hinauszeigte nach ben Bergen, wo alles passirt war, was fie erzählte, fo wurde mir orbentlich verzaubert zu Muthe, die alten Ritter fliegen fichtbar aus ben Burgruinen und gerhadten fich bie eifernen Kleiber, bie Lore-Ley stand wieber auf ber Bergesspipe und sang hinab ihr suß verberbliches Lieb, und ber Rhein rauschte so vernünftig, beruhigend und boch augleich nedend schauerlich — und bie schöne Johanna sah mich an so seltsam, so heintlich, so rathfelhaft traulich, als gehörte fie selbst zu ben Mährchen, wovon sie eben erzählte. Sie war ein schlankes, blasses Mädchen, sie war tobtkrank und finnend, ihre Augen waren klar wie die Wahrheit selbst, ihre Lippen fromm gewöldt, in ben Zügen ihres Antlites lag eine große Geschichte, aber es war eine beilige Geschichte — Etwa eine Liebes-Legenbe ? Ich weiß nicht, und ich hatte auch nie ben Muth, sie zu fragen. Wenn ich sie lange ansah, wurde ich ruhig und heiter, es ward mir, als sei ftiller Sonntag in meinem Bergen und bie Engel barin hielten Gottesbienft.

In solchen guten Stunden erzählte ich ihr Geschichten aus meiner Kindheit, und sie hörte immer ernsthaft zu, und seltsam! wenn ich mich nicht mehr auf die Namen besinnen konnte, so erinnerte sie mich daran. Wenn ich sie alsbann mit Verwunderung fragte: woher sie die Namen wisse? so gab sie läckelnd zur Antwort, sie habe sie von den Bögeln ersahren, die an den Fliesen ihres Fensters nisteten — und sie wollte mich gar glauben machen, dieses seien die nämlichen Vögel, die ich einst als Anade mit meinem Taschengelbe den hartherzigen Bauernjungen abgekauft habe, und dann frei fortsliegen lassen. Ich glaube aber, sie wußte alles, weil sie so blaß war und wirslich bald stard. Sie wußte auch, wann sie sterben würde, und wünschte, daß ich Andernach den Tag vorher verlassen möchte. Beim Abschied gab sie mir beide Hände — es waren weiße, süße Hände, und rein wie eine Hostie — und sie sprach: du bist sehr gut, und wenn du böse wirst, so benke wieder an die keine, todte Beronika.

Daben ihr bie geschwäßigen Bögel auch biesen Namen verraihen? Ich

hatte mir in erinnerungssüchtigen Stunden so oft ben Ropf zerbrochen und konnte mich nicht mehr auf ben lieben Ramen erinnern.

Jest, ba ich ihn wieber habe, will mir auch die früheste Kindheit wieber im Gebächtnisse hervorblühen, und ich bin wieber ein Kind und spiele mit andern Kindern auf dem Schloßplage zu Dusselborf am Rhein.

## Sechstes Kapitel.

Ja, Madame, bort bin ich geboren, und ich bemerke biefes ausbrücklich für ben Fall, daß etwa, nach meinem Tobe, fieben Stäbte — Schilba, Krähwintel, Polfwig, Bedum, Dulten, Göttingen und Schöppenstäbt - fich um bie Chre streiten, meine Vaterstadt zu sein. Duffelborf ist eine Stadt am Rhein, es leben ba sechszehntausend Menschen, und viele hunderttaufend Menschen liegen noch außerbem da begraben. Unb barunter find manche, von benen meine Mutter fagt, es wäre besfer fie lebten noch, g. B. mein Grofbater und mein Oheim, ber alte Perr v. Gelbern und ber junge Perr v. Gelbern, die beibe so berühmte Doctoren waren, und so viele Menschen vom Tobe kurirt, und boch selber sterben mußten. Und die fromme Ursula, die mich als Kind auf ben Armen getragen, liegt auch bort begraben, und es wächst ein Rosenprauch auf ihrem Grab — Rosenbuft liebte sie so sehr im Leben und ihr Berg war lauter Rosenbuft und Güte. Auch ber alte fluge Kanonitus liegt bort begraben. Gott, wie elend sah er aus, als ich ihn zulezt sah! Er bestand nur noch aus Geist und Pflastern, und studirte bennoch Tag und Nacht, als wenn er besorgte, die Würmer möchten einige Ideen zu wenig in seinem Kopfe Auch der kleine Wilhelm liegt bort, und baran bin ich schuld. waren Schulkameraben im Franziskanerklofter und spielten auf jener Seite besselben, wo zwischen steinernen Mauern bie Duffel Rießt, und ich sagte: "Wilhelm, hol' boch bas Rätchen, bas eben hineingefallen"-und luftig flieg er hinab auf bas Brett, bas über bem Bach lag, riß bas Rätchen aus bem Wasser, siel aber selbst hinein und als man ihn herauszog, war er nag und Das Räpchen hat noch lange Zeit gelebt.

Die Stadt Düsselborf ist sehr schön, und wenn man in der Ferne an sie denkt, und zufällig bort geboren ist, wird einem wunderlich zu Muthe. Ich bin dort geboren, und es ist mir, als müßte ich gleich nach Sause gehn. Und wenn ich sage, nach Sause gehn, so meine ich die Bolkerstraße und das Haus, worin ich geboren bin. Dieses Haus wird einst sehr merkwürdig sein, und der alten Frau, die es besitzt, habe ich sagen lassen, daß sie dei Leibe das Haus nicht verkausen solle. Für das ganze Haus bekäme sie jest doch kaum so viel, wie schon allein das Trinkgelb betragen wird, das einst die grünverschleierten

vornehmen Engländerinnen bem Dienstmädchen geben, wenn es ihnen bie Stube zeigt, worin ich das Licht der Welt erblickt, und den Hühnerwinkel, worin mich Vater gewöhnlich einsperrte, wenn ich Trauben genascht, und auch die braune Thüre, worauf Mutter mich die Buchstaben mit Kreibe schreiben lehrte — ach Gott! Madame, wenn ich ein berühmter Schriftsteller werbe, so hat das meiner armen Mutter genug Mühe gekostet.

Aber mein Ruhm schläft jest noch in ben Marmorbrüchen von Carrara, ber Makulatur-Lorbeer, womit man meine Stirne geschmückt, hat seinen Duft noch nicht burch bie gange Welt verbreitet, und wenn jest bie grünverschleierten, vornehmen Engländerinnen nach Duffelborf kommen, so laffen fie bas berühmte Haus noch unbesichtigt und gehen birect nach bem Marktplat, und betrachten die bort in ber Mitte stehenbe, schwarze kolosfale Reuterstatue. Diese soll ben Kurfürsten Jan Wilhelm vorstellen. Er trägt einen schwarzen Darnisch, eine tiefherabhängenbe Alongeperrücke. — Als Knabe hörte ich bie Sage, ber Rünftler, ber biefe Statue gegoffen, habe währenb bes Biegens mit Schreden bemerkt, bag sein Metall nicht bagu ausreiche, und ba waren bie Bürger ber Stadt herbeigelaufen, und hätten ihm ihre silbernen Löffel gebracht, um ben Guß zu vollenben — und nun ftand ich ftunbenlang vor bem Reuterbilbe, und zerbrach mir den Ropf: wie viel silberne Löffel wohl barin fteden mögen, und wie viel Apfeltörtchen man wohl für all bas Silber bekom-Apfeltörtchen waren bamals meine Passion — jest ist es Liebe, men könnte? Babrheit, Freiheit und Krebssuppe - und eben unweit bes Kurfürstenbilbes, an ber Theaterede, fanb gewöhnlich ber wunderlich gebadene säbelbeinige Rerl, mit ber weißen Schurze und bem umgehängten Korbe voll lieblich bampfender Apfeltörichen, die er mit einer unwiderstehlichen Diskantstimme auzupreisen wußte: "Die Apfeltörtchen sind gang frisch, eben aus bem Ofen, riechen so belikat."—Wahrlich, wenn in meinen späteren Jahren ber Versucher mir beikommen wollte, so sprach er mit solcher lodenben Diskantstimme, und bei Signora Guilietta ware ich keine volle zwölf Stunden geblieben, wenn'sie nicht den süßen duftenden Apfeltörichenton angeschlagen hätte. Und wahrlich, nie würden Apfeltörtchen mich so sehr angereizt haben, hätte ber krumme Dermann sie nicht so geheimnisvoll mit seiner weißen Schürze bedeckt — und die Schürzen sind es, welche — boch sie bringen mich aus bem Contert, ich sprach ja von der Reuterstatue, die so viel silberne Löffel im Leibe hat, und keine Suppe, und ben Kurfürsten Jan Wilhelm barftellt.

Er soll ein braver herr gewesen sein, und sehr kunstliebend, und selbst sehr geschickt. Er stiftete die Gemälbegallerie in Düsselborf, und auf dem bortigen Observatorium zeigt man noch einen überaus künstlichen Einschachtelungs-becher von Holz, den er selbst in seinen Freistunden — er hatte beren täglich vier und zwanzig — geschnizelt hat.

Damals waren die Fürsten noch keine geplagte Leute wie jest, und die Krone war ihnen am Kopfe festgewachsen, und des Nachts zogen sie noch eine Schlafmüse barüber, und schliefen ruhig, und ruhig zu ihren Füßen schliefen die Bölker, und wenn diese des Morgens erwachten, so sagten sie: "guten Morgen, Bater!" — und sene antworteten: "guten Morgen, liebe Kinder!"

Aber es wurde plöglich anders; als wir eines Morgens zu Duffeldorf erwachten, unb ,, guten Morgen, Bater!" sagen wollten, ba war ber Bater abgereift, und in ber ganzen Stadt war nichts als ftumpfe Beklemmung, es war überall eine Art Begräbnißstimmung, und die Leute schlichen schweigend nach dem Markte, und lasen den langen papiernen Anschlag auf der Thur des Es war ein trübes Wetter, und ber bünne Schneiber Kilian Rathhauses. ftanb bennoch in seiner Nanquinjacke, die er sonft nur im Sause trug, und bie blauwollnen Strümpfe hingen ihm herab, daß die nacken Beinchen betrübt hervorgucten, und seine schmalen Lippen bebten, während er bas angeschlagene Placat vor fich hinmurmelte. Ein alter pfälzischer Invalide las etwas lauter und bei manchem Worte träufelte ihm eine klare Thräne in den weißen, ehrlichen Schnauzbart. Ich ftanb neben ihm und weinte mit, und frug ihn; warum wir weinten? Und ba antwortete er: "ber Kurfürst läßt sich bebanfen." Und bann las er wieber, und bei ben Worten "für bie bewährte Unterthanstreue' ,,und entbinden Euch Eurer Pflichten" ba weinte er noch ftärker. — Es ift wunderlich anzusehn, wenn fo ein alter Mann, mit verblichener Uniform und vernarbtem Golbatengesicht, plöplich fo fark weint. Während wir lasen, wurde auch das kurfürstliche Wappen vom Rathhause beruntergenommen, alles gestaltete sich so beängstigend öbe, es war, als ob man eine Sonnenfinsternig erwarte, die herren Rathsherren gingen so abgebankt und langsam umher, sogar ber allgewaltige Gassenvogt sah aus, als wenn er nichts mehr zu besehlen hätte, und stand ba so friedlich-gleichgültig, obgleich der tolle Alouisius sich wieder auf ein Bein stellte und mit närrischer Grimasse die Namen der französischen Generale herschnatterte, während ber besoffene, krumme Gumpert sich in ber Gosse herumwälzte und ga ira, ga ira! fang.

Ich aber ging nach Hause, und weinte und klagte: ", ber Kurfürst läßt sich bebanken." Meine Mutter hatte ihre liebe Noth, ich wußte was ich wußte, ich ließ mir nichts ausreden, ich ging weinend zu Bette, und in der Nacht träumte mir: die Welt habe ein Ende— die schönen Blumengärten und grünen Wiesen wurden wie Teppiche vom Boden ausgenommen und zusammengerollt, der Gassenvogt stieg auf eine hohe Leiter und nahm die Sonne vom Dimmel herab, der Schneider Kilian stand dabei und sprach zu sich selber: ", ich muß nach Hause gehn und mich hübsch anziehn, denn ich bin todt, und soll noch heute begraben werden"— und es wurde immer dunkler, spärlich

schimmerten oben einige Sterne und auch diese fielen herab wie gelbe Blätter im herbste, allmählich verschwanden die Menschen, ich armes Kind irrte ängstlich umber, stand endlich vor der Weidenhede eines wüsten Bauernhoses und sah bort einen Mann, der mit dem Spaten die Erde aufwühlte, und neben ihm ein häßlich hämisches Weib, das etwas wie einen abgeschnittenen Menschensopf in der Schürze hielt, und das war der Mond, und sie legte ihn ängstlich sorgsam in die offne Grube—und hinter mir stand der pfälzische Invalide und schluchzte und buchstabirte: ", der Kurfürst läßt sich bedanken."

Als ich erwachte, schien die Sonne wieder wie gewöhnlich durch das Fenster, auf ber Straße ging bie Trommel, als ich in unsere Wohnstube trat und meinem Bater, ber im weißen Pubermantel saß, einen guten Morgen bot, hörte ich, wie ber leichtfüßige Friseur ihm während des Frisirens haarklein erzählte: baß heute auf bem Rathhause bem neuen Großherzog Joachim gehulbigt werbe, und daß biefer von ber besten Familie sei, und bie Schwester bes Kaisers Napoleon zur Frau bekommen, und auch wirklich viel Anstand besitze, und sein schines schwarzes Daar in Locken trage, und nächstens seinen Einzug halten und sicher allen Frauenzimmern gefallen müsse. Unterbessen ging bas Getrommel auf der Straße immer fort, und ich trat vor die Hausthur und besah bie einmarschirenben frangösischen Truppen, bas freudige Volk bes Ruhmes, bas singend und klingend die Welt burchzog, die heiter-ernsten Grenabiergesichter, die Barenmügen, die breifarbigen Rotarben, die blinkenben Bajonette, die Voltigeurs voll Lustigkeit und Point d'honneur, und den allmächtig großen, silbergestidten Tambour-Major, ber feinen Stod mit bem vergoldeten Knopf bis an die erste Etage werfen konnte und seine Augen sogar bis zur zweiten Etage, wo ebenfalls schöne Mabchen am Fenster sagen. mich, bag wir Einquartierung befamen — meine Mutter freute fich nicht und ich eilte nach bem Markiplat. Da fah es jett ganz anbers aus, es war, als ob die Welt neu angestrichen worden, ein neues Wappen hing am Rathhause, bas Eisengeländer an bessen Balcon war mit gestickten Sammetbeden überhängt, französische Grenabiere standen Schildwache, die alten Perren Rathsherren hatten neue Gesichter angezogen und trugen ihre Sonntagsröcke, und sahen sich an auf französisch und sprachen bon jour, aus allen Fenstern gudten Damen, neugierige Bürgersleute und blanke Golbaten füllten ben Plat, und ich nebst andern Anaben, wir kletterten auf bas große Rurfürstenpferd und schauten von dort herab auf das bunte Markigewimmel.

Nachbars Pitter und ber lange Kurz hätten bei dieser Gelegenheit beinah' ten Hals gebrochen und das wäre gut gewesen; benn der Eine entlief nachher seinen Eltern, ging unter die Soldaten, besertirte, und wurde in Mainz todtgeschossen, der Andere aber machte späterhin geographische Untersuchungen in fremden Taschen, wurde beshalb wirkendes Mitglied einer össentlichen Spinnanstalt, zerriß die eisernen Bande, die ihn an diese und an das Vaterland sesselten, kam glücklich über das Wasser, und starb in London durch eine allzuenge Cravatte, die sich von selbst zugezogen, als ihm ein königlicher Beamter
das Brett unter den Beinen wegriß.

Der lange Rurz sagte uns, bag beute teine Schule sei, wegen ber Bulbi-Wir mußten lange warten, bis biese losgelassen wurde. füllte fich der Balcon bes Rathhauses mit bunten Derren, Fahnen und Trompeten, und ber Berr Bürgermeister, in seinem berühmten rothen Rock hielt eine Rebe, die sich etwas in die Länge zog, wie Gummi-Elasticum, ober wie eine gestricte Schlafmüte, in die man einen Stein geworfen — nur nicht ben Stein ber Weisen — und manche Rebensarten konnte ich ganz beutlich vernehmen, z. B. bag man uns glücklich machen wolle — und beim letten Worte wurden die Trompeten geblasen, und die Fahnen geschwenkt, und die Trommel gerührt, und Vivat gerufen — und während ich selber Vivat rief, hielt ich mich fest an den alten Aurfürsten. Und das that Noth, denn mix wurde orbentlich schwindlich, ich glaubte schon, die Leute ftänden auf ben Röpfen, weil fich die Welt herumgebreht, bas Rurfürstenhaupt mit ber Alongeperrude nicte und flusterte: "halt fest an mir!" — und erst burch bas Ranoniren, bas jest auf bem Walle losging, ernüchterte ich mich, und flieg vom Aurfürstenpferbe langfam wieber-berab.

Als ich nach Dause ging, sah ich wieber, wie ber tolle Alouisus auf einem Beine tanzte, während er die Namen der französischen Generale schnarrte, und wie sich der trumme Gumperz besossen in der Gosse herumwälzte und gaira, ga ira brülte und zu meiner Mutter sagte ich: man will uns glücklich machen und deshalb ist heute keine Schule.

## Siebentes Kapitel.

Den andern Tag war die Welt wieder ganz in Ordnung und es war wieder Schule nach wie vor, und es wurde wieder auswendig gelernt nach wie vor— die römischen Könige, die Jahreszahlen, die nomina auf im, die verda irrogularia, Griechisch, Debräisch, Geographie, deutsche Sprache, Kopfrechnen, — Gott! der Kopf schwindelt mir noch davon — alles mußte auswendig gelernt werden. Und manches davon kam mir in der Folge zu statten. Denn hätte ich nicht die römischen Könige auswendig gewußt, so wäre es mir ja späterhin ganz gleichgültig gewesen, ob Rieduhr bewiesen oder nicht bewiesen hat, daß sie niemals wirklich eristirt haben. Und wußte ich nicht jens Jahreszahlen, wie hätte ich mich späterhin zurecht sinden wollen in dem großen Berlin, wo ein Haus dem andern gleicht, wie ein Tropfen Wasser oder wie

ein Grenabier bem anbern, und wo man feine Befannten nicht zu finden vermag, wenn man nicht ihre Dausnummer im Ropfe hat; ich bachte mir bamals bei jebem Bekannten zugleich eine historische Begebenheit, beren Jahreszahl mit seiner Hausnummer übereinstimmte, so bag ich mich bieser leicht erinnern konnte, wenn ich jener gebachte, und baher kam mir auch immer eine historische Begebenheit in ben Sinn, sobalb ich einen Bekannten erblickte. So 2. B. wenn mir mein Schneiber begegnete, bachte ich gleich an bie Schlacht bei Marathon, begegnete mir ber wohlgeputte Banquier Christian Gumpel, so dachte ich gleich an die Zerftörung Jerusalems, erblickte ich einen ftarkverschuldeten portugiesischen Freund, so bachte ich gleich an die Flucht Mahomet's, fab ich ben Universitäterichter, einen Mann, beffen ftrenge Rechtlichkeit bekannt ift, so bachte ich gleich an ben Tob Haman's, sobalb ich Wabzeck fah, bachte ich gleich an die Cleopatra. — Ach, lieber himmel, bas arme Bieh ift fest tobt, die Thränensäcken find vertrodnet, und man kann mit Pamlet fagen: nehmt Alles in Allem, es war ein altes Weiß, wir werben noch oft feines Gleichen haben! Wie gesagt, die Jahreszahlen sind burchaus nöthig, ich kenne Menschen, die gar nichts als ein paar Jahreszahlen im Kopfe hatten, und bamit in Berlin bie rechten Baufer zu finden wußten, und jest schon erbentliche Professoren find. Ich aber hatte in ber Schule meine Roth mit ben vielen Zahlen! mit bem eigentlichen Rechnen ging es noch schlechter. Um besten begriff ich bas Subtrahiren, und ba giebt es eine sehr practische Dauptregel: "Bier von brei geht nicht, ba muß ich Eins borgen" — ich rathe aber febem, in folden Fällen immer einige Grofden mehr zu borgen; benn man fann nicht wiffen.

Was aber das Lateinische betrifft; so haben Sie gar keine Ibee bavon, Mabame, wie bas verwickelt ift. Den Römern würde gewiß nicht Zeit genug übrig geblieben sein, die Welt zu erobern, wenn sie bas Latein erft hätten ler-Diese glücklichen Leute wußten schon in ber Wiege, welche Nomina ben Accusativ auf im haben. Ich hingegen mußte sie im Schweiße meines Angesichts auswendig lernen; aber es ist boch immer gut, daß ich sie Denn hätte ich z. B. ben 20sten Juli 1825, ale ich öffentlich in ber Aula zu Göttingen lateinisch bisputirte — Mabame, es war ber Mühe werth auzuhören — hätte ich ba sinapem statt sinapim gesagt, so würden es vielleicht die anwesenden Füchse gemerkt haben, und das wäre für mich eine ewige Schande gewesen. Vis, buris, sitis, tussis, cucumis, amussis, cannabis. vinapis. — Diese Wörter, die so viel Auffehen in ber Welt gemacht haben, bewirken bieses, indem sie sich zu einer bestimmten Classe schlugen und bennoch eine Ausnahme blieben; beshalb achte ich fie sehr, und bag ich sie bei ber Hand , wenn ich sie etwa plöplich brauchen follte, bas giebt mir in manchen trüben Stunden bes Lebens viel innere Beruhigung und Troft. Aber, Da-

١

bame, bie verba irregularia — sie unterscheiben sich von den verdis regularidus baburch, daß man bei ihnen noch mehr Prügel bekömmt — sie sind gar entseslich schwer. In den dumpfen Bogengängen des Franziskanerklosters, unfern der Schulstube, hing damals ein großer, gekreuzigter Christus von grauem Polze, ein wüstes Bild, das noch jest zuweilen des Nachts durch meine Träume schreitet, und mich traurig ansieht mit starren, blutigen Augen — vor diesem Bilde stand ich oft und betete: O du armer, ebenfalls gequälter Gott, wenn es dir nur irgend möglich ist, so sieh doch zu, daß ich die verda irregularia im Kopfe behalte.

Bom Griechischen will ich gar nicht sprechen; ich ärgere mich sonst zu viel. Die Mönche im Mittelalter hatten so ganz Unrecht nicht, wenn sie behaupteten, daß das Griechische eine Ersindung des Teufels sei. Gott kennt die Leiden, die ich dabei ausgestanden. Mit dem Hebräischen ging es besser, denn ich hatte immer eine große Borliebe für die Juden, obgleich sie, die auf diese Stunde, meinen guten Namen kreuzigen; aber ich konnte es doch im Debräischen nicht so weit bringen wie meine Taschenuhr, die viel intimen Umgang mit Pfänderverleihern hatte, und dadurch manche südische Sitte annahm — z. B. des Sonnabends ging sie nicht — und die heilige Sprache lernte, und sie auch späterhin grammatisch trieb; wie ich denn oft in schlassosen Nächten mit Erstaunen hörte, daß sie beständig vor sich hin pickerte: katal, katalta, katalti — kittalti , kittalti — pokat, pokadeti — pikat — pik — pik . —

Indessen von der deutschen Sprache begriff ich viel mehr, und die ist doch nicht so gar kinderleicht. Denn wir armen Deutschen, die wir schon mit Einquartierungen, Militärpslichten, Kopfsteuern und tausenderlei Abgaben genug geplagt sind, wir haben und noch obendrein den Abelung aufgesacht und quälen und einander mit dem Accusativ und Dativ. Biel deutsche Sprache lernte ich von dem alten Rektor Schallmeyer, einem braven geistlichen Derrn, der sich meiner von kindauf annahm. Aber ich lernte auch etwas der Art von dem Prosessor Schramm, einem Manne, der ein Buch über den ewigen Frieden geschrieben hat, und in bessen Classe sich meine Mitbuben am meisten rauften.

Während ich in einem Zuge fortschrieb und allerlei babei bachte, habe ich mich unversehens in die alten Schulgeschichten hineingeschwaßt, und ich ergreife diese Gelegenheit, um Ihnen zu zeigen, Madame, wie es nicht meine Schuld war, wenn ich von der Geographie so wenig lernte, daß ich mich späterhin nicht in der Welt zurecht zu sinden wußte. Damals hatten nämlich die Franzosen alle Grenzen verrückt, alle Tage wurden die Länder neu illuminist, die sonst blau gewesen, wurden jest plöslich grün, manche wurden sogar blutroth, die bestimmten Lehrbuchsellen wurden so sehr vertauscht und vermischt, daß kein Teufel sie mehr erkennen konnte, die Landesprodukte änderten sich ebenfalls, Tichorien und Runkelrüben wuchsen sest, wo sonst nur

Hasen und hinterherlausende Landjunker zu sehen waren, auch die Charaktere der Bölker änderten sich, die Deutschen wurden gelenkig, die Franzosen machten keine Complimente mehr, die Engländer warsen das Geld nicht mehr zum Fenster hinaus, und die Benezianer waren nicht schlau genug, unter den Fürsten gab es viel Avancement, die alten Könige bekamen neue Uniformen, neue Königkhümer wurden gedacken und hatten Absah wie frische Semmel, manche Potentaten hingegen wurden von Haus und Hof gejagt, und mußten auf andere Art ihr Brod zu verdienen suchen, und einige legten sich baher früh auf ein Handwerk, und machten z. B. Siegellack oder — Madame, diese Periode hat endlich ein Ende, der Athem wollte mir ausgehen — kurz und gut, in solchen Zeiten kann man es in der Geographie nicht weit bringen.

Da hat man es doch besser in der Naturgeschichte, da können nicht so viele Beränderungen vorgehen, und da giebt es bestimmte Kupferstiche von Affen, Känguruhs, Zebras, Nashornen u. s. w. Weil mir solche Bilder im Gebächtnisse blieben, geschah es in der Folge sehr oft, daß mir manche Menschen beim ersten Anblick gleich wie alte Bekannte vorkamen.

Auch in der Mythologie ging es gut. Ich hatte meine liebe Freude an dem Göttergesindel, das so lustig nacht die Welt regierte. Ich glaube nicht, daß jemals ein Schulknabe im alten Rom die Hauptartikel des Katechismus, z. B. die Liebschaften der Benus, besser auswendig gelernt hat, als ich. Aufrichtig gestanden, da wir doch einmal die Götter auswendig lernen mußten, so hätten wir sie auch behalten sollen, und wir haben vielleicht nicht viel Vortheil bei unserer neurömischen Dreigötterei, oder gar bei unserem jüdischen Eingößenthum. Vielleicht war sene Mythologie im Grunde nicht so unmoralisch, wie man sie verschrieen hat, es ist z. B. ein sehr anständiger Gedanke des Homers, daß er sener vielgeliebten Venus einen Gemahl zur Seite gab.

Am allerbesten aber erging es mir in der französischen Classe des Abbe d'Aulnoi, eines emigrirten Franzosen, der eine Menge Grammatiken geschrieben und eine rothe Perrücke trug, und gar psissig umhersprang, wenn er seine Art postique und seine Histoire allemande vortrug. — Er war im ganzen Gymnasium der einzige, welcher deutsche Geschichte lehrte. Indessen auch das Französische hat seine Schwierigkeiten, und zur Erlernung desselben gehört viel Einquartierung, viel Getrommel, viel apprendre par ocur, und vor Allem darf man keine Bête allemande sein. Da gab es manches saure Wort, ich erinnere mich noch so gut, als wäre es gestern geschehen, daß ich durch la religion viel Unannehmlichkeiten erfahren. Wohl sechsmal erging an mich die Frage: Henry, wie heißt der Glaube auf französisch? Und sechsmal, und immer weinerlicher antwortete ich; er heißt le oredit. Und beim siedenten Male, kirschraun im Gesichte, rief der wüthende Eraminator: er heißt la religion — und es regnete Prügel und alle Cameraden lachten. Madame!

seit der Zeit kann ich das Wort religion nicht erwähnen hören, ohne daß mein Rücken blaß vor Schrecken und meine Wange roth vor Scham wird. Und ehrlich gestanden, le crédit hat mir im Leben mehr genütt, als la religion.— In diesem Augenblick fällt mir ein, daß ich dem Löwenwirth in Bologna noch fünf Thaler schuldig bin. Und wahrhaftig ich mache mich anheischig, dem Löwenwirth noch fünf Thaler ertra schuldig zu sein, wenn ich nur das unglückelige Wort, la religion, in diesem Leben nimmermehr zu hören brauche.

Parbleu Madame! ich habe es im Französischen weit gebracht! Ich verssehe nicht nur Patois, sondern sogar adeliges Bonnenfranzösisch. Noch unlängst in einer noblen Gesellschaft verstand ich fast die Hälfte von dem Disturs zweier deutschen Comtessen, wovon jede über vier und sechszig Jahr' unt eben so viele Ahnen zählte. Ja, im Case-Royal hörte ich einmal den Monsieur Hans Michel Martens französisch parliren, und verstand sedes Wort, obschon kein Verstand darin war. Man muß den Geist der Sprache kennen, und diesen lernt man am besten durch Trommeln. Pardleu! wie viel verdanke ich nicht dem französischen Tambour, der so lange dei uns im Quartier lag, und wie ein Teusel aussah, und doch von Herzen so engelgut war, und so ganz vorzüglich trommelte.

Es war eine kleine, bewegliche Figur mit einem fürchterlichen, schwarzen Schnurrbarte, worunter sich die rothen Lippen tropig hervorbäumten, während die jeurigen Augen hin und her schossen.

Ich kleiner Junge hing an ihm wie eine Klette, und half ihm seine Knöpfe spiegelblank pupen und seine Beste mit Rreibe weißen - benn Monsieur Le Grand wollte gerne gefallen — und ich folgte ihm auf die Wache, nach bem Appell, nach der Parade — da war nichts als Waffenglanz und Lustigkeit les jours de kête sont passés! Monsieur Le Grand wußte nur wenig gebrochenes Deutsch, nur die Pauptausbrücke - Brob, Rug, Ehre - boch konnte er sich auf der Trommel sehr gut verständlich machen, z. B. wenn ich nicht wußte, was das Wort "liborte" bebeute, so trommelte er den Marseiller Marsch — und ich verstand ihn. Wußte ich nicht die Bedeutung des Wortes "égalité," so trommelte er ben Marsch "ça ira, ça ira — — les aristocrats à la lanterne!"—und ich verstand ihn. Wußte ich nicht, was "bêtise" sei, so trommelte er ben Dessauer Marsch, ben wir Deutschen, wie auch Goethe berichtet, in der Champagne getrommelt — und ich verstand ihn. Er wollte mir mal das Wort "l'Allemagne" erklären, und er trommelte jene allzuein= fache Urmelobie, bie man oft an Markttagen bei tanzenben hunden hört, nämlich Dum — Dum — Dum — ich ärgerte mich, aber ich verstand ihn boch.

Auf ähnliche Weise lehrte er mich auch bie neuere Geschichte. Ich verstand zwar nicht bie Worte, bie er sprach, aber ba er während bes Sprechens beständig trommelte, so wußte ich boch, was er sagen wollte. Im Grunde ist

bas bie beste Lehrmethobe. Die Geschichte von ber Bestürmung ber Bastille, ber Tuilerien u. s. w. begreift man erst recht, wenn man weiß, wie bei solden Gelegenheiten getrommelt wurde. In unsern Schulcompendien lieft man bloß: "Ihre Erc. die Barone und Grafen und hochdero Gemahlinnen wurben geköpft — Ihre Altessen die Herzöge und Prinzen und höchstero Gemahlinnen wurden geköpft — Ihre Majestät der König und allerhöchstero Gemahlin wurden geföpft —" aber wenn man ben rothen Guillotinenmarsch trommeln hört, so begreift man bieses erst recht, und man erfährt bas Warum und das Wie. Wadame, das ist ein gar wunderlicher Marsch! Er burchschauerte mir Mark und Bein, als ich ihn zuerst hörte, und ich war froh, bag ich ihn vergaß. — Man vergißt so etwas, wenn man älter wirb, ein junger Mann hat jest so viel anderes Wiffen im Ropf zu behalten — Whist, Boston, genealogische Tabellen, Bundestagsbeschlüsse, Dramaturgie, Liturgie, Borschneiben — und wirklich, trot allem Stirnreiben konnte ich mich lange Zeit nicht mehr auf jene gewaltige Melodie besinnen. Aber benken Sie sich, Mabame! unlängst sipe ich an ber Tafel mit einer ganzen Menagerie von Grafen, Prinzen, Prinzessinnen, Rammerherren, hofmarschallinnen, hofschenken, Dberhofmeisterinnen, Possilberbewahrern, Possägermeisterinnen und wie biese vornehmen Domestiquen noch außerbem heißen mögen, und ihre Unterdomestiquen liefen hinter ihren Stühlen und schoben ihnen die gefüllten Teller vor's Maul — ich aber, ber übergangen und übersehen wurde, saß mussig, ohne bie mindeste Rinnbackenbeschäftigung, und ich knetete Brodkügelchen, und trommelte vor Langeweile mit ben Fingern, und zu meinem Entsepen trommelte ich plöglich ben rothen, langstvergessenen Guillotinenmarsch.

"Und was geschah?" Mabame, diese Leute lassen sich im Essen nicht stören, und wissen nicht, daß andere Leute, wenn sie nichts zu essen haben, plöplich anfangen zu trommeln, und zwar gar kuriose Märsche, die man längst vergessen glaubte.

Ist nun das Trommeln ein angebornes Talent, ober hab' ich es frühzeitig ausgebildet, genug, es liegt mir in den Gliedern, in händen und Küßen, und äußert sich oft unwillfürlich. Zu Berlin saß ich einst im Collegium des Geheimenraths Schmalz, eines Mannes, der den Staat gerettet durch sein Buch über die Schwarzmäntel- und Rothmäntelgesahr. — Sie erinnern sich, Madame, aus dem Pausanias, daß einst durch das Geschrei eines Esels ein eben so gefährliches Complot entdeckt wurde, auch wissen Sie aus dem Livius, oder aus Beckers Weltgeschichte, daß die Gänse das Capitol gerettet, und aus dem Sallust wissen Sie ganz genau, daß durch eine geschwäßige Putaine, die Frau Fulvia, sene fürchterliche Verschwörung des Catilina an den Tag kam. — Doch um wieder auf besagten Pammel zu kommen, im Collegium des Perrn Geheimraths Schmalz hörte ich das Bölkerrecht, und es war ein lang-

weiliger Sommernachmittag, und ich saß auf ber Bank und hörte immer weniger— ber Kopf war mir eingeschlafen — boch plößlich ward ich aufgeweckt burch bas Geräusch meiner eigenen Jüße, die wach geblieben waren, und wahrscheinlich zugehört hatten, baß just bas Gegentheil vom Völkerrecht vorgetragen und auf Constitutionsgesinnung geschimpft wurde, und meine Jüße, bie mit ihren kleinen Dühneraugen bas Treiben der Welt besser durchschauen, als der Geheimrath mit seinen großen Juno-Augen, diese armen, stummen Füße, unfähig, durch Worte ihre unmaßgebliche Meinung auszusprechen, wollten sich durch Trommeln verständlich machen, und trommelten so start, baß ich dadurch schier in's Malheur kam.

Verdammte, unbesonnene Füße! sie spielten mir einen ähnlichen Streich, als ich einmal in Göttingen bei Professor Saalfeld hospitirte, und dieser mit seiner steifen Beweglichkeit auf dem Ratheder hin und her sprang, und sich echaufsirte, um auf den Raiser Napoleon recht ordentlich schimpfen zu können — nein, arme Füße, ich kann es euch nicht verdenken, daß ihr damals getrommelt, ja ich würde es euch nicht mal verdacht haben, wenn ihr, in eurer stummen Naivetät, euch noch fußtrittlicher ausgesprochen hättet. Wie darf ich, der Schüler Le Grand's, den Raiser schmähen hören? Den Raiser! den Raiser! den großen Raiser!

Denke ich an ben großen Raiser, so wird es in meinem Gebächtnisse wieber recht sommergrun und golbig, eine lange Lindenallee taucht blühend empor, auf ben laubigen Zweigen siten singende Nachtigallen, ber Wasserfall rauscht, auf runben Beeten stehen Blumen und bewegen traumhaft ihre schönen Bäupter — ich stand mit ihnen im wunderlichen Verkehr, die geschminkten Tulpen grüßten mich bettelstolz herablassend, die nervenkranken Lilien nickten wehmuthig gartlich, die trunkenrothen Rosen lachten mir schon von weitem entgegen, die Nachtwiolen seufzten — mit den Myrthen und Lorbeeren hatte ich damals noch keine Befanntschaft, benn sie lockten nicht burch schimmernbe Blüthe, aber mit ben Reseben, womit ich jest so schlecht stehe, war ich gang besonders intim. - Ich spreche vom Dofgarten zu Duffelborf, wo ich oft auf bem Rasen lag, und andächtig zuhörte, wenn mir Monsieur Le Grand von ben Kriegsthaten bes großen Kaisers erzählte, und babei bie Märsche schlug, die während jener Thaten getrommelt wurden, so daß ich alles lebendig sah und hörte. Ich sah ben Zug über ben Simplon - ber Kaiser voran und hinterbrein Kimmenb bie braven Grenabiere, währenb aufgescheuchtes Gevögel sein Rrächzen erhebt und bie Gletscher in ber Ferne bonnern — ich sah ben Raiser, die Fahne im Arm, auf der Brücke von Lobi — ich sah ben Raiser im grauen Mantel bei Marengo — ich sah den Kaiser zu Roß in der Schlacht bei ben Pyramiben — nichts als Pulverbampf und Mammelucken — ich sah ben Raiser in ber Schlacht bei Austerlit - bui! wie pfiffen bie Rugeln über bie glatte Eisbahn! — ich sah, ich hörte die Schlacht bei Jena — dum, dum — ich sah, ich hörte die Schlacht bei Eilau, Wagram — — nein, kaum konnt' ich es aushalten! Monsieur Le Grand trommelte, daß fast mein eignes Trommelfell dadurch zerriffen wurde.

# Achtes Kapitel.

Aber, wie ward mir exft, als ich ihn felber sah, mit hochbegnabigten, eignen Augen ihn selber, Hosiannah! ben Kaiser.

Es war eben in der Allee des Hofgartens zu Dusseldorf. burch bas gaffenbe Bolf brängte, bachte ich an bie Thaten und Schlachten, bie mir Monsieur Le Grand vorgetrommelt hatte, mein Derz schlug ben Generalmarfc - und bennoch bachte ich zu gleicher Zeit an die Polizeiverordnung, bag man bei fünf Thaler Strafe nicht mitten burch die Allee reiten dürfe. Und der Raiser mit seinem Gefolge ritt mitten burch die Allee, die schauernden Bäume beugten fich vorwärts, wo er vorbeitam, die Sonnenftrahlen gitterten furchtsam neugierig burch bas grüne Laub, und am blauen himmel oben fcwamm fichtbar ein golbner Stern. Der Raiser trug seine scheinlose grüne Uniform und bas kleine welthistorische Dutchen. Er ritt ein weißes Rößlein, und bas ging so ruhig ftolz, so sicher, so ausgezeichnet - war' ich bamals Kronpring von Preußen gewesen, ich hätte bieses Rößlein beneibet. lässig, fast hängend, saß ber Kaiser, die eine Sand hielt hoch ben Zaum, die andere klopfte gutmuthig ben Sals bes Pferbchens. — Es war eine sonnigmarmorne Sand, eine mächtige Sand, eine von ben beiben Sänden, die bas vielköpfige Ungeheuer ber Anarchie gebändigt und ben Bölkerzweikampf georbnet hatten — und sie klopfte gutmuthig ben hals bes Pferbes. Auch bas Gesicht hatte jene Farbe, die wir bei marmornen Griechen- und Römerköpfen finden, die Büge beffelben waren ebenfalls ebelgemeffen, wie die der Antiken, und auf diesem Gesichte stand geschrieben: Du sollst keine Götter haben außer Ein Lächeln, bas jedes Derz erwärmte und beruhigte, schwebte um bie Lippen — und boch wußte man, biefe Lippen brauchten nur zu pfeifen — et la Prusse n'existait plus — biese Lippen brauchten nur zu pfeifen — und bie ganze Klerisei hatte ausgeklingelt — biese Lippen brauchten nur zu pfeifen und bas ganze beilige römische Reich tanzte. Und diese Lippen lächelten und auch bas Auge lächelte. — Es war ein Auge flar wie ber himmel, es konnte . lesen im Berzen ber Menschen, es sah rasch auf einmal alle Dinge bieser Welt, während wir Anderen fie nur nach einander und nur ihre gefärdten Schatten Die Stirne war nicht so klar, es nisteten barauf bie Geister zufünfsehen. tiger Schlachten, und es zucte bisweilen über bieser Stirn, und bas waren

bie schaffenben Gebanken, die großen Siebenmeilenstiefel Gebanken, womit ber Geist des Raisers unsichthar über die Welt hinschritt—und ich glaube, jeder dieser Gebanken hätte einem deutschen Schriftsteller Zeit seines Lebens vollauf Stoff zum Schreiben gegeben.

Der Kaiser ritt ruhig mitten burch die Allee, kein Polizeidiener widersette sich ihm, hinter ihm, stolz auf schnaubenden Rossen und belastet mit Gold unt Geschmeibe, ritt sein Gefolge, die Trommeln wirbelten, die Trompeten erklangen, neben mir drehte sich der tolle Alouisus und schnarrte die Namen seiner Generale, unfern brülte der besossene Gumpert, und das Bolt rief tausenbstimmig: es lebe der Kaiser!

### Meuntes Kapitel.

Der Kaiser ist tobt. Auf einer öben Insel des atlantischen Meeres ist sein einsames Grab, und Er, dem die Erde zu eng war, liegt ruhig unter dem Neinen Hügel, wo fünf Trauerweiden gramvoll ihre grünen Haare herabhängen lassen und ein frommes Bächlein wehmüthig klagend vorbeirieselt. Es steht keine Inschrift auf seinem Leichensteine; aber Elio, mit dem gerechten Griffel, schrieb unsichtbare Worte darauf, die wie Geistertone durch die Jahrtausende klingen werden.

Britannia! bir gehört bas Meer. Doch bas Meer hat nicht Wasser genug, um von bir abzuwaschen bie Schande, die der große Todte dir sterbend vermacht hat. Nicht dein windiger Sir Pudson, nein, du selbst warst der sixilianische Häscher, den die verschworenen Könige gedungen, um an dem Manne des Volkes heimlich abzurächen, was das Volk einst öffentlich an einem der Ihrigen verübt hatte.—Und er war dein Gast und hatte sich gesetzt an deinen Herd.—

Bis in die spätesten Zeiten werden die Anaben Frankreichs singen und sagen von der schredlichen Gastfreundschaft des Bellerophon, und wenn diese Spottund Thränenlieder den Canal hinüber klingen, so erröthen die Wangen aller ehrsamen Briten. Einst aber wird dieses Lied hinüber klingen, und es giebt kein Britannien mehr, zu Boden geworfen ist das Volf des Stolzes, Westminsters Grabmäler liegen zertrümmert, vergessen ist der königliche Staub, den sie verschlossen. — Und Sanct Helena ist das heilige Grab, wohin die Völker des Orients und Occidents wallsahren in buntbewimpelten Schissen, und ihr Herz stärken durch große Erinnerung an die Thaten des weltlichen Beilands, der gelitten unter Hudson Lowe, wie es geschrieben steht in den Evangelien Las Cases, Omeara und Automarchie.

Beine I.

Seltsam! bie brei größten Wibersacher bes Raisers hat schon ein schreckliches Schicksal getroffen: Londonberry hat sich die Kehle abgeschnitten, Lubwig XVIII. ist auf seinem Throne verfault, und Professor Saalfeld ist noch immer Professor in Göttingen.

## Behntes Rapitel.

Es war ein klarer, fröstelnder Herbsttag, als ein junger Mensch von flubentischem Ansehen durch die Allee des Düsseldorfer Pofgartens langsam wanderte, manchmal, wie aus kindischer Lust, das raschelnde Laub, das den Boben bedeckte, mit den Füßen aufwarf, manchmal aber auch wehmüthig hinaufblickte nach den bürren Bäumen, woran nur noch wenige Goldblätter hingen. Wenn er so hinaufsah, dachte er an die Worte des Glaukos:

"Gleich wie Blätter im Walbe, so sind die Geschlechter der Menschen; Blätter verweht zur Erde der Wind nun, andere treibt dann Wieder der knospende Wald, wenn neu auslebet der Frühling; So der Menschen Geschlecht, dies wächst, und jenes verschwindet."

In früheren Tagen hatte ber junge Mensch mit ganz andern Gedanken an eben dieselben Bäume hinaufgesehen, und er war damals ein Knade, und suchte Bogelnester oder Sommerkäfer, die ihn gar sehr ergößten, wenn sie lustig dahinsummten, und sich der hübschen Welt erfreuten, und zufrieden waren mit einem saftig-grünen Blättchen, mit einem Tröpschen Thau, mit einem warmen Sonnenstrahl, und mit dem süßen Kräuterdust. Damals war des Knaden Herz eben so vergnügt wie die flatternden Thierchen. Jest aber war sein Herz älter geworden, die kleinen Sonnenstrahlen waren barin erloschen, alle Blumen waren darin abgestorden, sogar der schöne Traum der Liebe war darin verblichen, im armen Perzen war nichts als Muth und Gram, und damit ich das Schmerzlichste sage — es war mein Herz.

Denselben Tag war ich zur alten Vaterstadt zurückgekehrt, aber ich wollte nicht darin übernachten und sehnte mich nach Godesberg, um zu den Füßen meiner Freundin mich niederzusetzen und von der kleinen Veronika zu erzählen. Ich hatte die lieden Gräber besucht. Von allen lebenden Freunden und Verwandten hatte ich nur einen Ohm und eine Muhme wiedergefunden. Fand ich auch sonst noch bekannte Gestalten auf der Straße, so kannte mich doch niemand mehr, und die Stadt selbst sah mich an mit fremden Augen, viele Häuser waren unterdessen neu angestrichen worden, aus den Fenstern gudten fremde Gesichter, um die alten Schornsteine flatterten abgelebte

Spaten, alles sah so tobt und boch so frisch aus, wie Salat, ber auf einem Rirchhofe mächst; wo man sonst französisch sprach, ward jest preußisch gesprochen, sogar ein kleines preußisches Söfchen hatte sich unterdessen bort angesiedelt, und die Leute trugen Hoftitel, die ehemalige Friseurin meiner Mutter war hoffriseurin geworben, und es gab jest bort hofschneiber, hofschuster, Pofwanzenvertilgerinnen, Hofschnapsladen, die ganze Stadt schien ein Soflazareth für Hofgeistestranke. Rur ber alte Kurfürst erkannte mich, er stand noch auf bem alten Plat; aber er schien magerer geworden zu sein. weil er immer mitten auf bem Markte stand, hatte er alle Misere ber Zeit mit angesehen, und von solchem Anblick wird man nicht fett. Ich war wie im Traume, und bachte an das Mährchen von den verzauberten Städten, und ich eilte zum Thor hinaus, bamit ich nicht zu früh erwachte. Im Dofgarten vermißte ich manchen Baum, und mancher war verfrüppelt, und bie vier großen Pappeln, bie mir sonft wie grüne Riesen erschienen, waren klein ge-Einige hübsche Mädchen gingen spazieren, buntgeputt wie wanbelnde Tulpen. Und diese Tulpen hatte ich gefannt, als sie noch kleine Zwiebelchen waren; benn ach! es waren ja Rachbarskinder, womit ich einst "Pringessin im Thurme" gespielt hatte. Aber bie schönen Jungfrauen, bie ich sonst als blühenbe Rosen gekannt, sah ich jest als verwelkte Rosen, und in manche hohe Stirne, beren Stolz mir einft bas Berg entzückte, hatte Saturn mit seiner Sense tiefe Runzeln eingeschnitten. Jest erst, aber ach! viel zu spät, entbedte ich, was der Blid bebenten sollte, ben sie einst bem schon fünglinghaften Knaben zugeworfen; ich hatte unterdeffen in der Frembe manche Parallelstellen in schönen Augen bemerkt. Tief bewegte mich bas bemüthige Hutabnehmen eines Mannes, ben ich einst reich und vornehm gesehen, und der seitdem zum Bettler herabgesunken war; wie man benn überall sieht, daß die Menschen, wenn sie einmal im Sinken sind, wie nach dem Newton'ichen Gesete, immer entsetlich schneller und schneller in's Elend herab-Wer mir aber gar nicht verändert schien, bas war ber fleine Baron, ber luftig wie sonst durch ben Hofgarten tänzelte, mit ber einen Band ben linten Rockschoof in ber Sohe haltend, mit ber andern Sand fein bunnes Rohrstöcken hin- und herschwingend; es war noch immer dasselbe freundliche Gesichtden, bessen Rosenröthe sich nach ber Nase hin konzentrirt, es war noch immer bas alte Regelhütchen, es war noch immer bas alte Zöpfchen, nur bag aus biesem jest einige weiße Barchen, ftatt ber ehemaligen schwarzen Barchen Aber so vergnügt er auch aussah, so wußte ich bennoch, daß ber arme Baron unterbessen viel Rummer ausgestanben hatte, sein Gesichtchen wollte es mir verbergen, aber bie weißen Barchen feines Bopfchens haben es mir hinter seinem Rücken verrathen. Und bas Zöpfchen selber hätte es gerne wieber abgeläugnet und wackelte gar wehmüthig luftig.

Ich war nicht milbe, aber ich bekam boch Luft, mich noch einmal auf bie hölzerne Bank zu setzen, in die ich einst ben Namen meines Mädchens einge-Ich kounte ihn kaum wiederfinden, es waren so viele neue Ramen darüber hingeschnißelt. Ach! einst war ich auf bieser Bank eingeschlafen und träumte von Glud und Liebe. "Träume sind Schäume." Auch die alten Rinberspiele kamen mir wieber in ben Sinn, auch die alten, hübschen Mährchen! aber ein neues falsches Spiel, und ein neues, häßliches Mährchen flang immer hindurch, und es war die Geschichte von zwei armen Geelen, die einander untreu wurden, und es nachher in der Troftlofigkeit so weit brachten, daß fie sogar dem lieben Gotte die Treue brachen. Es ift eine bose Geschichte, und wenn man juft nichts besferes zu thun weiß, kann man barüber weinen. D Gott! einst war die Welt so hübsch, und die Bögel sangen bein ewiges Lob, und die fleine Veronika sah mich an, mit stillen Augen, und wir sagen vor ber marmornen Statue auf bem Schlogplas - auf ber einen Seite liegt bas alte, verwüstete Schloß, worin es spukt und Nachts eine schwarzseibene Dame ohne Ropf, mit langer, rauschender Schleppe, herumwandelt; auf ber andern Seite ist ein hohes, weißes Gebäude, in beffen oberen Gemächern die bunten Gemälde mit goldenen Rahmen wunderbar glänzten, und in dessen Untergeschosse so viele tausend mächtige Bücher standen, die ich und die kleine Beronika oft mit Neugier betrachteten, wenn uns die fromme Urfula an die großen Fenster hinanhob.— Späterhin, als ich ein großer Anabe geworden, erkletterte ich bort täglich bie höchsten Leitersproffen, und holte bie höchsten Bücher berab, und las barin so lange, bis ich mich vor nichts mehr, am wenigsten vor Damen ohne Ropf, fürchtete, und ich wurde so gescheut, daß ich alle alten Spiele-und Mährchen und Bilder und bie kleine Beronika und sogar ihren Ramen vergaß.

Während ich aber, auf ber alten Bant bes hofgartens sipend, in die Bergangenheit zurückträumte, hörte ich hinter mir verworrene Menschenstimmen, welche das Schickfal ber armen Franzosen beklagten, die, im russichen Kriege als Gefangene nach Sibirien geschleppt, bort mehre lange Jahre, obgleich schon Frieden war, zurückehalten worden und jest erst heimkehrten. Als ich aufsah, erblickte ich wirklich diese Waisenkinder des Ruhmes; durch die Risse ihrer zerlumpten Uniformen lauschte das nachte Elend, in ihren verwitterten Gesichtern lagen tiese, klagende Augen, und obgleich verstümmelt, ermattet und meistens hinkend, blieben sie boch noch immer in einer Art militärischen Schrittes, und seltsam genug! ein Tambour mit einer Trommel schwankte voran; und mit innerem Grauen ergriff mich die Erinnerung an die Sage von den Soldaten, die des Tages in der Schlacht gefallen und des Nachts wieder vom Schlachtselbe aufstehen und mit dem Tambour an der Spipe nach ihrer Vaterstadt marschiren, und wovon das alte Volkslied singt:

"Er schlug die Trommel auf und nieber, Sie sind vor'm Nachtquartier schon wieder Ins Gäßlein hell hinaus, Trallerie, Trallerei, Trallera, Sie ziehn vor Schäpels Haus.

Da stehen Morgens bie Gebeine In Reih' und Glieb wie Leichensteine, Die Trommel geht voran, Trallerie, Trallerei, Trallera, Daß sie ihn sehen kann."

Wahrlich, ber arme französische Tambour schien halb verwes't aus bem Grabe gestiegen zu sein, es war nur ein kleiner Schatten in einer schmuzig zersepten grauen Capote, ein verstorben gelbes Gesicht, mit einem großen Schnurrbarte, ber wehmüthig herabhing über die verblichenen Lippen, die Augen waren wie verbrannter Zunder, worin nur noch wenige Fünschen glimmen, und dennoch, an einem einzigen dieser Fünschen, erkannte ich Monsieur Le Grand.

Er erkannte auch mich, und jog mich nieber auf ben Rasen, und ba sagen wir wieber wie sonft, als er mir auf ber Trommel bie frangosische Sprache und die neuere Geschichte bozirte. Es war noch immer die wohlbekannte, alte Trommel, und ich konnte mich nicht genug wundern, wie er sie vor russischer Habsucht geschütt hatte. Er trommelte jest wieder wie sonst, jedoch ohne babei zu sprechen. Waren aber die Lippen unheimlich zusammengeknissen, so spraden besto mehr seine Augen, die sieghaft aufleuchteten, indem er die alten Märsche trommelte. Die Pappeln neben uns erzitterten, als er wieder ben rothen Guillotinenmarsch erbröhnen ließ. Auch die alten Freiheitskämpfe, die alten Schlachten, bie Thaten bes Raisers, trommelte er wie sonft, und es schien, als sei die Trommel selber ein lebendiges Wesen, das sich freute, seine innere Lust aussprechen zu können. Ich hörte wieber ben Kanonenbonner, das Pfeifen der Rugeln, den Lärm der Schlacht, ich sah wieder den Todesmuth ber Garbe, ich sah wieder die flatternden Fahnen, ich sah wieder ben Raiser zu Roß — aber allmählig schlich sich ein trüber Ton in zene freudigsten Wirbel, aus der Trommel klangen Laute, worin das wildeste Jauchzen und bas entseplichste Trauern unbeimlich gemischt waren, es schien ein Siegesmarsch und zugleich ein Tobtenmarsch, die Augen Le Grand's öffneten sich geisterhaft weit, und ich sah barin nichts als ein weites, weißes Eisfeld bebeckt mit Leichen — es war die Schlacht bei der Moskwa.

Ich hätte nie gedacht, daß die alte, harte Trommel so schmerzliche Laute von sich geben könnte, wie jest Monsieur Le Grand baraus hervorzulocken wußte.

Es waren getrommelte Thränen, und sie tonten immer leiser, und wie ein trübes Echo brachen tiefe Seuszer aus der Brust Le Grand's. Und dieser wurde immer matter und gespenstischer, seine dürren hände zitterten vor Frost, er saß wie im Traume, und bewegte mit seinen Trommelstötten nur die Lust, und horchte wie auf seine Stimmen, und endlich schaute er mich an mit einem tiefen, abgrundtiefen, siehenden Blick— ich verstand ihn — und dann sank sein Haupt herab auf die Trommel.

Monsieur Le Grand hat in diesem Leben nie mehr getrommelt. Auch seine Trommel hat nie mehr einen Ton von sich gegeben, sie sollte keinem Feinde der Freiheit zu einem servilen Zapfenstreich dienen, ich hatte den letten, siehenden Blick Le Grand's sehr gut verstanden, und zog sogleich den Degen aus meinem Stock und zerstach die Trommel.

# Eilftes Kapitel.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, Madame!

Aber das Leben ist im Grunde so fatal ernsthaft, daß es nicht zu ertragen wäre ohne solche Verbindung des Pathetischen mit dem Komischen. Das wissen unsere Poeten. De grauenhaftesten Bilder des menschlichen Wahnsinks zeigt uns Aristophanes nur im lachenden Spiegel des Wisses, den großen Denkerschmerz, der seine eigne Nichtigkeit begreift, wagt Goethe nur mit den Knittelversen eines Puppenspiels auszusprechen, und die tödtlichste Klage über den Jammer der Welt legt Shakespeare in den Mund eines Narren, während er dessen Schelenkappe ängstlich schüttelt.

Sie haben's alle bem großen Urpoeten abgesehen, ber in seiner tausendatigen Welttragöbie ben Humor auf's Höchste zu treiben weiß, wie wir es täglich sehen:— nach bem Abgang ber Pelben kommen die Clowns und Graziosos mit ihren Narrenkolben und Pritschen, nach ben blutigen Revolutionsscenen und Raiseractionen kommen wieder herangewatschelt die dicken Bourbonen mit ihren alten abgestandenen Späßchen und zartlegitimen Bonmots, und grazibse hüpft herbei die alke Noblesse mit ihrem verhungerten Lächeln, und hintendrein wallen die frommen Rapuzen mit Lichtern, Kreuzen und Kirchensahnen; — sogar in das höchste Pathos der Welttragödie pstegen sich komische Züge einzuschleichen, der verzweiselnde Republikaner, der sich wie ein Brutus das Messer in's Herz stieß, hat vielleicht zuvor daran gerochen, ob auch kein Häring damit geschnitten worden, und auf bieser großen Weltbühne geht es zuch außerdem ganz wie auf unsern Lumpenbrettern, auch auf ihr giebt es besossen Belben, Könige, die ihre Rolle vergessen, Cvulissen, die hän-

gen geblieben, hervorschallende Soufleurstimmen, Tänzerinnen, die mit ihrer Lendenpoesse Essett machen, Costümes, die als Hauptsache glänzen. — Und im Simmel oben, im ersten Range, sisen unterdessen die lieben Engelein, und lorgniren uns Komödianten hier unten, und der tiebe Gott sist ernsthaft in seiner großen Loge, und langweilt sich vielleicht, ober rechnet nach, daß dieses Theater sich nicht lange mehr halten kann, weil der Eine zu viel Gage und der Andere zu wenig bekommt, und Alle viel zu schlecht spielen.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, Madame! Während ich bas Ende des vorigen Rapitels schried, und Ihnen erzählte, wie Monsieur Le Grand stard, und wie ich das testamentum militare, das in seinem letzten Blicke lag, gewissenhaft erecutirte, da klopfte es an meine Studenthüre, und herein trat eine arme, alte Frau, die mich freundlich frug: Ob ich ein Doctor sei? Und als ich dies bejahte, dat sie mich recht freundlich, mit shr nach Hause zu gehen, um dort ihrem Manne die Hühneraugen zu schneiden.

## Zwölftes Kapitel.

|     | Die | e bentschen |             | Censoren |         |           | -  | -   | -           | <br>-    |   | - |   |   |
|-----|-----|-------------|-------------|----------|---------|-----------|----|-----|-------------|----------|---|---|---|---|
| ٠., | -   |             | -           | ****     | ***     | -         | -  | •   | -           | <br>     | - | - | - |   |
|     |     |             |             |          | ****    | <b></b> , |    |     | *****       | <br>     |   | - |   |   |
|     |     | ***         | _           | -        |         | -         |    |     |             | <br>     | _ |   |   |   |
|     |     | -           | <del></del> | -        | ***     |           | Du | mml | öpfe        | <br>**** |   | - | - |   |
|     |     | -           | ****        | -        | <b></b> |           |    |     | <del></del> | <br>     | - | - |   |   |
|     | -   | -           |             | ****     |         |           | •  | -   |             | <br>-    |   | - |   | _ |
|     |     | -           |             | -        |         |           |    |     |             |          |   |   | · |   |

# Preizehntes Kapitel.

Madame! unter Leba's brütenden Demisphären lag schon der ganze trofanische Krieg, und Sie können die berlihmten Thränen des Priamos nimmermehr verstehen, wenn ich Ihnen nicht erst von den alten Schwaneneiern
erzähle. Deshalb beklagen Sie sich nicht über meine Abschweifungen. In
allen vorhergehenden Kapiteln ist keine Zeile, die nicht zur Sache gehörte, ich
schwendige, ich vermeide alles Ueberslüssige, ich übergehe sogar oft das
Rothwendige, z. B. ich habe noch nicht einmal ordentlich citirt— ich meine
nicht Geister, sondern, im Gegentheil, ich meine Schriftsteller— und doch ist
das Citiren alter und neuer Bücher das Dauptvergnügen eines jungen Autors,

und so ein Paar grundgelehrte Citate zieren ben ganzen Menschen. Sie nur nicht, Madame, es fehle mir an Bekanntschaft mit Büchertiteln. Außerbem kenne ich ben Kunftgriff großer Beifter, bie es verstehen, bie Rorinthen aus ben Semmeln und bie Citate aus ben Collegienheften herauszupiden; ich weiß auch, woher Bartel den Most holt. Im Nothfall könnte ich bei meinen gelehrten Freunden eine Anleihe von Citaten machen. Freund G. in Berlin ift so zu sagen ein kleiner Rothschilb an Citaten, und leihet mir gern einige Millionen, und hat er sie nicht selbst vorräthig, so kann er sie leicht bei einigen andern kosmopolitischen Geistesbanquiers zusammen bringen. — Doch, ich brauche jest noch keine Anleihe zu machen, ich bin ein Mann, ber sich gut steht, ich habe jährlich meine 10,000 Citate zu verzehren, ja, ich habe sogar die Erfindung gemacht, wie man falsche Citate für echte ausgeben kann. Gollte irgend ein großer, reicher Gelehrter, g. B. Michael Beer, mir dieses Geheimnis abkaufen wollen, so will ich es gerne für 19,000 Thaler Courant abstehen; auch ließe ich mich handeln. Eine anbere Erfindung will ich zum Beile ber Literatur nicht verschweigen und will sie gratis mittheilen:

Ich halte.es nämlich für rathsam, alle obscuren Autoren mit ihrer Hausnummer zu citiren.

Diese "guten Leute und schlechten Musikanten"— so wird im Ponce be Leon das Orchester angeredet— diese obscuren Autoren besitzen doch immer selbst noch ein Exemplärchen ihres längst-verschollenen Büchleins, und um dieses aufzutreiben, muß man also ihre Hausnummer wissen. Wollte ich z. B. "Spitta's Sangbüchlein für Handwerksburschen" citiren — meine liebe Madame, wo wollten Sie dieses sinden? Citire ich aber:

"vid. Sangbüchlein für Pandwerksburschen, von P. Spitta; Lüneburg, auf der Lünerstraße Nr. 2, rechts um die Ecke"—
so können Sie, Madame, wenn Sie es der Mühe werth halten, das Büchlein auftreiben. Es ist aber nicht der Mühe werth.

llebrigens, Madame, haben Sie gar keine Idee bavon, mit welcher Leichtigkeit ich citiren kann. Ueberall finde ich Gelegenheit, meine tiefe Gelahrtheit anzubringen. Spreche ich z. B. vom Essen, so bemerke ich in einer Note, daß die Römer, Griechen und Debräer ebenfalls gegessen haben, ich citire all die köstlichen Gerichte, die von der Köchin des Lucullus bereitet worden — weh mir, daß ich anderthalb Jahrtausend zu spät geboren bin! — ich demerke auch, daß die gemeinschaftlichen Mahle bei den Griechen so und so hießen, und daß die Spartaner schlechte schwarze Suppen gegessen. — Es ist doch gut, daß ich damals noch nicht lebte, ich kann mir nichts entsepkicheres denken, als wenn ich armer Mensch ein Spartaner geworden wäre, Suppe ist mein Lieblingsgericht. — Madame, ich denke nächstens nach London zu reisen, wenn es aber

wirklich wahr ift, bag man bort keine Suppe bekömmt, so treibt mich bie Sehnfucht balb wieber zurud nach ben Suppenfleischtöpfen bes Vaterlandes. Ueber bas Essen ber alten Pebräer könnt' ich weitläufig mich aussprechen und bis auf die jüdische Küche ber neuesten Zeit herabgehen. — Ich citire bei dieser Gelegenheit ben ganzen Steinweg. — Ich könnte auch anführen, wie human sich viele Berliner Gelehrte über bas Essen ber Juben geäußert, ich fäme bann auf die andern Vorzüglichkeiten und Vortrefflichkeiten der Juden, auf die Erfindung, die man ihnen verdankt, g. B. die Wechsel, bas Christenthumaber halt! letteres wollen wir ihnen nicht allzuhoch anrechnen, ba wir eigentlich noch wenig Gebrauch bavon gemacht haben — ich glaube, die Juden selbst haben babei weniger ihre Rechnung gefunden als bei der Erfindung der Wech-Bei Gelegenheit ber Juben könnte ich auch Tacitus citiren — er sagt, sieverehrten Esel in ihren Tempeln — und bei Gelegenheit ber Esel, welch ein weites Citatenfeld eröffnet sich mir! Wie viel Merkwürdiges läßt sich anführen über antike Esel, im Gegensatzu ben modernen. Wie vernünftig waren. zene und ach! wie stupibe sind diese. Wie verständig spricht z. B. Bileams Esel,

vid.

nein, ich will auch diese Stelle offen lassen, sonst werde ich ebenfalls citirt, nämlich injuriarum. Die neueren Esel sind große Esel. Die alten Esel, die so hoch in der Cultur standen,

vid. Gesneri: De antiqua honestate asinorum.

(In comment. Götting. T. II. p. 32.)

sie würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie hörten, wie man von ihren Nachkommen spricht. Einst war "Esel" ein Ehrenname—bedeutete so viel wie jest "Hofrath" "Baron" "Doctor Philosophiae."— Jacob vergleicht damit seinen Sohn Isaschar, Homer vergleicht damit seinen Helden Ajar, und jest vergleicht man damit den Herrn v....! Madame, dei Gelegenheit solcher Esel könnte ich mich tief in die Literaturgeschichte versenken, ich könnte alle große Männer citiren, die verliebt gewesen sind, z. B. den Abelardum, Picum Mirandulanum, Bordonium, Curtessum, Angelum Politianum, Raymundum Lulum und Henricum Heineum. Bei Gelegenheit der Liebe könnte ich wieder alle große Ränner citiren, die keinen Tabak geraucht haben. z. B. Cicero, Justinian, Goethe, Hugo, Ich — zufällig sind wir alle fünf auch so halb und halb Juristen, Mabillion konnte nicht einmal den Rauch

einer fremben Pfeife vertragen, in seinem Itinere germanico Magt er, in Dinsicht ber beutschen Wirthshäuser, "quod molestus ipsi kuerit tabaci grave olentis foetor." Dagegen wird andern großen Männern eine Borliebe für den Tabak zugeschrieben. Raphael Thorus hat einen Hymnus auf ben Tabak gebichtet — Madame, Sie wissen vielleicht noch nicht, bag ihn Isaak Elseverins Anno 1628 zu Leiden in Quart herausgegeben hat — und Ludovicus Rinschot hat eine Borrebe in Berfen bazu geschrieben. Gravius hat sogar ein Sonett auf ben Tabak gemacht. Auch ber große Borbornius liebte ben Tabak. Bayle, in seinem Diot. hist. et oritig. melbet von ihm, er habe sich sagen lassen, daß ber große Borbornius beim Rauchen einen großen Dut mit einem Loch im Vorderrand getragen, in welches er oft bie Pfeife gesteckt, bamit sie ihn in seinen Studien nicht hindere — Apropos, bei Erwähnung des großen Borhornius könnte ich auch all' bie großen Gelehrten citiren, bie fich in's Borhorn jagen ließen und bavon liefen. Ich verweise aber bloß auf Joh. Georg Martius: De fuga literatorum etc. etc. etc. Wenn wir die Geschichte burchgeben, Dabame, so haben alle großen Ränner einmal in ihrem Leben bavon laufen muffen: — Loth, Tarquinius, Moses, Jupiter, Frau von Staöl, Rebucabnezar, Benjowsky, Mahomet, die ganze preußische Armee, Gregor VII., Rabbi Jizchaf Abarbanel, Rousseau — ich könnte noch fehr viele Ramen anführen, g. B. die, welche an ber Borfe auf dem schwarzen Brette verzeichnet find.

Sie sehen, Madame, es sehlt mir nicht an Gründlichkeit und Tiefe. Nur mit der Systematie will es noch nicht so recht gehen. Als ein echter Deutscher hätte ich dieses Buch mit einer Erklärung seines Titels eröffnen müssen, wie es im heiligen römischen Reiche Brauch und Derkommen ist. Phibias hat zwar zu seinem Jupiter keine Borrede gemacht, eben so wenig, wie auf der mediceischen Benus—ich habe sie von allen Seiten betrachtet—irgend ein Titat gefunden wird; — aber die alten Griechen waren Griechen, unser einer ist ein ehrlicher Deutscher, kann die deutsche Natur nicht ganz verläugnen, und sich muß mich daher noch nachträglich über den Titel meines Buches aussprechen.

Mabame, ich fpreche bemnach:

- L Von ben Ibeen,
  - A. Bon ben Ibeen im Allgemeinen.
    - a. Bon ben vernünftigen Ibeen.
    - b. Bon ben unvernünftigen 3been.
    - a. Von ben gewöhnlichen Ibeen.
    - B. Bon ben Ibeen, die mit grünem Leber überzogen sind. Diese werben wieder eingetheilt in — doch das wird sich alles schon sinden.

#### Vierzehntes Kapitel.

Madame, haben Sie überhaupt eine Ibee von einer Ibee? Was ist eine Ibee? "Es liegen einige gute Ibeen in diesem Roch," sagte mein Schneiber, indem er mit ernster Anerkennung den Oberrock betrachtete, der sich noch aus meinen berlinisch eleganten Tagen herschreibt, und woraus sept ein ehrsamer Schlafrock gemacht werden sollte. Meine Wäscherin klagt: "Der Pastor S. habe ihrer Tochter Ideen in den Kopf geseht, und sie sei dadurch unklug geworden und wolle keine Bernunft mehr annehmen." Der Kutscher Pattensen brummt dei seder Gelegenheit: "das ist eine Idee! das ist eine Idee!" Gestern aber wurde er ordentlich verdrießlich, als ich ihn frug: was er sich unter einer Idee vorstelle? Und verdrießlich brummte er: "Ru, nu, eine Idee ist eine Idee! eine Idee ist alles dumme Zeug, was man sich einbildet." In gleicher Bebeutung wird dieses Wort, als Buchtitel, von dem Hofrath Deeren in Göttingen gebraucht.

Der Kutscher Pattensen ist ein Mann, ber auf ber weiten Lüneburger Delbe in Nacht und Rebel, ben Weg zu sinden weiß; ber Hofrath Deeren ist ein Mann, ber ebenfalls mit klugem Instinkt die alten Karavanenwege des Morgenlands auffindet, und bort schon, seit Jahr und Tag, so sicher und gebuldig einherwandelt, wie jemals ein Kameel des Alterthums: auf solche Leute kann man sich verlassen, solchen Leuten darf man getrost nachfolgen, und darum habe ich dieses Buch, "Ideen" betitelt.

Der Titel bes Buches bebeutet baher eben so wenig als ber Titel bes Verfassers, er warb von bemfelben nicht aus gelehrtem Dochmuth gewählt, und barf ihm für nichts weniger als Eitelkeit ausgedeutet werden. Nehmen Sie bie wehmüthigste Versicherung, Mabame, ich bin nicht eitel. Es bedarf bieser Bemerkung, wie Sie mitunter merken werben. Ich bin nicht eitel — Unb wüchse ein Wald von Lorbeeren auf meinem Saupte, und ergösse sich ein Meer von Weihrauch in mein junges Perz — ich wurde boch nicht eitel wer-Meine Freunde und übrigen Raum- und Zeitgenossen haben treulich bafür gesorgt — Sie wissen, Madame, daß alte Weiber ihre Pflegekinder ein bischen anspucken, wenn man bie Schönheit berselben lobt, bamit bas Lob ben lieben Kleinen nicht schabe — Sie wissen, Mabame, wenn zu Rom ber Triumphator, ruhmbefränzt und purpurgeschmudt, auf seinem goldnen Wagen mit weißen Rossen, vom Campo Martii einherfuhr, wie ein Gott hervorragend aus bem feierlichen Buge ber Lictoren, Musikanten, Tanger, Priefter, Sclaven, Elephanten, Trophäenträger, Consuln, Senatoren, Solbaten: bann sang ber Pöbel hintenbrein allerlei Spottlieber — Und Sie wissen, Mabame, bag es im lieben Deutschland viel alte Weiber und Pobel giebt.

Wie gefagt, Mabame, bie Ibeen, von benen hier bie Rebe ift, find von ben platonischen eben so weit entfernt wie Athen von Göttingen, und Sie burfen von bem Buche selbst eben so wenig große Erwartungen hegen, als von bem Berfaffer selbst. Wahrlich, wie biefer überhaupt jemals bergleichen Erwartungen erregen konnte, ift mir eben so unbegreiflich als meinen Freunden. Wräfin Julie will die Sache erklären, und perfichert: wenn ber besagte Berfaffer zuweilen etwas wirklich Geistreiches und Neugedachtes ausspreche, so sei bies blos Verstellung von ihm, und im Grunde sei er eben so dumm wie bie Das ist falsch, ich verstelle mich gar nicht, ich spreche wie mir ber Schnabel gewachsen, ich schreibe in aller Unschulb und Ginfalt, was mir in ben Sinn kommt, und ich bin nicht baran Schulb, wenn bas etwas Gescheu-Aber ich habe nun mal im Schreiben mehr Glück als in ber Altonaer Lotterie — ich wollte, ber Fall ware umgekehrt — und ba kommt aus meiner Beder mancher Bergireffer, manche Gebankenquaterne, und bas thut Gott; — benn ER, ber ben frömmsten Elohasängern und Erbauungspoeten alle schönen Gebanken und allen Ruhm in ber Literatur versagt, bamit fie nicht von ihren froischen Mitcreaturen zu sehr gelobt werden und baburch bes . Himmels vergessen, wo ihnen schon von den Engeln das Quartier zurecht gemacht wird: — ER pflegt uns andere, profane, sündhafte, kegerische Schriftsteller, für die ber himmel boch so gut wie vernagelt ist, besto mehr mit vorzüglichen Gebanken und Denschenruhm ju segnen, und zwar aus göttlicher Gnabe und Barmbergigfeit, bamit bie arme Seele, bie boch nun einmal erschaffen ist, nicht gang leer ausgehe und wenigstens hienieben auf Erben einen Theil jener Wonne empfinde, die ihr bort oben versagt ift.

#### vid. Grethe und bie Traftatthenverfaffer.

Sie sehen also, Madame, Sie dürfen meine Schriften lesen, diese zeugen von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, ich schreibe im blinden Vertrauen auf dessen Allmacht, ich bin in dieser Hinsicht ein echt christlicher Schriftsteller, und, um mit Gubis zu reden, während ich eben diese gegenwärtige Periode anfange, weiß ich noch nicht, wie ich sie schließe und was ich eigentlich sagen soll, und ich verlasse mich dafür auf den lieben Gott. Und wie könnte ich auch schreiben ohne diese fromme Zuversicht, in meinem Zimmer steht jest der Bursche aus der Langhossischen Druckerei und wartet auf Manuscript, das kaumgeborene Wort wandert warm und naß in die Presse, und was ich in diesem Augenblick denke und fühle, kann morgen Mittag schon Makulatur sein.

Sie haben leicht reben, Mabame, wenn Sie mich an bas Porazische nonum prematur in annum erinnern. Diese Regel mag, wie manche andere ber Art, sehr gut in ber Theorie gelten, aber in ber Praxis taugt sie nichts. Als Poraz dem Autor die berühmte Regel gab, sein Werk neun Jahre im

Pulte liegen zu lassen, hatte er ihm auch zu gleicher Zeit bas Recept geben foller, wie man neun Jahre ohne Essen zubringen kann. Als Horaz biese Regel ersann, sag er vielleicht an ber Tafel bes Mücenas und ag Eruthähne mit Truffeln, Fasanenpubbing in Wildpretsauce, Lerchenrippchen mit Teltower Rübchen, Pfanenzungen, indianische Bogelnester, und Gott weiß! was noch mehr, und alles umsonst. Aber wir, wir unglücklichen Spätgebornen, wir leben in einer unbern Beit, unfere Macenaten haben gang andere Principien, sie glauben, Autoren und Mispeln gebeihen am besten, wenn sie einige Beit auf bem Stroh liegen, fie glauben, bie Dunbe taugten nicht auf ber Bilber- und Gebankenjagb, wenn sie zu bick gefüttert würden, ach! und wenn fie ja mal einen armen hund flittern, fo ift es ber unrechte, ber bie Broden am wenigsten verbient, g. B. ber Dachs, ber bie Dand ledt, ober ber winzige Bologneser, ber sich in ben buftigen Schoof ber Dausbame zu schmiegen weiß, ober ber gebulbige Pubel, ber eine Brodwiffenschaft gelernt und apportiren, tangen und trommeln kann. — Währenb ich biefes schreibe, fteht hinter mir mein kleiner Mops und bellt. - Schweig' nur, Ami, bich hab' ich nicht gemeint, benn bu liebst mich und begleitest beinen herrn in Noth und Gefaht und würdest sterben auf seinem Grabe, eben so treu wie mancher andere deutsche Hund, ber in die Frembe verftogen, vor ben Thoren Denischlands liegt und hungert und wimmert — Entschuldigen Sie, Madame, daß ich eben abschweifte, um meinem armen Dunbe eine Chrenerklarung zu geben, ich komme wieber auf die Horazische Regel und ihre Unanwendbarkeit im neunzehnten Jahrhundert, wo bie Poeten bas Schurzenstipendium ber Muse nicht entbebren können — Ma koi, Madame! ich könnte es keine 24 Stunden, viel weniger 9 Jahre aushalten, mein Magen hat wenig Sinn für Unsterblichkeit, ich hab' mir's überlegt, ich will nur halb unsterblich und ganz satt werden, und wenn Boltaire breihundert Jahre feines ewigen Rachruhms für eine gute Berbauung bes Effens hingeben michte, fo biete ich bas Doppelte für bas Ach! und was für schönes, blühendes Effen giebt es auf biefer Essen selbst. Der Philosoph Panglog hat Recht; es ist die beste Welt! man muß Gelb in biefer besten Welt haben, Gelb in ber Tasche unb nicht Manuscripte im Pult. Der Wirth im König von England, Berr Marr, ift selbst Schriftsteller und kennt auch die Horazische Regel, aber ich glaube nicht, daß er mir, wenn ich sie ausüben wollte, neun Jahr' zu effen gabe.

Im Grunde, warum sollte ich sie auch ausüben? Ich habe bes Guten so viel zu schreiben, daß ich nicht lange Feberlesens zu machen brauche. So lange mein Herz voll Liebe und ber Kopf meiner Nebenmenschen voll Narrheit ist, wird es mir nie an Stoff zum Schreiben fehlen. Und mein Herz wird immer lieben, so lange es Frauen giebt, erkaltet es für die Eine, so erglüht es gleich für die Andere; wie in Frankreich der König nie stirbt, so stirbt

Beine. L

auch nie die Königin in meinem Perzen, und da heißt es: la reine est morte, vive la reine! Auf gleiche Weise wird auch die Narrheit meiner Nebenmenschen nie aussterben. Denn es giebt nur eine einzige Klugheit und diese hat ihre bestimmten Grenzen; aber es giebt tausend unermeßliche Narrheiten. Der gelehrte Casust und Seelsorger Schupp sagt sogar: "in der Welt sind mehr Narren als Menschen —"

vid. Schuppii lehrreiche Schriften, S. 1121.

Bebenkt man, daß der große Schuppins in Hamburg gewohnt hat, so findet man biese statistische Angabe gar nicht übertrieben. Ich befinde mich an bemselben Orte, und kann sagen, daß mir orbentlich wohl wird, wenn ich bedenke, all' biefe Rarren, bie ich hier febe, kann ich in meinen Schriften gebrauchen, sie sind baares Honorar, baares Geld. Ich befinde mich jest so recht in ber Der herr hat mich gesegnet, bie Narren find bieses Jahr gang be-Wolle. sonders gut gerathen, und als guter Wirth consumire ich nur wenige, suche mir die ergiebigsten beraus und bewahre sie für die Butunft. Man sieht mich oft auf ber Promenade und sieht mich lustig und fröhlich. Wie ein reicher Raufmann, ber händereibendvergnügt zwischen den Kisten, Fässern und Ballen seines Waarenlagers umherwandelt, so wandle ich dann unter meinen Leuten. Ihr seib alle bie Meinigen! Ihr seib mir alle gleich theuer, und ich liebe Euch, wie Ihr felbst Euer Gelb liebt, und bas will viel sagen. mußte berglich lachen, als ich jungst borte: einer meiner Leute habe sich besorglich geäußert, er wisse nicht, wovon ich einst leben würde — und bennoch ist er selbst ein so eapitaler Narr, daß ich von ihm allein schon leben könnte, wie von einem Capitale. Mancher Narr ist mir aber nicht bloß baares Geld, sondern ich habe bas baare Geld, bas ich aus ihm erschreiben kann, schon zu irgend einem Zwecke bestimmt. So z. B. für einen gewissen, wohlgepolsterten, biden Millionarrn werbe ich mir einen gewissen, wohlgepolsterten Stuhl anschaffen, den die Franzosen chaise percée nennen. Für seine bicke Millionärrin taufe ich mir ein Pferb. Sehe ich nun ben Diden — ein Rameel kommt eher ins himmelreich, als daß dieser Mann durch ein Radelöhr geht - sehe ich nun biesen auf ber Promenabe heranwatscheln, so wirb mir wunberlich zu Muthe, obschon ich ihm ganz unbekannt bin, so grüße ich ihn unwillfürlich, und er grüßt wieber so herzlich, so einlabend, daß ich auf ber Stelle von seiner Gute Gebrauch machen möchte, und boch in Berlegenheit komme wegen der vielen geputten Menschen, die just vorbeigehn. Frau Gemahlin ift gar keine üble Frau— sie hat zwar nur ein einziges Auge, aber es ist bafür besto grüner, ihre Rase ist wie ber Thurm, ber gen Damastus schaut, ihr Busen ist groß wie bas Meer, und es flattern barauf allerlei Bänder, wie Flaggen ber Schiffe, bie in biesen Meerbusen eingelaufen-man wird seefrant schon burch ben blogen Anblid — ihr Nacken ift gar hubsch unb

fettgewöldt wie ein — bas vergleichende Bild befindet sich etwas tiefer unken - und an ber veilchenblauen Garbine, bie bieses vergleichenbe Bilb bebeckt, haben gewiß tausend und abermal tausend Seidenwürmchen ihr ganzes Leben versponnen. Sie sehen, Mabame, welch' ein Roff ich mir anschaffe! Begegnet mir die Frau auf der Promenade, so geht mir ordentlich das Berg auf, es ist mir, als könnt' ich mich schon aufschwingen, ich schwippe mit ber Gerte, schnappe mit ben Fingern, ich schnalze mit ber Zunge, ich mache mit ben Beinen allerlei Reuterbewegungen — hopp! hopp! — burr! burr! — und die liebe Frau sieht mich an fo seelenvoll, so verständnißinnig, sie wiehert mit bem Auge, sie sperrt die Nüstern, sie kokettirt mit der Croupe, sie kourbettirt, sept sich plöglich in einen kurzen hundetrapp — Und ich stehe bann mit gekreuzten Armen, und schaue ihr wohlgefällig nach, und überlege, ob ich sie auf ber Stange reiten soll ober auf ber Trense, ob ich ihr einen englischen ober einen polnischen Sattel geben soll — u. s. w. — Leute, die mich alsbann stehen sehen, begreifen nicht, was mich bei ber Frau so sehr anzieht. Zwischentragende Zungen wollten schon ihren Derrn Gemahl in Unruhe sezen und gaben Winke, als ob ich seine Chehalfte mit ben Augen eines Rous betrachte. Aber meine ehrliche, weichleberne chaise percée soll geantwortet haben: er halte mich für einen unschuldigen, fogar etwas schüchternen, jungen Menschen, ber ihn mit einer gewissen Benauigkeit ansähe, wie einer, ber bas Bebürfniß fühlt, sich näher anzuschließen, und boch von einer erröthenden Blöbigfeit zurückgehalten wird. Mein ebles Roß meinte hingegen: ich hätte ein freies, unbefangenes, chevaleresques Wefen, und meine zuvorgräßenbe Doflichkeit bedeute bloß ben Wunsch, einmal von ihnen zu einem Mittagsessen eingelaben zu werben. -

Sie sehen, Mabame, ich kann alle Menschen gebrauchen, und ber Abreßkalenber ift eigentlich mein Hausinventarium. Ich kann baber auch nie Bankerott werben, benn meine Gläubiger selbst würde ich in Erwerbsquellen ver-Außerbem, wie gesagt, lebe ich wirklich sehr ökonomisch, verbammt wandeln. ökonomisch. 3. B. während ich dieses schreibe, sitze ich in einer dunkeln, betrübten Stube auf ber Düsternstraße — aber ich ertrage es gern, ich könnte ja, wenn ich nur wollte, im schönften Garten figen, eben so gut wie meine Freunde und Lieben; ich brauchte nur meine Schnapsklieuten zu realisiren. Diefe letteren, Madame, bestehen aus verborbenen Friseuren, heruntergekommenen Rupplern, Speisewirthen, die selbst nichts mehr zu essen haben, lauter Lumpen, die meine Wohnung zu finden wissen, und für ein wirkliches Trinkgelb mir die Chronique scandaleuse ihres Stadtviertels erzählen — Mabame, Sie wundern sich, daß ich solches Volk nicht ein für allemal zur Thur hinauswerfe? — Wo benken Sie hin, Mabame! Diese Leute sind meine Ich beschreibe fie einft in einem schönen Buche, für beffen Donorar

ich mir einen Garten kaufe, und mit ihren rothen, gelden, blauen und buntgespreukelten Gesichtern erscheinen sie mir jest schon wie Blumen dieses Gartens. Was kümmert es mich, daß fremde Nasen behaupten, diese Blumen
röchen nur nach Kümmek, Taback, Käse und Lasten! meine eigne Rase, der Schornstein meines Kopfes; worin die Phantasie als Kaminseger auf und ab
steigt, behauptet das Gegentheil, sie riecht au jenen Leuten nichts als den Dust von Rosen, Iasminen, Beilchen, Relten, Biolen—D, wie behaglich werde
ich einst des Morgens im meinem Garten sipen, und den Gesang der Bögel
behorchen, und die Glieber wärmen au der lieben Goune, und einathmen den frischen Pauch des Grünen, und durch den Andlick der Blumen mich erinnern an die alten Lumpen!

Vor der Hand size ich aber noch auf der dunkeln Düsternsträße in meinem dunklen Jimmer und begnüge mich in der Mitte besselben dem größten Obscuranten bed Landes aufzuhängen — "Mais, esk es que vous verres plus clair alors!" Augenscheinkichement, Mabame — boch migverstehen Sie mich nicht, ich hänge nicht den Mann selbst, sondern nur die kristallne Lampe, die ich für bas Honorar, bas ich aus ihm erschreibe, mir auschoffen werbe. Indessen, ich glaube, es wäre noch besser und es würde plöplich im ganzen Lande helt werben, wenn man die Obscuranten in Natura aufhinge. Kann man aber bie Leute nicht hängen, so muß man fie brandmarken. Ich spreche wieber figürlich, ich brandmarke in effigie. Freilich, herr v. Weiß- er ift weiß und unbescholten wie eine Lilie — hat sich weiß machen lassen, ich hatte in Berlin enablt, Er sei wirklich gebrandmarkt; der Rarr ließ sich beshalb von ber Obrigkeit besehen und schriftlich geben, daß seinem Ruden kein Wappen aufgebruckt sei, dieses negative Wappenzeugniß betrachtete-er wie ein Diplom, bas ihm Einlag in die beste Gesellschaft verschaffen miese, und wunderte sich, als man ihn bennoch hinauswarf, und freischt jest Mord und Zeier über mich armen. Menschen, und will mich mit einer gelabenen Pistole, wo er mich finbet, tobischiefen. — Und was glauben Sie wohl, Madame, was ich bagegen thue? Madame, für diesen: Narren, d. h. für das Donoras, das ich aus ihm herausschreiben werbe, taufa ich mir ein gutes Fas Rubesbeimen Rheinwein. Ich exwähne diefes, damit Sie nicht glauben, es sei Schabenfrende, daß ich so lustig aussehe, wenn mir Derr v. Weiß auf ber Strasse begegnet. Wahrhaftia, ich sehe in ihm nur meinen lieben Rübesbeimer, sobald ich ihn erblicke, wich min wonnig und angeneism zu Muthe, und ich trällere unwillfürlich: "am Rhein, am Rhein, da machfen nufne Reben —" "Dies Bilbniß ift bezaubernt schön.—" "D weiße Dame ——" Mein Rübesheimer schautalsbann fehr fauer, und man follte glauben, er bestände nur aus Gift und Galle — Aber, ich versichere Sie, Madame, es ift ein echtes Gewächs, finbet sich auch bas Beglaubigungswappen nicht eingebrannt, fo weiß boch ber Kenster es zu würdigen, ich werde dieses Fäßchen gar freudig anzapfen, und wenn es allzubedrohlich gährt und auf eine gefährliche Weise zerspringen will, so soll es von Amtswegen mit einigen eisernen Reisen gesichert werden.

Sie sehen also, Madame, für mich brauchen Sie nichts zu besorgen. Ich kann alles ruhig ansehen in bieser Welt. Der Berr hat mich gesegnet mit irbischen Bütern, und wenn er mir auch ben Wein nicht gang bequem in ben Reller geliefert hat, so erlaubt er mir boch in seinem Weinberge zu arbeiten, ich brauche nur die Trauben zu lesen, zu keltern, zu pressen, zu bütten, und ich habe bann bie flare Gottesgabe; und wenn mir auch nicht die Narren gebraten in's Maul fliegen, sonbern wie gewöhnlich roh und abgeschmackt entgegenlaufen, so weiß ich sie boch so lange am Spieße herumzubrehen, zu schmoren, an pfeffern, bis fie murbe und geniegbar werden. Sie follen Ihre Freude haben, Mabame, wenn ich mal eine große Fete gebe. Mabame, Gie sollen meine Rüche loben. Sie sollen gestehen, bag ich meine Satrapen eben so pompose bewirthen kann, wie einst ber große Ahasveros, ber ba König war, von Indien bis zu den Mohren, über hundert und sieben und zwanzig Provingen. Gange Bekatomben von Rarren werbe ich einschlachten. Jener große Philoschnaps, ber, wie einst Jupiter, in ber Gestalt eines Ochsen, um ben Beifall Europa's buhlt, liefert ben Ochsenbraten; ein trauriger Trauerspielbichter, ber auf ben Brettern, bie ein traurig persisches Reich bebeuteten, uns einen traurigen Alexander gezeigt hat, liefert meiner Tafel einen ganz vorzüglichen Schweinstopf, wie gewöhnlich sauersüßlächelnb mit einer Citronenscheibe im Maul, und von ber kunftverftändigen Röchin mit Lorbeer-Blättern bebeckt; ber Sänger ber Korallenlippen, Schwanenhälse, hüpfenden Schneebügelden, Dingelden, Wäbchen, Mimiliden, Rugden und Affessorchen, nämlich D. Clauren, ober wie ihn auf ber Friedrichstraße bie frommen Bernharbinerinnen nennen, "Bater Clauren! unser Clauren!" bieser Echte liefert mir all' jene Gerichte, die er in seinen jährlichen Taschenbordellchen mit ber Phantafie einer nascherischen Rüchenjungfer, so jettlich zu beschreiben weiß, und er giebt une noch ein ganz besonderes Extra-Schuffelden mit einem Gellerie-Gemüschen, "wonach einem bas Herzchen vor Liebe puppert!" eine kluge, burre Postame, wovon nur ber Kopf genießbar ist, liefert uns ein analoges Gericht, nämlich Spargel; und es wird kein Mangel sein an Göttinger Burft, Damburger Rauchsteisch, pommerschen Gansebruften, Ochsenzungen, gebämpften Kalbshirn, Rindsmaul, Stockfisch, und allerlei Gorten Gelee, Berliner Pfannkuchen, Wiener Torten, Confituren -

Mabame, ich habe mir schon in Gebanken ben Magen überlaben! Der Henker hole solche Schlemmerei! Ich kann nicht viel vertragen. Meine Perbauung ist schlecht. Der Schweinskopf wirkt auf mich wie auf bas übrige beutsche Publikum — ich muß einen Willibalb Aleris-Salat barauf essen, ber

reinigt — D.l. der unselige, Schweinstopf mit der noch unseligeren Sauce, die weber griechisch noch persisch, sondern wie Thee mit grüner Seife schweckz.—. Ruft mir meinen dicken Millionarm!

# Sunfzehntes Rapitel.

Madame, ich bemerke eine leichte Wolle bes Unmuths auf Ihrer schinen Stirne, und Sie scheinen zu fragen: ob es nicht Unrecht sei, daß ich die Narren solchermaßen zurichtes an den Spieß stede, zerhacke, spieße, und viele sogar hinschlachte, die ich unverzehrt liegen lassen muß, und die nun den scharfen Schnäbeln der Spaßpägel zum Raube dienen, während die Wittwen und Waisen heulen und jammern —

Madame, g'est la guerre! Ich will. Ihnen sept das gange Rathsel lösent Ich selbst bin-zwar keiner von ben vernünftigen, aber ich habe mich zu bieser-Parthei geschlagen, und seit 5588 Jahren fithren wir Reieg mit ben Rarven. Die Narren glauben fich von und beeinträchtigt, indem fie behaupten : es gabe in ber Welt nur eine bestimmte Doss Bernunft, biefe gange:Doss batten:num die Vernünftigen, Gott weiß wie! usurpirt, und es sei himmelschreiend, wie oft ein einziger Mensch so viel Vermunft an sich gerissen habe, daß seine Mitbürger und das gange Land rund um ihn ber gang obseur geworben. ist die geheime Ursache des Krieges, und es ist ein wahrer Vertilgungskrieg. Die Vernünstigen zeigen fich, wie gewöhnlich, als die ruhigsten, mäßigsten und vernünftigsten, sie figen festverschanzt in ihren altgeistotelischen Werken, haben viel Geschütz, haben auch Muniston genug, benn sie haben sa selbst das Pulver erfunden, und bann und wann werfen fie wohlbewiesens Bomben unter ihre Feinde. Aber leider sind die lepteren allugahlreich, und ihr Geschrei ist groß, und täglich verüben sie Greuel; wie benn wirklich jede Dummbeit dem Vernünstigen ein Grenel ift. Ihre Kriegelisten find aft von sehr schlauer Art. Einige Häuptlinge ber großen Armee hüten sich wohl, die geheime Ursache bes Krieges einzugestehen. Sie haben gehört, ein bekannter, falscher Mann, ber es in der Falscheit so weit gebracht hatte, daß er am Ende sogar falsche Memoiren-schrieb, nämlich Fouche, habe mal geäußerts les paroles sont faites pour cacher nos pensées; und nun machen sie viele Worte, um zu verbergen, daß sie überhaupt keine Gebanken haben, und halten lange Meben und schreiben bick Bücher, und wenn man fie bort, so preisen fie bie alleinseligmachenbe Quelle ber Gebanten, nämlich bie Bernunft, und wenn. man sie sieht, so treiben sie Mathematik, Logik, Statistik, Maschinen-Berbefferung, Bürgerfinn, Stallfütterung n. f. w. - und wie ber Affe um fo la-

derlicher wird, je mahr er fich mit dem Menschen abulich zeigt, so werben auch jene Narren besto lächerlicher, je vernünftiger sie sich gebehrben. Andm Däuptlinge ber großen Armee find offenherziger, und gestehen, daß ihr. Vernunftiheil sehr gering ausgefallen, daß sie vielleicht gar nichts von ber Vernunft abbekommen, indeffen können fie nicht umbin, zu verfichern, die Vermunft fei fehr fauer und im Grunde von geringem Werthe. Dies mag vielleicht wahr sein, aber unglücklichermaßen haben sie nicht mal sa viel Vernunft, als bazu gehört, es zu heweisen. Sie greifen baber zu allerlei Aushülfe, fie entbeden neue Kräfte in fich, erklären, daß solche eben so wirksam seien, wie die Vernunft, ja in gewissen Nothfällen noch mirksamer, z. B. das Gemüth, der Glauben, die Inspiration 4, f. w., und mit biesem Bernunftsurragat, mit biefer Runkelrübenvernunft tröften fie fich. Dich Armen haffen fieraben gang befonders, indem fie behaupten : ich sei von Daus aus einer ber Ihrigen, ich sei ein Abtrünniger, ein Ueberläufer, ber bie beiligsten Banda zerriffen, ich fei jest sogar ein Spion, ber beimlich austunbschafte, was fie, die Rarren, zusammen treiben, um sie ngcher bem Gelächter seiner neuen Genossen preis zu geben, und ich sei so dumme, nicht einmal einzusehen, haß biefe zu gleicher Zeit übermich selbst lachen und mich nimmermehr für ihres Gleichen halten. - Und ba baben bie Rarren vollkommen Recht.

Es ift wahr, sens halten mich nicht für ihres Gleichen und mir gilt oft ihr heimliches Gekicher. Ich weiß es sehr gut, aber ich laß mir nichts merken. Mein Ben blutet bann innerlich, und wenn ich allein bin, fliegen brob meine Thränen.: Ich weiß es sehr gut, meine Stellung, ist unnatürlich; alles, was ich thue, if ben Bernimftigen eine Thombeit und ben Narren ein Greuel. Sieihassen mich und ich fühle bie Bahrheit bes Spruches: "Siein ift schwerund Sand ift Last, aber ber Narren Zorn ist schwerer benn bie beibe." Und fin haffen mich nicht mit Unrecht. Es ist vollkommen wahr, ich habe bie beilighen Bande zerrissen, von Gott und Rachtstwegen hätte ich unter den Narren leben und fterben müffen. Und ach! ich hätte es unter biesen Leuten so gut gehabt! Sie würden mich, wenn ich umfehren wollte, noch immer mit offnen Armen empfangen. Sie würden mir an ben Angen absehen, was sie mir nur irgend Liebes erweisen könnten. Gie würden; mich alle Tage zu Tische lopen und bes Abends mitnehmen in ihre Theegefellschaften und Clubs, und ich könnte mit ihnem Whist-spielen, Tabak rauchen, politisiren, und wenn ich babei gabnte, biege es hinter meinem Rücken : "welch schönes Gemüth! eine Seele voll Glauben!" -- erlauben Sie mir, Madame, daß ich eine Thräne ben Reihrung:weihe — ach! und ich würde Vunsch mit ihnen erinken, dis die rechte: Inspiration tame, und bann brachten sie mich in einer: Portechaise wieber nach Hause; ängstlich besorgt, daß ich mich nicht erfälte, und ber Eine reichte: mir. ichnell bie Pantoffeln, ber Andere ben seibenen Schlafrad; ber Dritte bie weiße Bachtmupe, und fie machten mich bann jum Professer extrag: brbinarius, ober zum Präsidenten einer Bekehrungsgefellschaft, ober zum Oberkalkulator, ober zum Direktor von römischen Ausgrabungen; — benn ich wäre so recht ein Mann, ben man in allen Fächern gebrauchen könnte, sintemal ich bie lateinischen Deklinationen sehr gut von ben Conjugationen unterscheiben kann, und nicht so leicht wie andere Leute einen preußischen Postillonsstiefel für eine etruscische Base ansehe. Wein Gemüth, mein Glauben, meine Inspiration könnten noch außerbem in den Beistunden viel Gutes wirken, nämlich sür mich; nun gar mein ausgezeichnet poetisches Calent würde mir gute Dienste leisten bei hohen Gedurtstagen und Vermählungen, und es wär' gar nicht übel, wenn ich, in einem großen Rational-Cpos, alle jene Delben besänge, wovon wir ganz bestimmt wissen, daß aus ihren verwes'ten Leichnamen Würmer gekrochen sind, die sich für ihre Nachkommen ausgeben.

Manche Leute, die keine geborene Narren und einst mit Vernunft begabt gewesen, find solcher Vorurtheile wegen zu ben Rarren übergegangen, leben bei ihnen ein wahres Schlaraffenleben, die Thorheiten, die ihnen anfänglich noch immer einige Ueberwindung gekoftet, sind ihnen stets schon zur zweiten Ratur geworden, ja fie sind nicht mehr als Deuchler, sondern als wahre Gläubige zu betrachten. Einer berfelben, in beffen Ropf noch keine gangliche Sonnenfinsterniß eingetreien, liebt mich sehr, und jüngsthin, als ich bei ihm allein war, verschloß er die Thüre und sprach zu mir mit ernster Stimme: "D Thor, ber bu ben Weisen spielst und bennoch nicht so viel Verstand hast wie ein Refrut im Mutterleibe! weißt bu benn nicht, daß bie Großen bes Landes nur benjenigen erhöhen, ber sich selbst erniedrigt und ihr Blut für besser rühmt als das seinige. Und nun gar verbirbst bu es mit den Frommen des Landes! benn so überaus schwer, bie gnabenseligen Augen zu verbreben, bie gläubigverschränkten Bände in die Rockärmel zu vermuffen, bas Daupt wie ein Lamm Gottes herabhängen zu lassen, und auswendiggelernte Bibelsprüche zu wispern! Glaub' mir, keine Docherlauchte wird bich für beine Gottlosigkeit bezahlen, die Männer ber Liebe werben bich haffen, verleumben und verfolgen, und bu machst keine Carriere, weber im himmel noch auf Erben!"

Ach! bas ist alles wahr! Aber ich hab' nun mal biese unglückliche Passion für die Vernunst! Ich liebe sie, obgleich sie mich nicht mit Gegenliebe beglückt. Ich gebe ihr Alles und sie gewährt mir nichts. Ich kann nicht von ihr lassen. Und wie einst ber jüdische König Salomon im Pohenliebe die christliche Kirche besungen, und zwar unter dem Bilde eines schwarzen, liebeglühenden Räbschens, damit seine Juden nichts merkten; so habe ich in unzähligen Liebern sust das Gegentheil, nämlich die Vernunst, besungen, und zwae unter dem Bilde einer weißen, kalten Jungfrau, die mich anzieht und abstist, mir bald lächelt, beid zürnt, und mir endlich gar den Rücken kehrt. Dieses Geheimniß meiner unglücklichen Liebe, das ich Niemanden offendare, giebt Ihnen, Madame, einen

Magstab zur Würdigung meiner Narrheit, Sie seben baraus, bag solche von außerordentlicher Art ift, und großartig hervorragt über bas gewöhnliche närrische Treiben der Menschen. Lesen Sie meinen Raicliss, meinen Almansor, mein lyrisches Intermezzo — Vernunft! Vernunft! nichts als Vernunft! und Sie erschreden ob ber Böhe meiner Narrheit. Mit ben Worten Agurs, bes Sohnes Jake, kann ich sagen: "Ich bin ber Allernärrischste und Menschenverstand ist nicht bei mir." Doch in die Lüfte hebt sich ber Eichwald, hoch über den Eichwald schwingt sich der Abler, hoch über dem Abler ziehen die Wolken, hoch über ben Wolken bligen bie Sterne — Mahame, wird Ihnen bas nicht zu hoch? oh bien — hoch über den Sternen schweben die Engel, hoch über ben Engeln ragt — nein, Mabame, höher kann es meine Narrheit nicht bringen. Sie bringt es hoch genug! Ihr schwindelt vor ihrer eignen Erhabenheit. Sie macht mich zum Riesen mit Siebenmeilenstiefein. Wir ist bes Mittags zu Muthe, als könnte ich alle Elephanten hindostan's aufessen und mir mit bem Strafburger Münster bie Zähne stochern; bes Abends werbe ich fo sentimental, daß ich bie Milchstraße bes Dimmels aussaufen möchte, ohne zu bedenken, daß einem die kleinen Firsterne sehr unverdaulich im Magen liegen bleiben; und bes Nachts geht ber Spektakel erst recht los, in meinem Ropf gieb'is bann einen Congreß von allen Völkern der Gegenwart und Vergangenheit, es kommen bie Affprer, Egypter, Meber, Perfer, Debräer, Phitifter, Frankfurter, Babylonier, Kartager, Berliner, Römer, Spartaner, Türken, Kümmeltürken. — Madame, es wäre zu weitläufig, wenn ich Ihnen . all diese Völker beschreiben wollte, lesen Sie nur den Perodot, den Livius, die Haube- und Spenersche Zeitung, ben Curtius, ben Cornelius Nepos, ben Gesellschafter. — Ich will unterbessen frühstücken, es will heute Morgen mit dem Schreiben nicht mehr so luftig fortgehn, ich merke, der liebe Gott läßt mich im Stich — Madame, ich fürchte sogar, Sie haben es früher bemerkt als ich — ja, ich merke, die rechte Gotteshülfe ist heute noch gar nicht da gewesen. — Madame, ich will ein neues Kapitel anfangen, und Ihnen erzählen, wie ich nach bem Tobe Le Grand's in Gobesberg ankam.

# Sechnzehutes Mapitel.

Als ich zu Gobesberg ankam, seste ich mich wieber zu ben Füßen meiner schönen Freundin — und neben mir legte sich ihr brauner Dachshund — und wir beibe sahen hinauf in ihr Auge.

Beiliger Gott! in diesem Auge lag alle Perrlichkeit ber Erbe und ein ganzer himmel obendrein. Bor Seligkeit hätte ich fterben können, während ich in

senes Auge blidte, und ftarb ich in solchem Augenblide, so flog meine Seele D, ich kann jenes Auge nicht beschreiben! Ich will direkt in jenes Auge. mir einen Poeten, der vor Liebe verrückt geworden ift, aus bem Tollhause kommen lassen, damit er aus bem Abgrund bes Wahnsinns ein Bilb heraufhole, womit ich senes Auge vergleiche. — Unter uns gesagt, ich wäre wohl selbst verruckt genug, daß ich zu einem solchen Geschäfte keines Gehülfen bebürfte. God d-n! fagte mal ein Englänber, wenn sie einen so recht ruhig von oben bis unten betrachtet, so schmelzen einem die kupfernen Anöpfe bes Fracks und bas herz obenbrein. F-e! sagte ein Franzose, sie hat Augen bom größten Raliber, und wenn so ein breißigpfünder Blick herausschießt, Da war ein rothköpfiger Abvokat aus Mainz, ber frach! so ist man verliebt. sagte: ihre Augen sehen aus wie zwei Tassen schwarzen Kaffee — Er wollte etwas sehr Suges sagen, benn er warf immer unmenschlich viel Zucker in seinen Kaffee — Schlechte Bergleiche. — Ich und ber braune Dachshund lagen still zu ben Füßen ber schönen Frau, und schauten und horchten. neben einem alten, eisgrauen Solbaten, einer ritterlichen Gestalt mit Quernarben auf ber gefurchten Stirne. Sie sprachen beibe von ben sieben Bergen, bie bas schöne Abendroth bestrahlte, und von bem blauen Rhein, ber unfern groß und ruhig vorbeifluthete — Was kümmerte uns das Siebengebirge, und das Abendroth und der blaue Rhein, und die segelweißen Kähne, die darauf schwammen, und bie Musik, bie aus einem Rahne erscholl, und ber Schafskopf von Student, ber barin fo schmelzend und lieblich sang — ich und ber braune Dachs, wir schauten in bas Auge ber Freundin und betrachteten ihr Antlit, bas aus den schwarzen Flechten und Locken, wie der Mond aus dunteln Wolken, rosigbleich hervorglänzte — Es waren hohe, griechische Gesichtszüge, kühngewölbte Lippen, umspielt von Wehmuth, Seligkeit und kindischer Laune, und wenn sie sprach, so wurden die Worte etwas tief, fast seufzend angehaucht und bennoch ungebulbig rasch hervorgestoßen — und wenn sie sprach, und die Rebe wie ein warmer heiterer Blumenregen aus dem schönen Munde herniederflockte — D! bann legte sich bas Abendroth über meine Seele, es zogen hindurch mit flingendem Spiel die Erinnerungen der Rindheit, vor allem aber, wie Glöcklein, erklang in mir die Stimme ber kleinen Beronika und ich ergriff die schöne Pand ber Freundin, und drückte sie an meine Augen, bis bas Klingen in meiner Seele vorüber war — und dann sprang ich auf und lachte, und ber Dachs bellte, und bie Stirne bes alten Generals furchte fic ernster, und ich sette mich wieber und ergriff wieber bie schöne Danb und füßte sie und erzählte und sprach von der kleinen Beronika.

## Siebenzehntes Kapitel.

Madame, Sie wünschen, daß ich erzähle, wie die kleine Beronika ausgesehen hat. Aber ich will nicht. Sie, Madame, können nicht gezwungen werden, weiter zu lesen als Sie wollen, und ich habe wiederum das Recht, daß ich nur dassenige zu schreiben brauche, was ich will. Ich will aber jest erzählen, wie die schöne Hand aussah, die ich im vorigen Kapitel geküßt habe.

Zuvörderst muß ich eingestehn: — ich war nicht werth diese Hand zu kussen. Es war eine schöne Hand, so zart, durchsichtig, glänzend, süß, duftig, sanft, lieblich — wahrhaftig, ich muß nach der Apotheke schicken, und mir für zwölf

Grofchen Beiwörter tommen laffen.

Auf bem Mittelfinger saß ein Ring mit einer Perle — ich sah nie eine Perle, bie eine fläglichere Rolle spielte—auf bem Goldfinger trug sie einen Ring mit einer blauen Antife—ich habe Stunden lang Archäologie baran flubirt—auf bem Zeigefinger trug sie einen Diamant— es war ein Talisman, so lange ich ihn sah, war ich glücklich, benn wo er war, war ja auch ber Finger, nebst seinen vier Collegen - und mit allen fünf Fingern schlug sie mir oft auf ben Seitbem ich solchermagen manupolirt worben, glaube ich fteif und Aber sie schlug nicht hart, und wenn sie schlug, fest an ben Magnetismus. hatte ich es immer verdient durch irgend eine gottlose Rebensart, und wenn sie mich geschlagen hatte, so bereuete sie es gleich und nahm einen Ruchen, brach ihn entzwei, und gab mir die eine und bem braunen Dachse die andere Bälfte, und lächelte bann und sprach: "Ihr beibe habt feine Religion und werbet nicht felig, und man muß Euch auf biefer Welt mit Ruchen füttern, ba für Euch im himmel kein Tisch gebeckt wirb." So halb und halb hatte sie Recht, ich war bamals sehr irreligiös und las ben Thomas Paine, bas Système de la nature, ben westphälischen Anzeiger und ben Schleiermacher, und ließ mir ben Bart und ben Verstand wachsen, und wollte unter die Rationalisten gehen. Aber wenn mir bie schöne Dand über bie Stirne fuhr, blieb mir ber Verstand stehen, und suges Träumen erfüllte mich, und ich glaubte wieber fromme Marienlieden zu hören, und ich bachte an die kleine Veronika.

Madame, Sie können sich kaum vorstellen, wie hübsch die kleine Beronika aussah, als sie in dem kleinen Särglein lag. Die brennenden Kerzen, die rund umber kanden, warfen ihren Schimmer auf das bleiche lächelnde Gesichtchen und auf die rothseidenen Röschen und rauschenden Goldstitterchen, womit das Köpfchen und das weiße Todtenhemden verziert war— die fromme Ursula hatte mich Abends in das stille Zimmer geführt, und als ich die kleine Leiche, mit den Lichtern und Blumen, auf dem Tische ausgestellt sah, glaubte ich Ansangs, es sei ein hübsches Peiligenbildchen von Wachs! doch bald er-

kannte ich bas liebe Antlis, und frug lachend: warum die kleine Beronika so still sei? und die Ursula sagte: bas thut der Tod.

Und als sie sagte: das thut der Tod—Doch ich will heute diese Geschichte nicht erzählen, sie würde sich zu sehr in die Länge ziehen, ich müßte auch vorher von der lahmen Elster sprechen, die auf dem Schlosplaß hernmhinkte und drei Hundert Jahr' alt war, und ich künnte ordentlich melancholisch werden.—Ich bekomme plößlich Lust, eine andere Geschichte zu erzählen, und die ist lustig, und past auch an diesen Ort, denn es ist die eigentliche Geschichte, die in diesem Buche vorgetragen werden sollte.

### Achtzehntes Kapitel.

In der Brust des Ritters war nichts als Racht und Schmerz. Die Dolchstiche der Berleumdung hatten ihn gut getroffen, und wie er bahinging, über den Sanct Marcusplaß, war ihm zu Muthe, als wollte sein Herz brechen und verbluten. Seine Füße schwankten vor Nübigkeit—das edle Wild war den ganzen Tag gehest worden, und es war ein heißer Sommertag — der Schweiß lag auf seiner Stirne, und als er in die Gondel stieg, seufzte er tief. Er saß gedanktenlos in dem schwarzen Gondelzimmer, gedanktenlos schaukelten ihn die weichen Wellen, und trugen ihn den wohlbekannten Weg hinein in die Brenta — und als er vor dem wohlbekannten Palaste ausstieg, hörte er: Signora Laura sei im Garten.

Sie stand, gelehnt an die Statue des Laokoon, neben dem rothen Rosenbaum, am Ende der Terrasse, unsern von den Trauerweiden, die sich wehmüthig herabbeugen über den vorbeiziehenden Fluß. Da stand sie lächelnd, ein weiches Bild der Liebe, umbustet von Rosen. Er aber erwachte wie aus einem schwarzen Traume, und war plößlich wie umgewandelt in Rilde und Sehnsucht, "Signora Laura!" — sprach er — "ich din elend und bedrängt von Haß und Noth und Lüge" — und dann stocke er, und stammelte: —, aber ich liebe Euch" — und dann schost eine freudige Thräne in sein Ange, und mit keuchten Augen und stammenden Lippen rief er: — "sei mein Rädchen und liebe mich!"

Es liegt ein geheimnisbunkler Schleier fiber bieser Stunde, kein Sterblicher weiß, was Signora Laura geantwortet hat, und wenn man ihren guten Engel im Dimmel darob befragt, so verhüllt er sich und seufzt und schweigt.

Einsam ftand ber Ritter noch lange bei ber Statue bes Laokoon, sein Antlip war eben so verzerrt und weiß, bewußtlos entblätterte er alle Rosen bes Rosen-baums, er zerknickte sagar bie jungen Knospen — ber Baum hat nie wieber

Blaithen getragen — in ber Ferne klagte eine wahnsinnige Nachtigall, bie Trauerweiben flüsterten ängstlich bumpf murmelten die kühlen Wellen ber Brenta, die Nacht kam heraufgestiegen mit ihrem Mond und ihren Sternen — ein schöner Stern, der schönste von allen, siel vom himmel herab.

#### Meunzehntes Kapitel.

Vous pleures, Madame?

D, mögen die Augen, die jest so schöne Thränen vergießen, noch lange die Welt mit ihren Strahlen erleuchten, und eine warme, liebe Hand möge sie einst zudrücken in der Stunde des Todes! Ein weiches Sterbekissen, Madame, ist auch eine gute Sache in der Stunde des Todes, und möge Ihnen alebann nicht sehlen; und wenn das schöne, mübe Haupt darauf niedersinkt und die schwarzen Locken heradwallen über das verbleichende Antlis: D, dann möge Ihnen Gott die Thränen vergelten, die für mich gestossen sind — denn ich din selber der Ritter, für den Sie geweint haben, sich din selber zener irrende Ritter der Liebe, der Ritter vom gefallenen Stern.

Vous pleurez, Madame?

D, ich kenne diese Thränen! Wozu soll die längere Verstellung? Sie, Madame, sind ja selbst die schöne Frau, die schon in Godesberg so lieblich geweint hat, als ich das trübe Rährchen meines Lebens erzählte — Wie Perlen über Rosen, rollten die schönen Thränen über die schönen Wangen — der Dachs schwieg, das Abendgeläute von Königswinter verhallte, der Rhein murmelte leiser, die Racht bedeckte die Erde mit ihrem schwarzen Mantel, und ich saß zu Ihren Füßen, Nadame, und sah in die Döhe, in den gestirnten Dimmel. — Im Ansang hielt ich Ihre Augen ebenfalls für zwei Sterne — Aber wie kann man solche schöne Augen mit Sternen verwechseln? Diese kalten Lichter des Himmels können nicht weinen über das Elend eines Mensichen, der so elend ist, daß er nicht weinen kann.

Und ich hatte noch besondere Gründe, diese Augen nicht zu verkennen — in diesen Augen wohnte die Seele ber Neinen Beronika.

Ich habe nachgerechnet, Madame, Sie sind geboren just an dem Tage, als die kleine Veronika starb. Die Iohanna in Andernach hatte mir vorausgesagt, daß ich in Godesberg die kleine Veronika wiedersinden würde — Und ich habe sie gleich wieder erkannt. — Das war ein schlechter Einfall, Madame, daß Sie damals starben, als die hübschen Spiele erst recht losgeben sollten. Seit die fromme Ursula mir gesagt, "das thut der Tod," ging ich allein und erusthaft in der großen Gemäldegallerie umber, die Bilder wollten mir nicht Seine. I.

mehr so gut gefallen wie sonst, sie schienen mir plöplich verblichen zu sein, nur ein einziges hatte Farbe und Glanz behalten.—Sie wissen, Madame, welches Stück ich meine: —

Es ist ber Sultan und bie Sultanin von Delhi.

Erinnern Sie sich, Madame, wie wir oft Stundenlang bavor fanden, und bie fromme Urfula so wunderlich schmunzelte, wenn es ben Leuten auffiel, daß die Gesichter auf jenem Bilde mit den unfrigen so viel Aehnlichkeit hat-Madame, ich finde, daß Sie auf jenem Bilde recht gut getroffen waren, und es ist unbegreiflich, wie ber-Maler Sie sogar bis auf die Rleidung barstellte, die Sie damals getragen. Man sagt, er sei wahnsinnig gewesen und habe Ihr Bild geträumt. Dber sag eine Seele vielleicht in bem großen, heiligen Affen, ber Ihnen bamals, wie ein Jokey, aufwartete? — in biesem Falle mußte er sich wohl bes silbergrauen Schleiers erinnern, ben er einst mit rothem Wein überschüttet und verdorben hat. — Ich war froh, daß Sie ihn ablegten, er fleibete Sie nicht sonberlich, wie benn überhaupt die europäische Tracht für Frauenzimmer viel Neibsamer ift, als die indische. — Freilich, schöne Frauen find schön in jeder Tracht. Erinnern Gie sich, Madame, daß ein galanter Bramine — er sah aus wie Ganesa, ber Gott mit bem Elephantenruffel, ber auf einer Maus reitet — Ihnen einst bas Compliment gemacht hat: bie göttliche Maneka, als sie, aus Indrahs goldner Burg, zum königlichen Büßer Wiswamitra hinabgestiegen, sei gewiß nicht schöner gewesen als Sie, Madame!

Sie erinnern sich bessen nicht mehr? Es sind ja kaum 3000 Jahre, seitbem Ihnen dieses gesagt worden, und schöne Frauen pflegen sonst eine zarte Schmeichelei nicht so schnell zu vergessen.

Indessen für Männer ist die indische Tracht weit kleibsamer als die europäische. D, meine rosarothen, lotosgeblümten Pantalons von Delhi! hätte ich Euch getragen, als ich vor Signora Laura stand und um Liebe siehte — bas vorige Capitel hätte anders gelautet! Aber, ach! ich trug damals strohegelbe Pantalons, die ein nüchterner Chinese in Nanking gewebt — mein Berberben war hineingewebt — und ich wurde elend.

Oft sitt ein junger Mensch in einem kleinen beutschen Kassesstübchen und trinkt ruhig seine Tasse Kassee, und unterdessen im weiten, fernen China wächst und blüht sein Verderben, und wird dort gesponnen und verwebt, und trot der hohen, chinesischen Mauer weiß es seinen Weg zu sinden zu dem jungen Menschen, der es für ein paar Nankinghosen hält und diese arglos anzieht und elend wird — Und, Madame, in der kleinen Brust eines Menschen kann sich gar viel Elend verstecken, und so gut versteckt halten, daß der arme Mensch selbst es tagelang nicht fühlt, und guter Dinge ist, und lustig tanzt und pfeift und trällert — lalarallasa, lalarallasa, lalaral — la — la.

### Imanzigstes Kapitel.

Sie war liebenswürdig, und Er liebte Sie; Er aber war nicht liebenswürdig, und Sie liebte ihn nicht.

(Altes Stüd.)

Und wegen dieser dummen Geschichte haben Sie sich todtschießen wollen? Madame, wenn ein Mensch sich todtschießen will, so hat er dazu immer hin-längliche Gründe; darauf können Sie sich verlassen. Aber ob er selbst diese Gründe kennt, das ist die Frage. Bis auf den letten Augenblick spielen wir Comödie mit uns selber. Wir maskiren sogar unser Elend, und während wir an einer Brustwunde sterben, Nagen wir über Zahnweh.

Mabame, Sie wiffen gewiß ein Mittel gegen Bahnweh?

Ich aber hatte Zahnweh im Derzen. Das ist ein schlimmes Nebel, und ba hilft sehr gut das Füllen mit Blei und das Zahnpulver, das Barthold Schwarz erfunden hat.

Wie ein Wurm nagte das Elend in meinem Herzen, und nagte — ber arme Chinese trägt keine Schuld, ich habe bieses Elend mit mir zur Welt gebracht. Es lag schon mit mir in der Wiege, und wenn meine Nutter mich wiegte, so wiegte sie es mit, und wenn sie mich in den Schlaf sang, so schlief es mit mir ein, und es erwachte, sobald ich wieder die Augen aufschlug. Als ich größer wurde, wuchs auch das Elend und wurde endlich ganz groß, und zersprengte mein —

Wir wollen von andern Dingen sprechen, vom Jungfernkranz, von Mas-kenbällen, von Luft und Hochzeitfreude — lalarallala, lalarallala, lalaral — la — la — la. — .

# Nener Frühling.

Motto: Eta Fichtenbaum fiebt einfam Im Norben — — —

> Er träumt von einer Palme, Die fern ————

#### Prolog.

In Gemälbegallerieen Siehst du oft das Bild des Mann's, Der zum Kampse wollte ziehen, Wohlbewehrt mit Shild und Lanz.

Doch ihn neden Amoretten, Rauben Lanze ihm und Schwert, Binden ihn mit Blumenketten, Wie er auch sich mürrisch wehrt.

So, in holben Dinbernissen, Wind' ich mich in Lust und Leib, Während Anbre fämpfen müssen In bem großen Kampf ber Zeit.

#### 1.

Unterm weißen Baume fixenb Börst bu fern bie Winde schrillen, Siehst, wie oben flumme Wolfen Sich in Nebelbecken büllen;

Siehst, wie unten ausgestorben Wald und Flur, wie kahl geschoren. Um dich Winter, in dir Winter, Und dein Perz ist eingefroren. (208) Plöglich fallen auf bich nieber Weiße Floden, und verbroffen Deinft bu schon mit Schneegestöber Dab' ber Baum bich übergossen.

Doch es ist kein Schneegestöber Merkst du balb mit freud'gem Schrecken; Duft'ge Frühlingsblüthen sind es, Die dich necken und bebecken.

Welch ein schauersüßer Zauber! Winter wandelt sich in Raie, Schnee verwandelt sich in Blüthen, Und dein Derz es liebt auf's Neue.

2.

In dem Walde sprießt und grünt es Fast jungfräulich lustbeklommen; Doch die Sonne lacht herunter: Junger Frühling, sei willsommen!

Nachtigall! auch bich schon hör' ich, Wie du flötest seligtrübe Schluchzend langgezog'ne Töne, Und bein Lied ist lauter Liebe!

3.

Die schönen Augen ber Frühlingsnacht, Sie schauen so tröstend nieder: Dat bich die Liebe so kleinlich gemacht, Die Liebe sie hebt bich wieder.

Auf grüner Linde sist und singt Die süffe Philomele; Wie mir das Lied zur Seele bringt, So behnt sich wieber die Seele.

4.

Ich lieb' eine Blume, boch weiß ich nicht welche; Das macht mir Schmerz. Ich schau' in alle Blumenkelche, Und such' ein Derz.

Es buften die Blumen im Abenbscheine, Die Nachtigall schlägt. Ich such' ein Berz so schön wie bas meine, So schön bewegt.

Die Rachtigall schlägt, und ich verstehe Den süßen Gesang; Uns beiben ist so bang' und wehe, So weh' und bang.

5.

Gekommen ist ber Daie, Die Blumen und Bäume blühn, Und burch die himmelsbläue Die rofigen Wolfen githn.

Die Nachtigallen fingen Derab aus der laubigen Döh', Die weißen Lämmer springen Im weichen grünen Kier.

Ich kann nicht singen und springen, Ich liege krank im Gras; Ich höre fernes Klingen, Mir träumt, ich weiß nicht was.

6.

Leise zieht burch mein Gemüth Liebliches Geläute. Klinge kleines, Frühlingslieb, Kling' hinaus in's Weite. Ming' hinaus, bis an bas Paus, Wo die Veilchen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, Sag' ich lass' sie grüßen.

#### 7.

Der Schmetterling ist in die Rose verliedt, Umstattert sie tausendmal, Ihn selber aber goldig zart, Umstattert der liebende Sonnenstrahl.

Jedoch, in wen ist die Rose verliedt? Das wüßt ich gar zu gern. Ist es die singende Nachtigall? It es der schweigende Abendstern?

Ich weiß nicht, in wen die Rose verliedt: Ich aber lied' Euch all: Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl, Abendstern und Nachtigall.

# 8.

Es erklingen alle Bäume Und es singen alle Rester— Wer ist der Kapellenmeister In dem grünen Waldorchester ?

Ist es bort ber grane Klöit, Der beständig nickt, so wichtig? Ober ber Pebant, ber borten Immer kuklukt zeitmaßrichtig?

Ift est jener Storch, ber ernsthaft, Und als ob er dirigiret', Mit dem langen Streckbein Nappert, Während alles musiziret? Mein, in meinem Perzen Sist des Wald's Kapellenmeister, Und ich fühl' wie er den Takt schlägt, Und ich glaube Amor heißt er.

9.

"Im Anfang war die Nachtigall Und sang das Wort: Züfüht! Züfüht! Und wie sie sang, sproß überall Grüngras, Violen, Apfelblüth.

"Sie big sich in die Brust, da floß Ihr rothes Blut, und aus dem Blut Ein schöner Rosenbaum entsproß; Dem singt sie ihre Liebesgluth.

"Uns Bögel all' in biesem Walb Bersöhnt das Blut aus jener Wund'z Doch wenn das Rosenlied verhallt Geht auch der ganze Wald zu Grund."

So spricht zu seinen Spätzelein Im Eichennest ber alte Spatz Die Spätzin piepet munchmal brein, Sie hockt auf ihrem Chrenplat.

Sie ist ein häuslich gutes Weib Und brütet brav und schmollet nicht; Der Alte giebt zum Zeitvertreib Den Kindern Glaubensunterricht.

# 10.

Es hat die warme Frühlingsnacht Die Blumen hervorgetrieben, Und nimmt mein Derz sich nicht in Acht, So wird es sich wieder verlieben. Doch welche von den Blumen all'n Wird mir das Herz umgarnen? Es wollen die singenden Nachtigall'n Mich vor der Lilje warnen.

#### 11.

Es brängt bie Noth, es läuten die Glocken, Und ach! ich hab' ben Kopf verloren! Der Frühling und zwei schöne Augen, Sie haben sich wider mein Derz verschworen.

Der Frühling und zwei schöne Augen Berloden mein Herz in neue Bethörung! Ich glaube bie Rosen und Nachtigallen Sind tief verwickelt in dieser Verschwörung.

#### 12.

Ach, ich sehne mich nach Thräuen, Liebesthränen, schmerzenmilb, Und ich fürchte, bieses Sehnen Wird am Ende noch erfüllt.

Ach, ber Liebe süßes Elenb Und der Liebe bittre Lust Schleicht sich wieder, himmlisch qualend, In die kaum genes'ne Brust.

# 13.

Die blauen Frühlingsangen Schau'n aus dem Gras herver; Das sind die lieben Beilchen, Die ich zum Strauß erker.

Ich pflücke fie und benke, Und die Gebanken all', Die mir im Herzen seufzen, Singt laut die Nachtigall. Ja, was ich benke, singt sie Und schmettert, daß es schallt; Wein zärtliches Geheimniß Weiß schon der ganze Wald.

#### 14.

Wenn bu mir vorüberwandelst, Und bein Kleib berührt mich nur, Jubelt dir mein Derz und stürmisch Folgt es beiner schönen Spur.

Dann brehst du bich um, und schaust mich Mit ben großen Augen an, Und mein Berz ist so erschrocken, Daß es kaum bir folgen kann.

# 15.

Die schlanke Wasserlisse Schaut träumend empor aus dem Seez Da grüßt ber Mond herunter Rit lichtem Liebesweh'.

Berschämt senkt sie bas Röpschen Wieber hinab zu ben Well'n — Da sieht sie zu ihren Füßen Den armen blassen Gesell'n.

# 16.

Wenn bu gute Augen haft, Und du schaust in meine Lieber, Siehst du eine junge Schöne Drinnen wandeln auf und nieber.

Wenn bu gute Ohren haß, Kannst bu gar bie Stimme hören, Und ihr Seufzen, Lachen, Singen Wird bein armes Perz bethören. Denn sie wird mit Blick und Wort, Wie mich selber dich verwirren: Ein verliebter Frühlingsträumer Wirst du durch die Wälder irren.

#### 17.

Was treibt bich umber, in der Frühlingsnacht? Du hast die Blumen toll gemacht, Die Beilchen, sie sind erschrocken! Die Rosen, sie sind vor Schaam so roth, Die Liljen, sie sind so blaß wie der Tod, Sie klagen und zagen und stocken!

D, lieber Mond, welch frommes Geschlecht Sind boch die Blumen! sie haben Recht, Ich habe Schlimmes verbrochen! Doch konnt' ich wissen, daß sie gelauscht, Als ich von glühender Liebe berauscht, Mit den Sternen droben gesprochen?

#### 18.

Mit beinen blauen Augen Siehst du mich lieblich an, Da wird mir so träumend zu Sinne, Daß ich nicht sprechen kann.

An beine blauen Augen Gebenk' ich allerwärts; Ein Meer von blauen Gedanken Ergießt sich über mein herz.

# 19.

Wieber ist bas Herz bezwungen, Und ber öbe Groll verrauchet; Wieber zärtliche Gefühle Hat ber Mai mir eingehauchet. Spät und früh' durcheil' ich wieder Die besuchtesten Alleen, Unter jedem Dute such' ich Meine Schöne zu erspähen.

Wieber an bem grünen Flusse, Wieber steh' ich an der Brücke— Ach, vielleicht fährt sie vorüber, Und mich tressen ihre Blicke.

Im Geräusch bes Wasserfalles Hör' ich wieder leises Klagen, Und mein schönes Berz versteht es. Was die weißen Wellen sagen.

Wieber in verschlung'nen Gängen Dab' ich träumenb mich verloren, Und die Bögel in den Büschen Spotten bes verliebten Thoren.

#### 20.

Die Rose buftet— boch ob sie empsinbet Das was sie buftet, ob die Nachtigall Selbst fühlt, was sich burch unsre Seele windet Bei ihres Liedes süßem Wiederhall—

Ich weiß es nicht. Doch macht uns gar verbrießlich Die Wahrheit oft! Und Rof' und Nachtigall, Erlögen sie auch das Gefühl, ersprießlich Wär' solche Lüge, wie in manchem Fall—

#### 21.

Weil ich bich liebe, muß ich fliebend Dein Antlit meiben—zürne nicht. Wie paßt bein Antlit, schön und blübend, Zu meinem traurigen Gesicht! Weil ich bich liebe, wird so bläßlich— So elend mager mein Gesicht— Du fändest mich am Ende häßlich— Ich will dich meiden— zürne nicht.

22.

Ich wandle unter Blumen Und blühe selber mit, Ich wandle wie im Traume, Und schwanke bei jedem Schritt.

D, halt' mich fest, Geliebte! Bor Liebestrunkenheit Fall' ich bir sonst zu Füßen, Und ber Garten ist voller Leut'.

23.

Wie bes Mondes Abbild zittert In den wilden Meereswogen, Und er selber still und sicher Wandelt an dem Himmelsbogen,

Also wandelst du, Geliebte, Still und sicher, und es zittert Rur bein Abbild mir im Herzen, Weil mein eignes Herz erschüttert.

24.

Es haben unfre Berzen Geschlossen bie heil'ge Allianz; Sie lagen fest an einander, Und sie verstanden sich ganz.

Ach, nur bie junge Rose, Die beine Brust geschmückt, Die arme Bunbesgenossin, Sie wurde fast zerdrückt. 25.

Sag' mir, wer einst die Uhren erfund, Die Zeitabtheilung, Minuten und Stund'? Das war ein frierend trauriger Mann. Er saß in der Winternacht und sann, Und zählte der Mäuschen heimliches Quiden Und des Polzwurm's ebenmäßiges Vicken.

Sag' mir, wer einst das Küssen erfund? Das war ein glühend glücklicher Mund; Er küßte und dachte nichts babei. Es war im schönen Monat Mai, Die Blumen sind aus der Erde gesprungen; Die Sonne lachte, die Vögel sungen.

#### 26.

Wie die Relken buftig athmen! Wie die Sterne, ein Gewimmel Goldner Bienen, ängstlich schimmern An dem veilchenblauen himmel!

Aus dem Dunkel der Kastanien Glänzt das Landhaus, weiß und lüstern, Und ich hör? die Glasthür klirren Und die liebe Stimme slüstern.

Poldes Zittern, süßes Beben Furchtsam zärtliches Umschlingen— Und die jungen Rosen lauschen, Und die Nachtigallen singen.

#### 27.

Dab' ich nicht bieselben Träume Schon geträumt von biesem Gillice? Waren's nicht bieselben Bäume, Blumen, Kusse, Liebesblicke? Schien ber Mond nicht burch ble Blätter Unster Laube hier am Bache? Pielten nicht die Marmorgötter Bor dem Eingang stille Wache?

Ach! ich weiß, wie sich verändern Diese allzuholben Träume, Wie mit kalten Schneegewändern Sich umhüllen Perz und Baumez.

Wie wir selber bann erfühlen Und uns fliehen und vergessen, Wir, die jest so zärtlich fühlen, Derz an Derz so zärtlich pressen.

#### 28.

Rüsse, die man stiehlt im Dunkeln Und im Dunkeln wiedergiebt, Solche Küsse wie beseel'gen Sie die Seele, wenn sie liebt!

Ahnend und erinn'rungsücktig, Denkt die Seele sich dabei Manches von vergangnen Tagen, Und von Zukunft mancherlei.

Doch bas gar zu viele Denken Ift bebenklich, wenn man kußt; — Weine lieber, liebe Seele, Weil bas Weinen leichter ift.

# 29. X

Es war ein alter König, Sein Berz war schwer, sein Hanpt war gran, Der arme, alte König, Er nahm eine junge Fran. Es war ein schöner Page, Blond war sein Haupt, leicht war sein Sinn: Er trug die seidne Schleppe Der jungen Königin.

Rennst bu bas alte Liebchen? Es flingt so süß, es flingt so trüb! Sie mußten beibe sterben, Sie hatten sich viel zu lieb.

#### 30.

In meiner Erinn'rung erblühen Die Bilber, die längst verwittert — Was ist in beiner Stimme, Das mich so tief erschüttert!

Sag' nicht, baß bu mich liebst! Ich weiß, bas Schönste auf Erben, Der Frühling und die Liebe, Es muß zu Schanden werben.

Sag' nicht, baß du mich liebft! Und füsse nur und schweige, Und lächle, wenn ich bir morgen, Die welfenden Rosen zeige.

#### 31.

"Monbscheintrunkne Lindenblüthen, Sie zerstießen fast in Düfte, Und von Nachtigallenliebern Sind erfüllet Laub und Lüfte."

"Lieblich läßt es fich, Geliebter, Unter biefer Linde sipen, Wenn die goldnen Mondenstrahlen Durch die duft'gen Blätter bligen." "Sieh bies Lindenblatt! du wirst es Wie ein Berz gestaltet sinden; Darum sisen die Berliebten Auch ant liebsten unter Linden."

"Doch bu lächelst, wie verloren In entfernten Sehnsuchtträumen — Sprich, Geliebter, welche Wünsche Dir im lieben Perzen keimen?"

Ach, ich will es bir, Geliebte, Gern bekennen, ach, ich möchte, Dag ein kalter Nordwind plöplich Weißes Schneegestöber brächte;

Und baß wir, mit Pelz bebedet Und im buntgeschmückten Schlitten, Schellenklingend, peitschenknallend, Ueber Fluß und Fluren glitten.

#### 32.

Durch ben Walb, im Monbenscheine, Sah ich jüngst die Elfen reuten; Ihre Hörner hört' ich klingen, Ihre Glöcken hört' ich läuten.

Ihre weißen Rößlein trugen Gülbnes Pirschgeweih' und flogen Rasch bahin, wie wilbe Schwäne Kam es burch die Luft gezogen.

Lächelnb nickte mir bie Kön'gin, Lächelnb, im Borüberreuten. Galt es meiner neuen Liebe Ober soll es Tob bebeuten ?

33.

Morgens send' ich bir bie Beilchen, Die ich früh im Walb gefunden, Und des Abends bring' ich Rosen, Die ich brach in Dämmrungstunden.

Weißt du, was die hübschen Blumen Dir Verblümtes sagen möchten? Treu sein sollst du mir am Tage Und mich lieben in den Rächten.

34.

Der Brief, ben bu geschrieben, Er macht mich gar nicht bang, Du willst mich nicht mehr lieben, Aber bein Brief ist lang.

Zwölf Seiten! eng und zierlich! Ein fleines Manuscript! Man schreibt nicht so ausführlich Bei Körben, die man giebt.

35.

Sorge nicht, baß ich verrathe Meine Liebe vor ber Welt, Wenn mein Mund ob beiner Schönheit Von Metaphern überquellt.

Unter einem Wald von Blumen Liegt, in still verborgner Duth, Jenes glühende Geheimniß, Jene tief geheime Gluth.

Sprüh'n einmal verbächt'ge Funken Aus den Rosen — sorge nie! Diese Welt glaubt nicht an Flammen Und sie nimmt's für Poesse. 36.

Wie die Tage, macht ber Frühling Auch die Nächte mir erklingen, Als ein grünes Echo kann er Bis in meine Träume bringen.

Rur noch mahrchensüßer flöten Dann die Bögel, burch die Lüfte Weht es sanfter, sehnsuchtwilder Steigen auf die Beilchendüfte.

Auch bie Rosen blühen röther, Eine kindlich güldne Glorie Tragen sie, wie Engelköpfchen Auf Gemälden ber Historie—

Und mir selbst ist bann, als würd' ich Eine Nachtigall und sänge Diesen Rosen meine Liebe, Träumend sing' ich Wunderklänge —

Bis mich weckt bas Licht ber Sonne, Ober auch bas holbe Lärmen Jener and'ren Nachtigallen, Die vor meinem Fenster schwärmen.

37.

Sterne mit ben goldnen Füßchen Wandeln broben bang und sacht, Daß sie nicht bie Erde wecken, Die da schläft im Schooß ber Nacht.

Porchend stehn bie stummen Wälber, Jedes Blatt ein grünes Ohr! Und ber Berg, wie träumend streckt er Seinen Schattenarm hervor. Doch was rief bort? In mein Berze Dringt ber Töne Wieberhall. War es ber Geliebten Stimme, Ober nur bie Nachtigall?

#### 38.

Ernst iff ber Frühling, seine Träume Sind traurig, sebe Blume schaut Von Schmerz bewegt, es bebt geheime Wehmuth im Rachtigallenkart.

D, lächle nicht, geliebte Schöne, So freundlich heiter, lächle nicht! D, weine lieber, eine Thräne Rüß' ich so gern bir vom Gesicht.

#### 39.

Som Derzen, bas ich innig liebe, Som vieder bin ich fortgerissen — D wähtest bu, wie gern ich bisebe.

Der Wagen rollt, es bröhnt bie Brück, Der Fluß barunter fließt so trübe; Ich scheibe wieber von dem Glücke Bom Berzen, das ich innig liebe.

Am Himmel jagen hin die Sterne, Als flöhen sie vor meinem Schmerze— Leb' wohl, Geliebte! In der Ferne, Wo ich auch bin, blüht dir mein Perze.

# 40.

Die holden Wünsche blühen, Und welfen wieder ab, Und blühen und welfen wieder — So geht es bis an's Grab. Das weiß ich, und bas vertrübet Mir alle Lieb' und Lust; Mein Derz ist so flug und wizig, Und verblutet in meiner Brust.

#### 41.

Wie ein Greisenantlit broben Ist der himmel anzuschauen, Rotheinäugig und umwoben Von dem Wolkenhaar, dem grauen.

Blickt er auf bie Erbe nieber, Müssen welken Blum' und Blüthe, Müssen welken Lieb' und Lieber In bem menschlichen Gemüthe.

#### 42.

Berbroßnen Sinn im kalten Herzen hegenb, Reis' ich verbrießlich burch die kalte Welt, Zu Ende geht der Perbst, ein feuchter Nebel halt Tiefeingehüllt die abgestorbne Gegenb.

Die Winde pfeifen, hin und her bewegend Das rothe Laub, das von den Bäumen fällt, Es seufzt der Wald, es dampft das kahle Feld, Run kommt das Schlimmste noch, es regen't!

# 43.

Spätherbstnebel kalte Träume Neberstoren Berg und Thal, Sturm entblättert schon die Bäume, Und sie schaun gespenstisch kahl.

Rur ein einz'ger, traurig schweigsam, Einz'ger Baum sieht unentlaubt, Feucht von Wehmuthsthränen gleichsam, Schüttelt er sein grünes Daupt. Ach, mein Berz gleicht biefer Wilburg, Und ber Baum, ben ich bort schau Sommergrün, das ist bein Bilbnig, Vielgeliebte, schöne Frau.

#### 44.

Dimmel grau und wochentäglich! Auch die Stadt ist noch dieselbe! Und noch immer blöb' und kläglich Spiegelt sie sich in der Elbe.

Lange Nasen, noch langweilig Werben sie wie sonst geschneupet, Und das buckt sich noch scheinheilig, Ober bläht sich, stolz gespreiset.

Schöner Süben! wie verehr' ich Deinen himmel, beine Götter, Seit ich biesen Monschenkehricht Wieberseh', und bieses Wetter!

# Italien.

1828.

Safis auch und Ulrich hutten Mußten gang bestimmt fich rusten Wiber braun' und blaue Rutten, Meine gehn wie andre Christen. Goethe.

1.

# Reise von München nach Genua.

Ein ebles Gemüth tommt nie in Eure Rednung; und baran scheitert heute Eure Weisheit. (Er öffnet seinen Schreibtisch, nimmt zwei Pistolen heraus, wovon er bas eine auf ben Tisch legt und bas andere labet.)

Robert's "Macht ber Berhältniffe."

#### Erstes Rapitel

Ich bin der höslichste Mensch von der Welt. Ich thue mir was darauf zu Gute, niemals grob gewesen zu sein auf dieser Erde, wo es so viele unerträgliche Schlingel giebt, die sich zu einem hinsetzen und ihre Leiden erzählen, oder gar ihre Verse beklamiren; mit wahrhaft dristlicher Geduld habe ich immer solche Misere ruhig angehört, ohne nur durch eine Mieue zu verrathen, wie sehr sich meine Seele ennuirte. Gleich einem büßenden Braminen, der seinen Leib dem Ungezieser Preis giebt, damit auch diese Gottesgeschöpfe sich sättigen, habe ich dem fatalsten Menschengeschmeiß oft tagelang Stand gehalten und ruhig zugehört, und meine inneren Seufzer vernahm nur Er, der die Tugend belohnt.

Aber auch die Lebensweisheit gebietet uns höslich zu sein, und nicht verbrießlich zu schweigen, ober gar Verbrießliches zu erwiedern, wenn irgend ein (227) schwammiger Rommerzienrath ober bürrer Räsekrämer sich zu uns sett, und ein allgemein europäisches Gespräch anfängt mit ben Worten: "Es ist heute eine schöne Witterung." Dan tann nicht wiffen, wie man mit einem folchen Philister wieber zusammentrifft, und er fann es uns bann bitter eintranten, daß wir nicht höflich geautwortet : "Die Witterungast sehr schön." Es kann sich sogar fügen, lieber Leser, daß Du zu Cassel an der Table b'Hote neben besagtem Philister zu sigen kömmft, und zwar an seine linke Seite, und er ift just ber Mann, ber bie Schussel mit braunen Karpfen vor sich fteben bat und lustig austheilt; — hat er nun eine alte Pique auf Dich, dann reicht er die Teller immer rechts herum, so bag auch nicht bas fleinste Schwanzstücken für Dich übrig bleibt. Denn ach! Du bist just ber Dreizehnte bei Tisch, welches immer bebenklich ift, wenn man links neben bem Trancheur fist, und die Teller rechts herumgereicht werden. Und keine Karpfen bekommen, ist ein großes Uebel; nächft bem Berluft ber Nationalkstarbe vielleicht bas größte. Der Philister, ber Dir bieses Uebel bereitet, verhöhnt Dich noch obenbrein, und offerirt Dir die Lorbeeren, die in der braunen Sauce liegen geblieben; ach! was helfen einem alle Lorbeeren, wenn keine Rarpfen babei find! — und der Philifter blinzeit dann mit den Acuglein, und kidert und lispelt: Es ift heute eine schöne Witterung.

Ach, liebe Seele, es kann sich sogar fügen, baß Du auf irgend einem Rirchhose neben diesem selben Philister zu liegen kömmst, und hörst Du dann am
jüngsten Tage die Posaune erschallen und sagst zu Deinem Nachbar: "Guter Freund, reichen Sie mir gefälligst die Hand, damit ich aufstehen kann, das linke Bein ist mir eingeschlafen von dem verdammt langen Liegen!" dann bemerkt Du plöplich das wohlbekannte Philisterlächeln, und hörst die höhnische Stimme: Es ist heute eine schäne Witterung.

# Sweites Kapitel.

"Es ift heute eine icheene Witterung --"

Hättest Du, lieber Leser, ben Ton gehört, ben unübertrefslichen Fistelpaß, womit diese Worte gesprochen wurden, und sahest Du gar den Sprecher selbst, das erzprosaische Wittwenkassengesicht, die stockgescheuten Aeuglein, die aufgestülpt pfissige Forschungsnase: so erkanntest Du gleich, diese Blume ist keinem gewöhnlichen Sande entsprossen und diese Tone sind die Sprache Charlottenburgs, wo man das Berlinische noch besser spricht als in Berlin selbst.

Ich bin ber höflichste Mensch von ber Welt, und esse gern braune Karpfen, und glaube zuweilen an Auferstehung, und ich antwortete: In ber That, die Witterung ist sehr scheene.

Als der Sohn der Spree dermaßen geentert, ging er erst recht derb auf mich ein, und ich konnte mich nimmermehr losreißen von seinen Fragen und Selbstbeantwortungen, und absonderlich von seinen Parallelen zwischen Berlin und Nünchen, dem neuen Athen, dem er kein gutes Paar ließ.

Ich aber nahm bas neue Athen sehr in Schutz, wie ich benn immer ben Ort zu loben pflege, wo ich mich eben befinde. Daß solches biesmal' auf Rosten Berlins geschah, bas wirst Du mir gern verzeihen, lieber Leser, wenn ich Dir unter ber Sand gestehe, bergleichen geschieht zumeist aus purer Politik; benn ich weiß, sobalb ich anfange, meine guten Berliner zu loben, so hat mein Ruhm bei ihnen ein Enbe, und sie zuden bie Achsel und flüstern einander zu: Mensch wird sehr seicht, uns sogar lobt er. Reine Stadt hat nemlich weniger Lokalpatriotismus als Berlin. Tausend miserable Schriftsteller haben Berlin schon in Prosa und Versen gefeiert, und es hat in Berlin kein Sahn banach gekräht, und kein Dubn ift ihnen bafür gekocht worden, und man hat sie unter ben Linben immer noch für miserable Poeten gehalten, nach wie vor. Dagegen hat man eben so wenig Notiz bavon genommen, wenn irgend ein After-Poet etwa in Parabasen auf Berlin losschalt. Wage es aber mal jemand gegen Poliwip, Insbruck, Schilba, Posen, Krähwinkel und andere Hauptstädte etwas Anzügliches zu schreiben! Wie würde sich ber respektive Patriotismus boct regen! Der Grund bavon ist: Berlin ift gar keine Stabt, sonbern Berlin giebt blog ben Ort bazu her, wo sich eine Menge Menschen, und zwar barunter viele Menschen von Geist, versammeln, benen ber Ort gang gleichgültig ist; biese bilben bas geistige Berlin. Der burchreisenbe Frembe sieht nur bie langgestrecten, uniformen Baufer, bie langen breiten Stragen, bie nach ber Schnur und meistens nach bem Eigenwillen eines Einzelnen gebaut find, und feine Runbe geben von ber Dentweise ber Menge. Nur Conntagskinder vermögen etwas von der Privatgesinnung ber Einwohner zu errathen, wenn fie die langen Bäuserreihen betrachten, die fich, wie die Menschen selbst, von einander fern zu halten streben, erstarrend im gegenseitigen Groll. einmal, in einer Mondnacht, als ich etwas spät von Luther und Wegener beimkehrte, sah ich, wie jene harte Stimmung sich in milbe Wehmuth aufgelöst hatte, wie die Bäuser, die einander so feindlich gegenüber gestanden, sich gerührt baufällig driftlich anblicten, und fich versöhnt in bie Arme fturgen wollten; so bag ich armer Mensch, ber in ber Mitte ber Strafe ging, gerquetscht zu werben fürchtete. Danche werben biese Furcht lächerlich finben, und auch ich lächelte barüber, als ich nüchternen Blicks, ben andern Morgen burch eben jene Straßen wanderte, und fich die Bäuser wieber so prosaisch entgegen gahnten. Es find wahrlich mehrere Flaschen Poefie bagu nöthig, wenn man in Berlin etwas anderes feben will als tobte Bäufer und Berliner Dier ift es schwer, Beister zu sehen. Die Stabt enthält so wenig Alterthum-Beine. L.

lichkeit, und ist so neu; und boch ist bieses Neue schon so alt, so welf und abgestorben. Denn sie ift größtentheils, wie gesagt, nicht aus ber Gesinnung ber Masse, sonbern Einzelner entstanden. Der große Frit ist wohl unter diesen wenigen der vorzüglichste, was er vorfand, war nur feste Unterlage, erst von ihm erhielt die Stadt ihren eigentlichen Charafter, und wäre seit seinem Tobe niches mehr baran gebaut worden, so bliebe ein historisches Denkmal von bem Geiste jenes prosaisch wundersamen Belben, ber bie raffinirte Geschmadlosigkeit und blühende Verstanbesfreiheit, das Seichte und das Tüchtige seiner Zeit, recht beutsch-tapfer in sich ausgebildet hatte. Potsbam z. B. erscheint uns als ein solches Denkmal, burch seine öben Stragen wandern wir wie burch die hinterlassenen Schriftwerke des Philosophen von Sanssouci, es gehört zu bessen oeuvres posthumes, und obgleich es jest nur steinernes Makulatur ift und bes Lächerlichen genug enthält, so betrachten wir es boch mit ernstem Interesse, und unterbrücken hie und da eine aufsteigende Lachlust, als fürchteten wir plöglich einen Schlag auf ben Rücken zu bekommen, wie von bem spanischen Röhrchen bes alten Fris. Solche Furcht aber befällt uns nimmermehr in Berlin, ba fühlen wir, bag ber alte Frig und sein spanisches Röhrchen keine Macht mehr üben; benn sonft wurde aus ben alten, aufgeklärten Fenstern ber gesunden Vernunftstadt nicht so manch frankes Obsturantengesicht herausglogen, und so manch bummes, abergläubisches Gebäube würbe sich nicht unter bie alten skeptisch philosophischen Bäuser eingesiebelt haben. Ich will nicht mißverstanden sein, und bemerke ausbrücklich, ich stichle hier keineswegs auf die neue Werber'sche Rirche, jenen gothischen Dom in verjungtem Maagstabe, ber nur aus Ironie zwischen die mobernen Gebäube hingestellt ift, um allegorisch zu zeigen, wie läppisch und albern es erscheinen würde, wenn man alte, längst untergegangene Institutionen bes Mittelalters wieber neu aufrichten wollte, unter ben neuen Bilbungen einer neuen Zeit.

Das oben Angebeutete gilt bloß von Berlins äußerlicher Erscheinung, und wollte man in dieser Beziehung München damit vergleichen, so könnte man mit Recht behaupten: letteres bilde ganz den Gegensat von Berlin. München nemlich ist eine Stadt, gebaut von dem Bolke selbst, und zwar von auf einander folgenden Generazionen, deren Geist noch immer in ihren Bauwerken sichtbar, so daß man dort, wie in der Herenscene des Makbeth, eine chronologische Geisterreihe erblickt, von dem dunkelrothen Geiste des Mittelalters, der geharnischt aus gothischen Kirchenpforten hervortritt, dis auf den gebildet lichten Geist unserer eigenen Zeit, der uns einen Spiegel entgegenhält, worin seder sich selbst mit Vergnügen anschaut. In dieser Reihenfolge liegt eben das Versöhnende; das Barbarische empört uns nicht mehr und das Abgeschmackte verletzt uns nicht mehr, wenn wir es als Anfänge und nothwendige Uebergänge betrachten. Wir sind ernst, aber nicht unmuthig bei dem Anblick

jenes barbarischen Doms, ber sich noch immer, in fliefelfnechtlicher Gestalt, über die ganze Stadt erhebt und bie Schatten und Gespenster des Mittelalters in seinem Schoofe verbirgt. Mit eben so wenig Unmuth, ja sogar mit spaßhafter Rührung, betrachten wir bie haarbeuteligen Schlösser ber spätern Deriobe, die plump beutschen Nachäffungen der glatt französischen Unnatur, die Prachtgebäube ber Abgeschmacktheit, toll schnörkelhaft von Außen, von Innen noch putiger bekorirt mit schreiend bunten Allegorien, vergolbeten Arabesten, Stuffaturen, und genen Schildereien, worauf die seligen hohen Herrschaften abkonterfeit sind: bie Cavaliere mit rothen, betrunken nüchternen Gesichtern, worüber die Alongeperücken, wie gepuberte Löwenmähnen, herabhängen, die Damen mit steifem Toupet, stählernem Corset, bas ihr Berg zusammenschnürte, und ungeheurem Reifrock, ber ihnen besto mehr prosaische Ausbehnung gewährte. Wie gesagt, bieser Anblick verstimmt uns nicht, er trägt vielmehr bazu bei, uns die Gegenwart und ihren lichten Werth recht lebhaft fühlen zu lassen, und wenn wir die neuen Werke betrachten, die sich neben ben alten erheben, so ist's, als wurde uns eine schwere Perrucke vom Daupte genommen und bas Berz befreit von stählerner Fessel. Ich spreche hier von den heitern Runsttempeln und edlen Palästen, die in kühner Fülle hervorblühen aus bem Geiste Klenze's, bes großen Meisters.

# Prittes Kapitel.

Daß man aber die ganze Stadt ein neues Athen nennt, ist, unter uns gesagt, etwas ridifül, und es kostet mich viele Mühe, wenn ich sie in solcher Dualität vertreten soll. Dieses empfand ich aufs Tiefste in dem Zweigespräch mit dem Berliner Philister, der, obgleich er schon eine Weile mit mir gesprochen hatte, unhöslich genug war, alles attische Salz im neuen Athen zu vermissen.

Des, rief er ziemlich laut, giebt es nur in Berlin. Da nur ist Wit und Ironie. Pier giebt es gutes Weißbier, aber wahrhaftig keine Ironie.

Ironie haben wir nicht — rief Nannerl, die schlanke Kellnerin, die in diesem Augenblick vorbeisprang — aber jedes andre Bier können Sie doch haben.

Daß Nannerl die Ironie für eine Sorte Bier gehalten, vielleicht für das beste Stettiner, war mir sehr leib, und damit sie sich in der Folge wenigstens keine solche Blöße mehr gebe, begann ich folgendermaßen zu doziren: Schönes Nannerl, die Ironie is ka Bier, sondern eine Ersindung der Berliner, der klügsten Leute von der Welt, die sich sehr ärgerten, daß sie zu spät auf

bie Welt gekommen find, um bas Pulver erfinden zu können, und bie beghalb eine Erfindung zu machen suchten, die eben so wichtig und eben benjenigen, bie bas Pulver nicht erfunden haben, sehr nüplich ift. Chemals, liebes Kind, wenn jemand eine Dummheit beging, was war ba zu thun? bas Geschehene konnte nicht ungeschehen gemacht werben, und bie Leute sagten: ber Kerl war ein Rindvieh. Das war unangenehm. In Berlin, wo man am flügsten ist und die meisten Dummheiten begeht, fühlte man am tiefsten diese Unannehmlichkeit. Das Ministerium sucht bagegen ernsthafte Magregeln zu ergreifen: blog bie größeren Dummheiten burften noch gebruckt werben, bie kleineren erlaubte man nur in Gesprächen, solche Erlaubnig erstreckte sich nur auf Professoren und hohe Staatsbeamte, geringere Leute durften ihre Dummheiten bloß im Verborgenen laut werden lassen; — aber alle diese Vorkehrun- . gen halfen nichts, die unterbrückten Dummheiten traten bei außerorbentlichen Anlässen besto gewaltiger hervor, sie wurden sogar heimlich von oben herab protegirt, sie stiegen öffentlich von unten hinauf, die Noth war groß, bis endlich ein rückwirkendes Mittel erfunden ward, wodurch man jede Dummheit gleichsam ungeschehen machen und sogar in Weisheit umgestalten kann. Diefes Mittel ift gang einfach, und besteht barin bag man erklärt, man habe jene Dummheit blog aus Ironie begangen ober gesprochen. So, liebes Kinb, avancirt alles in bieset Welt, die Dummheit wird Ironie, verfehlte Speichelleckerei wird Satyre, natürliche Plumpheit wird kunstreiche Persistage, wirklicher Wahnsinn wird humor, Unwissenheit wird brillanter Wig, und Du wirst am Enbe noch bie Aspasia bes neuen Athens.

Ich hätte noch mehr gesagt, aber bas schöne Nannerl, bas ich unterbessen am Schürzenzipfel festhielt, riß sich gewaltsam los, als man von allen Seiten "A Bier! A Bier!" gar zu stürmisch forberte. Der Berliner aber sah aus wie die Ironie selbst, als er bemerkte, mit welchem Enthusiasmus die hohen schäumenden Gläser in Empfang genommen wurden; und indem er auf eine Gruppe Biertrinker hindeutete, die sich den Dopfennektar von Herzen schmecken ließen, und über dessen Vortrefslichkeit disputirten, sprach er lächelnd: das wollen Athenienser sind?

Die Bemerkungen, die der Mann bei dieser Gelegenheit nachschob, thaten mir ordentlich weh, da ich für unser neues Athen keine geringe Vorliebe hege, und ich bestrebte mich daher, dem raschen Tablet zu bedeuten: daß wir erst seit Kurzem auf den Gedanken gekommen sind, und als ein neues Athen aufzuthun, daß wir erst sunge Anfänger sind, und unsere großen Geister, sa unser ganzes gebildetes Publikum noch nicht danach eingerichtet ist, sich in der Nähe sehen zu lassen. Es ist alles noch im Entstehen und wir sind noch nicht komplet. Nur die untersten Fächer, lieber Freund, fügte ich hinzu, sind erst besetz, und es wird Ihnen nicht entgangen sein, daß wir z. B. an Eulen,

Sprophanten und Phrynen keinen Mangel haben. Es fehlt uns nur an bem böhern Personal, und mancher muß mehrere Rollen gu gleicher Beit spielen. 3. B. unser Dichter, ber bie garte griechische Knabenliebe besingt, hat auch die aristophanische Grobheit übernehmen müssen; aber er kann alles machen, er hat alles, was zu einem großen Dichter gehört, außer etwa Phantasie und Wit, und wenn er viel Gelb hätte, ware er ein reicher Mann. aber an Quantität fehlt, bas ersegen wir burch Qualität. Wir haben nur einen großen Bilbhauer, — aber es ist ein "Löwe!" Wir haben nur einen großen Rebner, aber ich bin überzeugt, bag Demosthenes über ben Malzaufschlag in Attika nicht so gut bonnern konnte. Wenn wir noch keinen Sokrates vergiftet haben, so war es wahrhaftig nicht bas Gift, welches uns dazu Und wenn wir noch keinen eigentlichen Demos, ein ganzes Demagogenvolk besitzen, so können wir boch mit einem Prachteremplare bieser Gattung, mit einem Demagogen von Dandwerk aufwarten, ber ganz allein einen ganzen Demos, einen ganzen Daufen Großschwäßer, Maulaufsperrer, Poltrons und sonstigen Lumpengesindels, aufwiegt — und hier sehen Sie ihn selbst.

Ich kann ber Bersuchung nicht widerstehen, die Figur, die sich uns jest präfentirte, etwas genauer zu bezeichnen. Ob biefe Figur mit Recht behauptet, daß ihr Ropf etwas Menschliches habe und sie baher juristisch befugt sei, sich für einen Menschen auszugeben, bas lasse ich bahin gestellt sein. Ich würde biesen Kopf vielmehr für ben eines Affen halten; nur aus Courtviste will ich thn für menschlich passiren lassen. Seine Bebedung bestand aus einer Tuchmüte, in der Form ähnlich dem Belm des Mambrin, und steifschwarze haare hingen lang herab und waren vorn & l'enfant gescheitelt. Auf diese Vorderseite bes Kopfes, die sich für ein Gesicht ausgab, hatte die Göttin ber Gemeinheit ihren Stempel gebrückt, und zwar so ftark, bag bie bort befindliche Nase fast zerquetscht worden; bie niebergeschlagenen Augen schienen biese Nase vergebens zu suchen und beghalb betrübt zu sein; ein übelriechenbes Lächeln spielte um ben Mund, ber überaus liebreizend war, und burch eine gewisse frappante Aehnlichkeit unseren griechischen After-Dichter zu ben gartesten Gaselen begeistern konnte. Die Bekleibung war ein altbeutscher Rock, zwar schon etwas modifizirt nach ben bringenbsten Anforderungen ber neueuropäischen Civilisation, aber im Schnitt noch immer erinnernb an ben, welchen Arminius im teutoburger Walbe getragen, und bessen Urform sich unter einer patriotischen Schneibergesellschaft eben so geheimnisvoll trabitionel erhalten hat, wie einst bie gothische Baufunft unter einer mystischen Maurergilbe. Ein weißgewaschener Lappen, ber mit bem blogen, altbeutschen Balfe tiesbebeutsam kontrastirte, bebeckte ben Kragen bieses famosen Rockes, aus seinen langen Aermeln hingen lange schmupige Bänbe, zwischen biesen zeigte sich ein langwelliger Leib, woran wieber zwei kurzweilige Beine schlotterten -

bie ganze Gestalt war eine kapenjämmerliche Parobie bes Apoll von Bei-

Und des ist der Demagog des neuen Athens? frug spottlächelnd der Berliner. Du juter Jott, des ist ja ein Landsmann von mich! Ich traue kaum meinen leiblichen Augen — des ist ja dersenige, welcher — Ne, des ist die Möglichkeit!

Ja, Ihr verblenbeten Berliner — sprach ich, nicht ohne Feuer — Ihr verkennt Eure heimischen Genies, und steinigt Eure Propheten. Wir aber können alles gebrauchen!

Und wozu braucht Ihr benn biese unglückliche Fliege?

Er ist zu Allem zu gebrauchen, wozu Springen, Kriechen, Gemuth, Fressen, Frömmigkeit, viel Altbeutsch, wenig Latein und gar kein Griechisch nöthig ift. Er springt wirklich sehr gut über'n Stod; macht auch Tabellen von allen möglichen Sprüngen und Berzeichnisse von allen möglichen Lesarten altbeutscher Gebichte. Dazu repräsentirt er bie Vaterlandsliebe, ohne im minbesten gefährlich zu sein. Denn man weiß sehr gut, daß er sich von den altbeutschen Demagogen, unter welchen er sich mal zufällig befunden, zu rechter Beit zurückgezogen, als ihre Sache etwas gefährlich wurde, und baber mit ben driftlichen Gefühlen seines weichen Berzens nicht mehr übereinstimmte. Seitbem aber bie Gefahr verschwunden, bie Märtyrer für ihre Gefinnung gelitten, fast alle sie von selbst aufgegeben, und sogar unsere feurigsten Barbiere ihre beutschen Röcke ausgezogen haben, seitbem hat bie Blüthezeit unseres porsichtigen Vaterlandsretters erft recht begonnen; er allein hat noch bas Demagogenkoftum und bie baju gehörigen Rebensarten beibehalten ; er preif't noch immer Arminius ben Cherusker und Frau Thusnelba, als sei er ihr blonder Enkel; er bewahrt noch immer seinen germanisch patriotischen Daß gegen welsches Babelthum, gegen bie Erfindung ber Seife, gegen Thiersch's heidnisch griechische Grammatik, gegen Quinctilius Barus, gegen Banbschut und gegen alle Menschen, die eine anständige Rase haben; — und so steht er ba, als wanbelnbes Denkmal einer untergegangenen Zeit, und wie ber lette Mohikan ist auch er allein übrig geblieben von einer ganzen thatkräftigen Horbe, er, ber lette Demagoge. Sie sehen also, daß wir im neuen Athen, wo es noch ganz an Demagogen fehlt, biesen Mann brauchen können, wir haben an ihm einen sehr guten Demagogen, ber zugleich so zahm ift, baß er jeben Speichelnapf beleckt, und aus ber Band frift, Baselnuffe, Raftanien, Rase, Würstchen, kurz alles frist, was man ihm giebt; und ba er sett einzig in seiner Art, so haben wir noch ben besonderen Vortheil, dag wir späterhin, wenn er frepirt ist, ihn ausstopfen lassen und als ben letten Demagogen, mit Haut und Haar, für bie Nachwelt aufbewahren können. Ich bitte Sie jeboch, sagen Sie bas nicht bem Professor Lichtenstein in Berlin, ber ließe ihn

swischen Preußen und Baiern geben könnte, da wir ihn auf keinen Fall ausliefern werden. Schon haben die Engländer ihn auf's Korn genommen und
Zweitausend siebenhundert sieben und siebenzig Guineen für ihn geboten, schon
haben die Destreicher ihn gegen die Giraffe eintauschen wollen; aber unser Ministerium soll geäußert haben: der lette Demagog ist und für keinen Preis
feil, er wird einst der Stolz unseres Naturalienkabinets und die Zierde unserer Stadt.

Der Berliner schien etwas zerstreut zuzuhören, schönere Gegenstände hatten seine Ausmerksamkeit in Anspruch genommen, und er siel mir endlich in die Rebe mit ben Worten: Erlauben Sie gehorsamst, daß ich Sie unterbreche, aber sagen Sie mir boch, was ist benn das für ein Hund, ber bort läuft?

Das ift ein anberer Bunb.

Ach, Sie verstehen mich nicht, ich meine jenen großen, weißzottigen Dund ohne Schwanz.

Mein lieber Herr, bas ist ber Hund bes neuen Alcibiabes.

Aber, bemerkte der Berliner, sagen Sie mir doch, wo ist denn der neue Alcibiades selbst?

Aufrichtig gestanden, antwortete ich, biese Stelle ist noch nicht besetzt, und wir haben erst ben hund.

#### Viertes Kapitel.

Der Ort, wo bieses Gespräch Statt fand, heißt Bogenhausen, ober Neuburghausen, ober Villa Dompesch, ober Montgelasgarten, ober das Schlössel, ja man braucht ihn nicht einmal zu nennen, wenn man von München dort hinsahren will, der Kutscher versteht uns schon an einem gewissen durstigen Augenblinzeln, an einem gewissen vorseligen Kopfnicken und ähnlichen Bezeichnungsgrimassen. Tausend Ausbrücke hat der Araber für ein Schwert, der Franzose sür die Liebe, der Engländer für das Hängen, der Deutsche für das Trinken, und der neuere Athener sogar für die Orte, wo er trinkt. Das Bier ist an besagtem Orte wirklich sehr gut, selbst im Prytaneum, vulgo Bockkeller, ist es nicht besser, es schmeckt ganz vortresslich, besonders auf zener Treppenterrasse, wo man die Tyroler Alpen vor Augen hat. Ich saß bort oft vorigen Winter und betrachtete die schneebebeckten Berge, die, glänzend in der Sonnenbeleuchtung, aus eitel Silber gegossen zu sein schienen.

Es war bamals auch Winter in meiner Seele, Gebanken und Gefühle waren wie eingeschneit, es war mir so verborrt und tobt zu Muthe, bazu kam

die leibige Politik, die Trauer um ein liebes gestorbenes Kind, und ein alter Nachärger und der Schnupfen. Außerdem trank ich viel Bier, weil man mich versicherte, das gäbe leichtes Blut. Doch der beste attische Breihahn wollte nicht fruchten bei mir, der ich mich in England schon an Porter gewöhnt hatte.

Endlich kam ber Tag, wo alles ganz anders wurde. Die Sonne brach bervor aus dem himmel und tränkte die Erde, bas alte Kind, mit ihrer Strablenmild, die Berge schauerten vor Lust und ihre Schneethränen flossen gewaltig, es frachten und brachen bie Eisbeden ber Seen bie Erbe schlug bie blauen Augen auf, aus ihrem Busen quollen hervor die liebenden Blumen und die Ningenben Wälber, bie grünen Paläste ber Nachtigallen, bie ganze Natur lächelte, und dieses Lächeln hieß Frühling. Da begann auch in mir ein neuer Frühling, neue Blumen sproßten aus bem Bergen, Freiheitsgefühle, wie Rosen, schossen hervor, auch beimliches Sehnen, wie junge Beilchen, bazwischen freilich manch' unnüte Resel. Ueber bie Graber meiner Wünsche jog bie Doffnung wieber ihr heiteres Grun, auch bie Melobieen ber Poesie kamen wieber, wie Zugvögel, bie ben Winter im warmen Guben verbracht und bas verlassene Reft im Norben wieber aufsuchen, und bas verlassene norbische Berg Nang und blühte wieder wie vormals — nur weiß ich nicht, wie das alles tam. Ift es eine braune ober blonbe Sonne gewesen, bie ben Frühling in meinem Derzen auf's Neue geweckt, und all' bie schlafenben Blumen in biesem Berzen wieber aufgeküßt und bie Nachtigallen wieber hingelächelt? War es bie mahlverwandte Natur felbst, bie in meiner Bruft ihr Echo suchte und sich gern barin bespiegelte mit ihrem neuen Frühlingsglanz? Ich weiß nicht, aber ich glaube, auf ber Terrasse zu Bogenhausen, im Angesicht ber Tyroler Alpen, geschah meinem Bergen solch neue Verzauberung. Wenn ich bort in Gebanken saß, war mir's oft, als sehe ich ein wunderschönes Jünglingsantlig über jene Berge hervorlauschen, und ich wünschte mir Flügel, um hinzueilen nach seinem Residenzland Italien. Ich fühlte mich auch oft angeweht von Citronen- und Drangenbüften, bie von ben Bergen herüberwogten, schmeichelnb und verheißend, um mich hinzuloden nach Italien. Einst fogar, in ber golbenen Abendbämmerung, sah ich auf ber Spite einer Alpe ihn ganz und gar, lebensgroß, ben fungen Frühlingsgott, Blumen und Lorbeeren umfränzten bas freudige Haupt, und mit lachenbem Auge und blühenbem Munde rief er: Ich liebe Dich, komm zu mir nach Italien!

# Sunftes Rapitel.

Wein Blid mochte daher wohl etwas sehnsüchtig kimmern, als ich, in Berzweistung über bas unabsehbare Philistergespräch, nach ben schönen Tyroler Bergen hinaussah und tief seufzte. Mein Berliner Philister nahm aber eben biefen Blick und Seufzer als neue Gesprächsfäben auf, und seufzte mit: "Ach ja, ich möchte auch jest in Konftantinopel sein! Ach! Konftantinopel zu sehen, war immer ber eenzige Wunsch meines Lebens, und jest find bie Ruffen gewiß schon eingezogen, ach, in Konstantinopel! Daben Gie Petersburg gesehen?" Ich verneinte bieses und bat, mir bavon zu erzählen. Aber nicht er selbst, sondern sein Bert Schwager, ber Kammergerichtsvath, war vorigen Sommer ba gewesen, und es soll eine ganz eenzige Stadt sein. — "Daben Sie Kopenhagen gesehen?" Da ich biese Frage ebenfalls verneinte und eine Schilberung bieser Stadt von ihm begehrte, lächelte er gar pfiffig und wiegte das Röpfchen recht vergnügt hin und her, und versicherte mir auf Ehre, ich könnte mir keine Vorstellung bavon machen, wenn ich nicht selbst bort gewesen sei. "Dieses," erwieberte ich, "wirb vor ber Pand noch nicht Statt finden, ich will jest eine andere Reise antreten, die ich schon diesen Frühling projektirk, ich reise nämlich nach Italien."

Als der Mann bieses Wort hörte, sprang er plöplich vom Stuhle auf, brehte sich breimal auf einem Fuße herum, und trillerte: Tirili! Tirili!

Das gab mir ben letten Sporn. Morgen reise ich, beschloß ich auf ber Stelle. Ich will nicht länger zögern, ich will so balb als möglich bas Land sehen, bas ben trockensten Philister so sehr in Ertase bringen kann, baß er bei bessen Erwähnung plöplich wie eine Wachtel schlägt. Während ich zu Dause meinen Kosser packte, kang mir ber Ton jenes Tirilis noch immer in ben Ohren, und mein Bruber, Naximilian Peine, ber mich ben andern Tag bis Tyrol begleitete, kunte nicht begreisen, warum ich auf dem ganzen Weg kein vernünstiges Wort sprach und beständig tirilirke.

# Sechstes Kapitel.

Tirili! Tirili! ich lebe! Ich fühle ben süßen Schmerz ber Eristenz, ich fühle alle Freuden und Qualen ber Welt, ich leibe für das Peil des ganzen Menschengeschlechts, ich büße bessen Sünden, aber ich genieße sie auch.

Und nicht blos mit bem Menschen, auch mit ben Pflanzen fühle ich, shre tausenb grünen Zungen erzählen mir allerliebste Geschichten, sie wissen, baß

ich nicht menschenstolz bin, und mit ben niedrigsten Wiesenblümchen eben so gern spreche, wie mit den höchsten Tannen. Ach, ich weiß ja, wie es mit solchen Tannen beschaffen ist! Aus der Tiese des Thals schießen sie himmelhoch empor, überragen fast die kühnsten Felsenberge — Aber wie lange dauert diese Herrlickeit? Höchstens ein paar lumpige Jahrhunderte, dann krachen sie altersmüd zusammen und versaulen auf dem Boden. Des Nachts kommen bann die hämischen Käuplein aus ihren Felsenspalten hervorgehuscht, und verhöhnen sie noch obendrein: Seht, Ihr starken Tannen, Ihr glaubet Euch mit den Bergen messen zu können, setzt liegt Ihr gebrochen da unten, und die Berge stehen noch immer unerschüttert.

Einem Abler, ber auf seinem einsamen Lieblingsfelsen fist, und solcher Berhöhnung zuhört, muß recht mitleibig zu Muthe werben. Er denkt dann an das eigene Schickfal. Auch er weiß nicht, wie tief er einst gebettet wird. Aber bie Sterne funkeln so beruhigenb, bie Walbwasser rauschen so trostvoll, und die eigene Seele überbrauft so ftolz all' die kleinmuthigen Gebanken, daß er sie bald wieder vergißt. Steigt gar die Sonne hervor, so fühlt er sich wieber wie sonst, und fliegt zu ihr hinauf, und wenn er hoch genug ist, singt er ihr entgegen seine Luft und Qual. Seine Mitthiere, besonders die Menschen, glauben, ber Abler könne nicht fingen, und sie wissen nicht, daß er bann nur fingt, wenn er aus ihrem Bereiche ift, und daß er aus Stolz nur von der Sonne gehört sein will. Und er hat Recht; es könnte irgend einem von ber gesieberten Sippschaft da unten einfallen, seinen Gesang zu rezenstren. Ich habe selbst erfahren, wie solche Kritiken lauten: das Duhn stellt sich dann auf ein Bein und gluckt, der Sänger habe kein Gemüth; der Truthahn kullert, es fehle ihm ber wahre Ernst; die Taube girrt, er kenne nicht die wahre Liebe; bie Gans schnattert, er sei nicht wissenschaftlich; ber Rapaun kikert, er sei nicht moralisch; der Dompfaff zwitschert, er habe leiber keine Religion; der Sperling piepst, er sei nicht probuktiv genug; Wiebehöpchen, Elsterchen, Schuhuden, Alles frächzt und ächzt und schnarrt — Nur die Nachtigall stimmt nicht ein in diese Kritiken, unbekümmert um die ganze Mitwelt, ift nur die rothe Rose ihr einziger Gebanke und ihr einziges Lieb, sehnsüchtig umflattert sie bie rothe Rose, und stürzt sich begeistert in die geliebten Dornen, und blutet und singt.

#### Siebentes Kapitel.

Es giebt einen Abler im beutschen Vaterlande, bessen Sonnenlied so gewaltig erklingt, daß es auch hier unten gehört wird, und sogar die Nachtigallen aufhorchen, trop all' ihren melobischen Schmerzen. Das bist Du, Karl

Immermann, und Deiner bacht'ich gar oft in bem Lande, wovon Du so schön gesungen. Wie konnte ich burch Tyrol reisen, ohne an bas "Trauerspiel" zu benken ?

Run freilich, ich habe die Dinge in anderer Färbung gesehen; aber ich bewundere doch den Dichter, der aus der Fülle des Gemüths dasjenige, was er nie gesehen hat, der Wirklichkeit so ähnlich schafft. Am meisten ergößte mich, daß "Das Trauerspiel in Tyrol" in Tyrol verboten ist. Ich gedachte der Worte, die mir mein Freund Woser schrieb, als er mir meldete, daß der zweite Band der Reisebilder verboten sei: "Die Regierung hätte aber das Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es wäre bennoch gelesen worden."

Zu Insbruck im goldenen Abler, wo Andreas Hofer logirt hatte, und noch jede Ede mit seinen Bildnissen und Erinnerungen an ihn beklebt ist, fragte ich den Wirth, Herrn Riederkirchner, ob er mir noch viel von dem Sandwirth erzählen könne ? Da war ber alte Mann überfließenb von Redseligkeit, und vertraute mir mit klugem Augenzwinken, daß jest die Geschichte auch ganz gebruckt heraus sei, aber auch ganz geheim verboten; und als er mich nach einem dunkeln Stübchen geführt, wo er seine Reliquien aus bem Tyrolerkrieg aufbewahrt, wickelte er ein schmutig blaues Papier von einem schon zerlesenen grünen Büchlein, bas ich zu meiner Verwunderung als Immermann's "Trauerspiel in Tyrol" erkannte. 3ch sagte ihm, nicht ohne erröthenben Stolz, ber Mann, ber es geschrieben, sei mein Freund. Derr Nieberkirdner wollte nun so viel als möglich von bem Manne wissen, und ich sagte ihm, es sei ein gebienter Mann, von fester Statur, sehr ehrlich und sehr geschickt in Schreibsachen, so bag er nur wenige seines Gleichen finde. Dag er aber ein Preuße sei, wollte herr Nieberkirchner burchaus nicht glauben, und rief mit mitleidigem Lächeln: Warum nicht gar! Er ließ sich nicht ausreben, bag ber Immermann ein Tyroler sei und ben Tyroler Krieg mitgemacht habe, — "wie könnte er sonst alles wissen ?"

Seltsame Grille bes Volkes! Es verlangt seine Geschichte aus ber Hand bes Dichters und nicht aus ber Hand bes Historikers. Es verlangt nicht ben treuen Bericht nackter Thatsachen, sondern jene Thatsachen wieder aufgelöst in die ursprüngliche Poesse, woraus sie hervor gegangen. Das wissen die Dichter. und nicht ohne geheime Schadenlust modeln sie willkührlich die Völkererinnerungen, vielleicht zur Verhöhnung stolztrockner Historiographen und pergamentener Staatsarchivare. Nicht wenig ergöste es mich, als ich in den Vuden des letzen Jahrmarkts die Geschichte des Belisars in grell kolorirten Vildern ausgehängt sah, und zwar nicht nach dem Vrocop, sondern ganz treu nach Schent's Tragödie. "So wird die Geschichte verfälscht"— rief der gelahrte Freund, der mich begleitete,— "sie weiß nichts von jener Rache einer beleidigten Gattin, von senem gesangenen Sohn, von jener liebenden Tochtes

und bergleichen mobernen Berzensgeburten!" Ist denn dies aber wirklich ein Fehler? soll man den Dichtern wegen dieser Fälschung gleich den Prozest machen? nein, denn ich läugne die Anklage. Die Geschichte wird nicht von den Dichtern verfälscht. Sie geden den Sinn derselben ganz treu, und sei es auch durch selbsterfundene Gestalten und Umstände. Es giedt Bölker, denen nur auf diese Dichterart ihre Geschichte überliesert worden, z. B. die Indier. Dennoch geden Gesänge wie der Maha Baratha den Sinn indischer Geschichte viel richtiger als irgend ein Compendienschreiber mit all' seinen Jahrzahlen. In gleicher Hinsicht möchte ich behaupten, Walter Scott's Romane gäben zuweilen den Geist der englischen Geschichte weit treuer als Hume; wenigsens hat Sartorius sehr Recht, wenn er in seinen Rachträgen zu Spittler seine Romane zu den Quellen der englischen Geschichte rechnet.

Es geht ben Dichtern wie ben Träumern, die im Schlafe bassenige innere Gefühl, welches ihre Seele durch wirkliche äußere Ursachen empfindet, gleichsam maskiren, indem sie an die Stelle dieser letteren ganz andere äußere Ursachen erträumen, die aber in so fern ganz adäquat sind, als sie dasselbe Gefühl hervordringen. So sind auch in Immermann's "Trauerspiel" manche Außendinge ziemkich willführlich geschaffen, aber der Deld selbst, der Gefühlsmittelpunkt, ist identisch geträumt, und wenn diese Traumgestalt selbst träumerisch erscheint, so ist auch dieses der Wahrheit gemäß. Der Baron Dormayr, der hierin der kompetenteste Richter sein kann, hat mich, als ich süngst das Vergnügen hatte, ihn zu sprechen, auf diesen Umstand ausmerksam gemacht. Das mystische Gemüthsleben, die abergläubische Religiosistit, das Epische des Mannes, hat Immermann ganz richtig angedeutet. Er gab ganz treu sene treue Taube, die, mit dem blanken Schwert im Schnabel, wie die kriegerische Liebe, über den Bergen Tyrols so helbenmüthig umherschwebte, die die Kugeln von Mantua ihr treues Derz durchbohrten.

Was aber bem Dichter am meisten zur Ehre gereicht, ist bie eben so treue Schilberung bes Gegners, aus welchem er keinen wüthenden Geßler gemacht, um seinen Hofer besto mehr zu heben; wie dieser eine Taube mit dem Schwerte, so ist jener ein Abler mit dem Delzweig.

#### Achtes Kapitel.

In der Wirthshausstube des Herrn Niederkirchner zu Insbruck hängen einträchtig neben einander die Bilder des Andreas Hofer, Napoleon Bonaparte und Ludwig von Bayern.

Insbruck selbst ist eine unwohnliche, blöbe Stadt. Bielleicht mag sie im Winter etwas geistiger und behaglicher aussehen, wenn die hohen Berge, wo-

von sie eingeschlossen, mit Schnee bebeckt sind, und die Lawinen bröhnen und überall bas Eis fracht und blist.

Ich fand die Häupter jener Berge mit Wolken, wie mit grauen Turbanen, umwickelt. Man sieht bort die Martinswand, den Schauplat der lieblichsten Raisersage; wie denn überhaupt die Erinnerung an den ritterlichen Max in Tyrol noch immer blüht und klingt.

In ber hoffirche stehen bie oft besprochenen Standbilber ber Fürsten und Fürstinnen aus bem Dause Destreich und ihrer Ahnen, worunter mancher gerechnet worben, ber gewiß bis auf ben heutigen Tag nicht begreift, wie er zu bieser Ehre gekommen. Sie stehen in gewaltiger Lebensgröße, aus Eisen gegossen, um bas Grabmal bes Maximilian. Da aber bie Kirche klein und bas Dach niedrig ift, so kommts einem vor, als sähe man schwarze Wachsfiguren in einer Marktbube. Am Fußgestell ber meisten liest man auch ben Ramen berjenigen boben Personen, bie sie vorstellen. Als ich sene Statuen betrachtete, traten Engländer in die Kirche; ein hagerer Mann mit aufgesperrtem Gesichte, die Daumen eingehaft in die Armöffnungen ber weißen Weste, und im Maul einen lebernen Guide des voyageurs; hinter ihm seine lange Lebensgefährtin, eine nicht mehr ganz junge, schon etwas abgeliebte, aber noch immer hinlänglich schöne Dame; hinter dieser ein rothes Portergesicht mit puberweißen Aufschlägen, fteif einhertretend in einem bito Roc, und die hölzernen Bande vollauf befrachtet mit Mylabys Bandschuhen, Alpenblumen und Mops.

Das Kleeblatt stieg schnurgerabe nach bem obern Ende ber Rirche, wo ber Sohn Albions seiner Gemahlin die Statuen erklärte, und zwar nach seinem Guide des voyageurs, in welchem ausführlich zu lesen war: Die erste Statue ist der König Clodevig von Frankreich, die andere ist der König Arthur von England, die britte ist Rudolph von Habsburg u. s. w. Da aber ber arme Engländer die Reihe von oben anfing, statt von unten, wie es der Guide des voyageurs voraussette, so gerieth er in bie ergöplichsten Bermechselungen, die noch komischer wurden, wenn er an eine Frauenstatue kam, die er für einen Mann hielt, und umgekehrt, so bag er nicht begriff, warum man Rubolph von Habsburg in Weibsfleibern bargestellt, bagegen bie Königin Maria mit eisernen hofen und einem allzulangen Barte. Ich, ber ich gerne mit meinem Wissen nachhelfe, bemerkte beiläufig: bergleichen habe wahrscheinlich bas bamalige Rostum erfordert, auch könne es besonderer Wille ber hohen Personen gewesen sein, so, und bei Leibe nicht anders, gegossen zu werden. es ja bem jegigen Raiser einfallen, sich in einem Reifroc ober gar in Windeln gießen zu lassen; — wer würde was bagegen einwenden?

Der Mops bellte kritisch, ber Lakay glopte, sein herr pupte sich die Nase, und Mylady sagte: a fine exhibition, very fine indeed! — heine. I.

# Meuntes Kapitel.

Briren war die zweite, größere Stadt Tyrols, wo ich einkehrte. Sie liegt in einem Thal, und als ich ankam, war sie mit Dampf und Abendschatten übergossen. Dämmernde Stille, melancholisches Glockengebimmel, die Schaafe trippelten nach ihren Ställen, die Menschen nach den Kirchen; über-all beklemmender Geruch von häßlichen Beiligenbildern und getrocknetem Beu.

"Die Jesuiten sind in Briren" hatte ich kurz vorher im Hesperus gelesen. Ich sah mich auf allen Straßen nach ihnen um; aber ich habe Niemanden gesehen, der einem Jesuiten glich, es sei denn jener dicke Mann mit geistlich dreieckigem Hut und pfäfsisch geschnittenem, schwarzen Rock, der alt und abgetragen war, und mit den glänzend neuen schwarzen Hosen gar auffallend kontrastirte.

Das tann auch tein Jesuit sein, sprach ich enblich zu mir selber; benn ich habe mir immer bie Jesuiten etwas mager gebacht. Db es wirklich noch Jefuiten giebt ? Manchmal will es mich bedünken, als sei ihre Existenz nur eine Chimare, als spute nur bie Angft vor ihnen noch in unseren Röpfen, nachbem längst die Gefahr vorüber, und alles Eifern gegen Jesuiten mahnt mich bann an Leute, bie, wenn es längst aufgehört hat zu regnen, noch immer mit aufgespanntem Regenschirm umbergeben. Ja, mich bunkt zuwellen, ber Teufel, ber Abel und die Jesuiten existiren nur so lange, als man an sie glaubt. Bom Teufel könnten wir es wohl ganz bestimmt behaupten; benn nur bie Bläubigen haben ihn bisher gesehen. Auch in Betreff bes Abels werben wir im Laufe einiger Zeit die Erfahrung machen, daß die bonne société aufhören wird, die bonne société zu sein, sobald ber gute Bürgersmann nicht mehr die Güte hat, sie für die bonne société zu halten. Aber die Jesuiten! Wenigstens haben sie boch nicht mehr bie alten Hosen an! Die alten Jesuiten liegen im Grabe mit ihren alten hofen, Begierben, Weltplanen, Ranken, Distinctionen, Reservazionen und Giften, und was wir jest in neuen, glänzenben Posen durch die Welt schleichen sehen, ist nicht sowohl ihr Geist, als vielmehr ihr Gefpenft, ein albernes, blöbsinniges Gespenft, bas uns täglich burch Wort und That zu beweisen sucht, wie wenig es furchtbar sei; und wahrlich es mahnt uns an die Geschichte von einem ähnlichen Gespenste im Thüringer Walde, bas einst bie Leute, so sich vor ihm fürchteten, von ihrer Furcht befreite, indem es, vor Aller Augen, seinen Schäbel von den Schultern herabnahm, und jedem zeigte, daß er inwendig ganz hohl und leer fei.

Ich kann nicht umbin, nachträglich zu erzählen, baß ich Gelegenheit fanb, ben biden Mann mit ben glänzenb neuen Hosen genauer zu beobachten, und mich zu überzeugen, baß er kein Jesuit war, sonbern ein ganz gewöhnliches

Vieh Gottes. Ich traf ihn nemlich in ber Gaststube meines Wirthshauses, wo er zu Nacht speiste, in Gesellschaft eines langen, magern, Ercellenz genannten Mannes, ber jenem alten hagestolzlichen Lanbjunker, ben uns Shakespeare geschildert, so ähnlich war, daß es schien, als habe die Ratur ein Plagiat begangen. Beibe würzten ihr Mahl, indem fie die Aufwärterin mit Caressen bebrängten, die das liebe, bilbschöne Mäbchen nicht wenig anzuekeln schienen, so bag sie sich mit Gewalt lodrig, wenn ber Eine sie hinten flatschelte, ober ber Anbere sie gar zu embraffiren suchte. Dabet riffen sie ihre robesten Boten, bie bas Mädchen, wie sie wußten, nicht umbin konnte anzuhören, da sie zur Aufwartung ber Gäfte und auch um mir ben Tisch zu beden, im Zimmer bleiben mußte. Als jeboch bie Ungebühr ganz unleiblich wurde, ließ die junge Person plöglich alles stehen und liegen, eilte zur Thur hinaus, und tam erft nach einigen Minuten ins Zimmer gurud, mit einem Heinen Rinbe auf bem Arm, bas sie bie ganze Zeit auf bem Arm behielt, während sie im Gaftzimmer ihre Geschäfte besorgte, obgleich ihr biefe baburch um so beschwerlicher wurden. Die beiben Cumpane aber, ber geiftliche und ber ablige Herr, wagten keine einzige Beläftigung mehr gegen bas Mabchen, bas jest ohne Unfreundlichkeit, jeboch mit feltsamen Ernft, sie bebiente; - bas Bespräch nahm eine andere Wendung, beibe schwatten jest bas gewöhnliche Geschwäh von der großen Verschwörung gegen Thron und Altar, sie verständigten sich über die Rothwendigkeit strenger Maagregeln, und reichten sich mehrmals bie beiligen Allianzhände.

#### Johntes Aapitel.

Für die Geschichte von Tyrol sind die Werke des Joseph von Hormayr unentbehrlich; für die neueste Geschichte ist er selbst die beste, oft die einzige Quelle. Er ist für Tyrol was Iohannes von Müller für die Schweiz ist; eine Parallele dieser beiden Historiker drängt sich uns von selbst auf. Sie sind gleichsam Wandnachbaren, beide in threr Jugend gleich begeistert für ihre Geburtsalpen, beide sleißig, forschsam, von historischer Denkweise und Gefühlsrichtung; Iohannes von Müller, epischer gestimmt, den Geist wiegend in den Geschichten der Bergangenheit, Ioseph von Hormayr, hastig fühlend, mehr in die Gegenwart hineingerissen, uneigennühig das Leben wagend für das, was ihm lieb war.

Bartholdys "Arieg ber Tyroler Landleute im Jahr 1809" ift ein geistreich und schön geschriebenes Buch, und wenn Mängel barin find, so entstanden sie nothwendigerweise baburch, weil der Berfasser, wie es edlen Gemüthern eigen ist, für die unterbrückte Parthei eine sichtbare Borliebe hegte, und weil noch Pulverbampf die Begebenheiten umhüllte. als er sie beschrieb.

Biete merkwürdige Ereignisse jener Zeit sind gar nicht aufgeschrieben, und leben nur im Gedächtnisse des Bolkes, das jest nicht gern mehr davon spricht, da die Erinnerung mancher getäuschten Hossnung dabei auftaucht. Die armen Tyroler haben nämlich auch allerlei Erfahrungen machen müssen, und wenn man sie jest fragt, ob sie, zum Lohne ihrer Treue. Alles erlangt, was man ihnen in der Noth versprochen, so zuchen sie gutmüthig die Achsel und sagen naiv: es war vielleicht so ernst nicht zemeint, und der Kaiser hat viel zu benken, und da geht ihm manches durch den Rops.

Tröstet Euch, arme Schelme! Ihr seib nicht die Einzigen, benen etwas versprochen worden. Passirt es doch oft auf großen Sclavenschiffen, daß man bei großen Stürmen und wenn das Schiff in Gesahr geräth, zu den schwarzen Menschen seine Zustucht nimmt, die unten im dunkeln Schiffsraum zusammengestaut liegen. Man bricht dann ihre eisernen Ketten, und verspricht heilig und theuer, ihnen die Freiheit zu schenken, wenn durch ihre Thätigkeit das Schiff gerettet werde. Die blöden Schwarzen jubeln nun hinauf ans Lageslicht, Hurrah! sie eilen zu den Pumpen, stampfen aus Leibeskräften, belsen, wo nur zu helsen ist, klettern, springen, kappen die Masten, winden die Laue, kurz arbeiten so lange dis die Gesahr vorüber ist. Alsdann werden sie, wie sich von selbst versteht, wieder nach dem Schiffsraum hinabgeführt, wieder ganz bequem angesesset, und in ihrem dunkeln Elend machen sie demagogische Betrachtungen über Versprechungen von Seelenverkäufern, deren ganze Sorge, nach überstandener Gesahr, dahin geht, noch einige Seelen mehr einzutauschen.

O navis, referent in mare te novi Fluctus? etc.

Als mein alter Lehrer biese Obe des Horaz, worin der Senat mit einem Schiffe verglichen wird, explizirte, hatte er allerlei politische Betrachtungen zu machen, die er bald einstellte, als die Schlacht bei Leipzig geschlagen worden, und die ganze Classe auseinander ging.

Mein alter Lehrer hat alles voraus gewußt. Als wir die erste Nachricht dieser Schlacht erhielten, schüttelte er das graue Haupt. Jest weiß ich was dieses Schütteln bedeutete. Bald kamen die genaueren Berichte, und heim-lich zeigte man einander die Bilder, wo gar bunt und erbaulich abkonterfeit war: wie die hohen Heersührer auf dem Schlachtfelde knieten und Gott dankten.

Ja, sie konnten Gott banken — fagte mein Lehrer und lächelte, wie er zu lächeln pflegte, wenn er den Salust erplizirte — ber Kaiser Napoleon hat sie so oft geklopft, daß sie es ihm boch am Ende ablernen konnten.

Nun kamen die Allierten und die schlechten Befreiungsgedichte, hermann und Thusnelda, hurrah, und der Frauenverein und die Baterlandseicheln, und das ewige Pralen mit der Schlacht bei Leipzig, und wieder die Schlacht bei Leipzig, und kein Aufhören davon.

Es geht biesen Leuten, bemerkte mein Lehrer, wie ben Thebanern, als sie bei Leuktra endlich einmal jene unbesiegbaren Spartaner geschlagen, und beständig mit dieser Schlacht pralten, so daß Antisthenes von ihnen fagte: sie machen es wie die Anaben, die vor Freude sich nicht zu lassen wissen, wenn sie einmal ihren Schulmeister ausgeprügelt haben. Liebe Jungens, es wäre besser gewesen, wir hätten selbst die Prügel bekommen.

Bald barauf ift ber alte Mann gestorben. Auf seinem Grabe wächst preußisches Gras, und es weiben bort die abeligen Rosse unserer renovirten Ritter.

### Gilftes Rapitel.

Die Tyroler sind schön, heiter, ehrlich, brav, und von unergründlicher Beistesbeschränktheit. Sie sind eine gesunde Menschenrace, vielleicht weil sie ju bumm finb, um frank sein ju konnen. Auch eine eble Race möchte ich fie nennen, weil fie sich in ihren Nahrungsmitteln sehr wählig und in ihren Gewöhnungen sehr reinlich zeigen; nur fehlt ihnen ganz und gar bas Gefühl von der Würde ber Persönlichkeit. Der Tyroler hat eine Sorte von lächelnbem humoriftischen Servilismus, ber fast eine ironische Färbung trägt, aber boch grundehrlich gemeint ift. Die Frauenzimmer in Tyrol begrüßen Dich so zuvorkommend freundlich, die Männer drücken Dir so berb die Pand, und gebehrben sich babei so putig herzlich, daß Du fast glauben solltest, sie behandelten Dich wie einen nahen Berwandten, wenigstens wie ihres Gleichen; aber weit gefehlt, fie verlieren babei nie aus bem Gebächtniß, daß sie nur gemeine Leute sind, und bag Du ein vornehmer herr bift, ber es gewiß gern sieht, wenn gemeine Leute ohne Blöbigkeit sich zu ihm herauflassen. Und barin haben sie einen naturrichtigen Inftinkt; bie ftarrften Aristofraten finb frob, wenn sie Gelegenheit finden zur Derablassung, benn baburch eben fühlen sie, wie hoch sie gestellt sind. Bu Dause üben die Tyroler diesen Servilismus gratis, in der Fremde suchen sie auch noch dadurch zu lukriren. Gie geben ihre Persönlichkeit preis, ihre Nationalität. Diese bunten Deckenverkäufer, diese muntern Tyroler Bua, die wir in ihrem Rationalkostüm herumwandern sehen, lassen gern ein Späschen mit sich treiben, aber Du mußt ihnen auch etwas abkaufen. Jene Geschwister Rainer, die in England gewesen, haben es noch besfer verstanden, und sie hatten noch obenbrein einen guten Rathgeber, ber ben Geift ber englischen Rebility gut kannte. Daher ihre gute Aufnahme in Foper der europätschen Aristofratie, in the west end of the town. Als ich vorigen Sommer in den glänzenden Konzertfälen ber Londoner fashionablen Welt biese Tyroler Sänger, gekleibet in ihre heimathliche Bolkstracht, bas Schaugeruft betreten sah, und von ba herab fene Lieber hörte, bie in ben Tyroler Alpen so naiv und fromm gesobelt werben, und uns auch in's norbbeutsche Berz so lieblich hinabklingen — ba verzerrte sich alles in meiner Geele zu bitterem Unmuth, bas gefällige Lächeln vornehmer Lippen flach mich wie Schlangen, es war mir, als fabe ich bie Reuschheit bes beutschen Wortes auf's Roheste beleidigt, und die süßesten Mysterien des beutschen Gemüthlebens vor frembem Pöbel profanirt. Ich habe nicht mitflatschen können bei biefer schamlefen Verschacherung bes Verfcamiteften, und ein Schweizer, ber gleich fühlend mit mir den Saal verließ, bemerkte ganz richtig: wir Schwyzer.geben auch viel für's Gelb, unsere besten Rafe und unser bestes Blut, aber bas Alphorn fonnen wir in ber Frembe faum blasen horen, vielweniger es selbft Masen für Geld.

## Bwölftes Kapitel.

Tyrol ift fehr icon, aber bie schönsten Landschaften können uns nicht entzüden, bei trüber Witterung und ähnlicher Gemuthestimmung. Diese ift bei mir immer die Folge von jener, und da es draußen regnete, so war auch in mir schlechtes Wetter. Rur bann und wann burfte ich ben Ropf zum Wagen hinausstreden, und bann schaute ich himmelhohe Berge, bie mich ernsthaft ansahen, und mir mit ben ungeheuern häuptern und langen Wolfenbarten eine glückliche Reise zunickten. Die und ba bemerkte ich auch ein fernblaues Berglein, bas sich auf bie Fußzehen zu stellen schien, und ben anberen Bergen recht neugierig über bie Schultern blickte, wahrscheinlich um mich zu seben. Dabei freischten überall bie Walbbäche, die sich wie toll von den Döhen herabfürzten und in ben bunkeln Thalftrubeln versammelten. Die Menschen steckten in ihren nieblichen, netten Säuschen, bie über ber Salbe, an den schroffsten Abhängen und bis auf bie Bergspipen zerstreut liegen; niedliche nette Bauschen, gewöhnlich mit einer langen, baltonartigen Gallerie, und tiese wieder mit Basche, Beiligenbilbden, Blumentopfen und Mabdengesichtern ausgeschmückt. Auch hübsch bemalt sind biefe Bauschen, meistens weiß und grün, als trügen sie ebenfalls bie Tyroler Lanbestracht, grune Dosenträger liber bem weißen Bembe. Wenn ich folch' Bauschen im einsamen Regen liegen fah, wollte mein Berg oft aussteigen und zu ben Menschen geben, die gewiß troden und vergnügt ba brinnen sagen. Da brinnen, bacht' ich, muß sich's recht lieb und innig leben lassen, und die alte Großmutter erzählt gewiß die heimlichsten Geschichten. Während ber Wagen unerbittlich vorbeifuhr, schaut' ich noch oft zurück, um die bläulichen Rauchsäulen aus den kleinen Schornsteinen steigen zu sehen, und es regnete bann immer stärker, außer mir und in mir, daß mir fast die Tropfen aus den Augen herauskamen.

Oft hob sich auch mein Derz, und trop bem schlechten Wetter klomm es zu ben Leuten, die ganz oben auf ben Bergen wohnen, und vielleicht kaum einmal im Leben herabkommen, und wenig erfahren von dem, was hier unten geschieht. Sie sind deshalb um nichts minder fromm und glücklich. Bon der Politik wissen sie nichts, als daß sie einen Kaiser haben, der einen weißen Rock und rothe Posen trägt; das hat ihnen der alte Oheim erzählt, der es selbst in Insbruck gehört von dem schwarzen Seppert, der in Wien gewesen. Als nun die Patrioten zu ihnen hinaufkletterten und ihnen deredisam vorstellten, daß sie sest einen Kürsten bekommen, der einen blauen Rock und weiße Posen trage, da griffen sie zu ihren Büchsen, und küsten Weib und Kind, und stiegen von den Bergen hinab, und ließen sich todischlagen für den weißen Rock und die lieben alten rothen Posen.

Im Grunde ist es auch basselbe, für was man stirbt, wenn nur für etwas Liebes gestorben wird, und so ein warmer, treuer Tob ist besser, als ein kaltes, treuloses Leben. Schon allein die Lieber von einem solchen Tobe, die süßen Reime und lichten Worte erwärmen unser Herz, wenn feuchte Rebelluft und zudringliche Sorgen es betrüben wollen.

Biel solcher Lieber klangen burch mein Herz, als ich über die Berge Tyrols bahinfuhr. Die traulichen Tannenwälber rauschten mir so manch' vergessenes Liebeswort in's Gebächtniß zurück. Besonders wenn mich die großen blauen Berg-Seen so unergründlich sehnfüchtig anschauten, dann dachte ich wieder an die beiden Kinder, die sich so lieb gehabt und zusammen gestorben sind. Es ist eine veraltete Geschichte, die auch sest Niemand mehr glaubt, und die ich selbst nur aus einigen Liederreimen kenne.

"Es waren zwei Königskinder, Die hatten einander so lieb, Sie konnten beisammen nicht kommen, Das Wasser war viel zu tief —"

Diese Worte singen von selbst wieder an in mir zu klingen, als ich, bei einem von jenen blauen Seen, am jenseitigen Ufer einen kleinen Knaben und am diesseitigen ein kleines Mädchen stehen sah, die beide in der bunten Bolkstracht, mit bebänderten, grünen Spishütchen auf dem Kopf, gar wunderlied-lich gekleidet waren, und sich hinüber und herüber grüßten —

Sie konnten beisammen nicht kommen, Das Wasser war viel zu tief.

## Preizehntes Kapitel.

Im süblichen Tyrol flärte sich bas Wetter auf, die Sonne von Italien ließ schon ihre Nähe fühlen, die Berge wurden wärmer und glänzender, ich sah ichon Weinreben, die fich baran hinaufrankten, und ich konnte mich schon bfter zum Wagen hinauslehnen. Wenn ich mich aber zum Wagen hinauslehne, fo lehnt fich mein Derz mit mir binaus, und mit bem Bergen all' feine Liebe, seine Wehmuth und seine Thorheit. Es ift mir oft geschehen, daß das arme Berg baburch von ben Dornen zerrissen wurde, wenn es sich nach ben Rosenbüschen, die am Wege blühten, hinauslehnte, und die Rosen Tyrols find nicht häßlich. Als ich burch Steinach fuhr und ben Markt besah, worauf Immermann ben Sandwirth Hofer mit seinen Gesellen auftreten läßt, ba fand ich, bag ber Markt für eine Infurgenten-Berfammlung viel zu klein ware, aber noch immer groß genug ist, um sich barauf zu verlieben. Es sind ba nur ein Paar weiße Bäuschen, und aus einem kleinen Fenster gudte eine fleine Sandwirthin und zielte und schoß aus ihren großen Augen; — wäre der Wagen nicht schnell vorübergerollt, und hätte sie Zeit gehabt noch einmal zu laben, so wäre ich geschoffen. Ich rief: Rutscher, fahr' zu, mit einer solden Schön-Elsp ift nicht zu spagen; bie ftedt einem bas haus über bem Ropf in Brand. Als gründlicher Reisender muß ich auch anführen, daß die Frau Wirthin in Sterzing zwar selbst eine alte Frau ist, aber bafür zwei junge Töchterlein hat, bie einem bas Derz, wenn es ausgestiegen ift, burch ihren Anblick recht wohlthätig erwärmen. Aber Dich barf ich nicht vergessen, Du Schönste von allen, Du schöne Spinnerin an den Marken Italiens! D hattest Du mir, wie Ariadne bem Theseus, ben Faben Deines Gespinnstes gegeben, um mich zu leiten burch bas Labyrinth biefes Lebens, jest wäre ber Minotaurus schon besiegt, und ich würde Dich lieben und kuffen und niemals verlassen!

Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Weiber lächeln, sagt ein chinesischer Schriftsteller, und ein deutscher Schriftsteller war eben dieser Meinung, als er in Südtyrol, wo Italien beginnt, einem Berge vorbeikam, an dessen Fuße, auf einem nicht sehr hohen Steindamm, eines von jenen Däuschen stand, die mit ihrer traulichen Gallerie und ihren naiven Malereien und so lieblich ansehen. Auf der einen Seite stand ein großes hölzernes Aruzist, das einem sungen Weinstod als Stüße diente, so daß es fast schaurig heiter aussah, wie das Leben den Tod, die saftig grünen Reben den blutigen Leib und die gekreuzigten Arme und Beine des Heilands umrankten. Auf der anderen Seite des Päuschens stand ein runder Taubenkosen, dessen gesiedertes Bölkchen flog hin und her, und eine ganz besonders anmuthig weiße Taube saß auf dem hüb-

schen Spipbächlein, bas, wie die fromme Steinkrone einer Beiligennische, über bem haupte ber schönen Spinnerin hervorragte. Diese saß auf der kleinen Gallerie und spann, nicht nach der deutschen Spinnradmethode, sondern nach jener uralten Weise, wo ein flachsumzogener Wocken unter dem Arme gehalten wird, und der abgesponnene Faden an der freihängenden Spindel hinunterläuft. So spannen die Königstöchter in Griechenland, so spinnen noch sest die Parzen und alle Italienerinnen. Sie spann und lächelte, undeweglich saß die Taube über ihrem Haupte, und über dem Hause selbst ragten hinten die hohen Berge, deren Schneegipfel die Sonne beschien, daß sie aussahen wie eine ernste Schuswache von Riesen mit blanken Helmen auf den Häuptern.

Sie spann und lächelte, und ich glaube, sie hat mein Berg festgesponnen, während ber Wagen etwas langsamer vorbeifuhr, wegen bes breiten Stromes ber Eisach, die auf der andern Seite des Wegs dahinschoß. Die lieben Züge kamen mir ben ganzen Tag nicht aus bem Gebächtniß, überall fah ich jenes holde Antlit, das ein griechischer Bildhauer aus bem Dufte einer weißen Rose geformt zu haben schien, ganz so hingehaucht zart, so überselig ebel, wie er es vielleicht einst als Jüngling geträumt in einer blühenben Frühlingsnacht. Die Augen freilich hätte kein Grieche erträumen und noch weniger begreifen können. Ich aber sah sie und begriff sie, biese romantischen Sterne, bie so zauberhaft bie antife herrlichkeit beleuchteten. Den ganzen Tag fah ich biese Augen, und ich träumte bavon in der folgenden Racht. Da saß sie wieder und lächelte, die Tauben flatterten hin und her wie Liebesengel, auch die weiße Taube über ihrem haupte bewegte mystisch die Flügel, hinter ihr hoben sich immer gewaltiger die behelmten Wächter, vor ihr hin jagte der Bach, immer fturmifcher und wilber, die Weinreben umrankten mit angftlicher Daft bas gekreuzigte Polzbild, das fich schmerzlich regte, und die leidenden Augen öffnete und aus ben Wunden blutete - sie aber spann und lächelte, und an bem Faben ihres Wodens, gleich einer tangenben Spindel, hing mein eigenes Berg.

### Vierzehntes Mapitel.

Während die Sonne immer schöner und herrlicher aus dem himmel hervorblühte, und Berg und Burgen mit Goldschleiern umfleidete, wurde es auch
in meinem herzen immer heißer und leuchtender, ich hatte wieder die ganze
Brust voll Blumen, und diese sproßten hervor und wuchsen mir gewaltig über
den Kopf, und durch die eignen herzblumen hindurch lächelte wieder himmlisch
die schöne Spinnerin. Befangen in solchen Träumen, selbst ein Traum, kam
ich nach Italien, und da ich während der Reise schon ziemlich vergessen hatte,
daß ich dorthin reiste, so erschrack ich fast, als mich all die großen italienischen

Augen plötlich aufahen, und das buutverwirrte italienische Leben mir leibhaftig, heiß und summend, entgegenströmte.

Es geschah bieses aber in ber Stadt Trient, wo ich an einem schwen Sonntag bes Rachmittags ankam, jur Zeit, wo bie Dige fich legt und bie Italiener aufstehen und in den Stragen auf und ab spazieren. Diese Stadt liegt alt und gebrochen in einem weiten Kreise von blühend grünen Bergen, Die, wie ewig junge Götter auf bas morfche Menschenwert berabseben, und morsch liegt daneben auch die hohe Burg, die einst die Stadt beherrschte, ein abenteuerlicher Bau aus abenteuerlicher Zeit, mit Spipen, Vorsprüngen, Zinnen und mit einem breitrunden Thurm, worin nur noch Eulen und ößreichische Invaliden hausen. Auch die Stadt selbst ist abenteuerlich gebaut, und wundersam wird einem zu Ginn beim erften Anblick biefer uralterthumlichen Bäuser mit ihren verblichenen Frestos, mit ihren zerbröckelten Beiligenbildern, mit ihren Thurmchen, Erkern, Gitterfensterchen, und jenen hervorftebenben Giebeln, die eftrabenartig auf grauen alterschwachen Pfeilern ruben, welche selbst einer Stütze bedürften. Solcher Anblick wäre allzu wehmüthig, wenn nicht die Natur diese abgestorbenen Steine mit neuem Leben erfrischte, wenn nicht suße Weinreben jene gebrechlichen Pfeiler, wie bie Jugend bas Alter, innig und gärtlich umrankten, und wenn nicht noch sugere Dabchengesichter aus jenen trüben Bogenfenstern hervorguckten, und über ben beutschen Frembling lächelten, ber, wie ein schlafwanbelnber Träumer, burch bie blühenben Ruinen einherschwankt.

Ich war wirklich wie im Traum, wie in einem Traume, wo man sich auf irgend etwas besinnen will, was man ebenfalls einmal geträumt hat. betrachtete abwechselnb bie Bäuser und bie Menschen, und ich meinte faft, biese Bäufer hätte ich einft in ihren befferen Tagen gesehen, als ihre hübschen Dalereien noch farbig glänzten, als bie golbenen Zierrathen an ben Fensterfriesen noch nicht so geschwärzt waren, und als bie marmorne Mabonna, bie bas Rind auf bem Arme trägt, noch ihren wunderschönen Ropf aufhatte, ben jest bie bilberstürmende Zeit so pobelhaft abgebrochen. Auch die Gesichter der alten Frauen schienen mir so bekannt, es kam mir von, als waren sie herausgeschnitten aus jenen alt-italienischen Gemälben, bie ich einft als Knabe in ber Düsselborfer Gallerie gesehen habe. Ebenfalls bie alten Männer schienen mir so längst vergessen wohlbekannt, und sie schauten mich an mit ernsten Augen, wie aus ber Tiefe eines Jahrtausends. Sogar bie keden jungen Mäbchen hatten so etwas jahrtausendlich Berstorbenes und boch wieder blühend Aufgelebies, dag mich fast ein Grauen anwandelte, ein sußes Grauen, wie ich es einst gefühlt, als ich in ber einsamen Mitternacht meine Lippen preste auf die Lippen Marias, einer wunderschönen Frau, die damals gar keinen Sehler hatte, außer bag fie tobt mar. Dann aber mußt' ich wieber über mich selbst kächeln, und es wollte mich bebünken, als sei die ganze Stadt nichts anderes als eine hübsche Novelle, die ich einst einmal gelesen, sa, die ich selbst gedichtet, und ich sei jest in mein eigenes Gedicht hineingezaubert worden, und erschräcke vor den Gedilden meiner eigenen Schöpfung. Vielleicht auch, dacht' ich, ist das Ganze wirklich nur ein Traum, und ich hätte herzlich gern einen Thaler sir eine einzige Ohrseige gegeben, dies um dadurch zu erfahren, ob ich wachte ober schlief.

Wenig fehlte, und ich hätte biesen Artikel noch wohlfeiler eingehandelt, als ich an der Ecke des Marktes über die bicke Obstfrau hinstolperte. Sie begnügte sich aber bamit, mir einige wirkliche Feigen an die Ohren zu werfen, und ich gewann daburch bie Ueberzeugung, daß ich mich in der wirklichken Wirklichkeit befand, mitten auf bem Markiplat von Trkent, neben bem großen Brunnen, aus bessen kupfernen Tritonen und Delphinen die silberklaren Wasser gar lieblich ermunternd emporsprangen. Links ftand ein alter Pallazzo, bessen Wände mit bunt allegorischen Figuren bemalt waren, und auf bessen Terrasse einige grau östreichische Solbaten zum Belbenthume abgerichtet wurden. Rechts frand ein gothisch-lombarbisch kapriziöses Häuslein, in beffen Innerm eine suße, flatterhafte Mäbchenstimme so ted und tuftig trillerte, daß bie verwitterten Mauern vor Vergnügen ober Baufälligkeit zitterten, während oben aus bem Spitfenster eine schwarze, labyrinthisch gekräuselte, komöbiantenhafte Frisur herausguctte, worunter ein scharfgezeichnetes, bunnes Geficht hervortrat, das nur auf der linken Wange geschminkt war, und daher aussah wie ein Pfannkuchen, ber erst auf einer Seite gebacken ist. Vor mir aber, in ber Mitte, stand ber uralte Dom, nicht groß, nicht bufter, sonbern wie ein heiterer Greis, recht besahrt zutraulich und einlabend.

## Sunfzehntes Rapitel.

Als ich ben grünselbenen Borhang, ber ben Eingang bes Doms bebeckte, zurückschob und eintrat in das Gotteshaus, wurde mir Leib und herz angenehm erkrischt von der lieblichen Luft, die dort wehte, und von dem befänftigend magischen Lichte, das durch die buntbemalten Fenster auf die betende Bersammlung herabsloß. Es waren meistens Frauenzimmer, in lange Reihen hingestreckt auf den niedrigen Betbänken. Sie beteten bloß mit leiser Lippen-bewegung, und fächerten sich dabei beständig mit großen grünen Fächern, so daß man nichts hörte als ein unaushörlich heimliches Wispern, und nichts sah als Fächerschlag und wehende Schleier. Der knarrende Tritt meiner Stiefeln störte manche schone Andacht, und große katholische Augen sahen mich an,

halb neugierig, halb liebwillig, und mochten mir wohl rathen, mich ebenfalls hinzustreden und Seelensieste zu halten.

Wahrlich, ein solcher Dom mit seinem gebämpften Lichte und seiner wehenden Kühle ift ein angenehmer Ausenthalt, wenn braußen greller Sonnenschein und brückende Sipe. Davon hat man gar keinen Begriff in unserem protestantischen Nordbeutschland, wo die Kirchen nicht so komfortabel gebaut sind, und bas Licht so frech durch die unbemalten Bernunftscheiben hineinschießt, und selbst die kühlen Predigten vor der Sipe nicht genug schüpen. Man mag sagen was man will, der Ratholizismus ist eine gute Sommerreligion. Es läßt sich gut liegen auf den Bänken dieser alten Dome, man genießt dort die kühle Andacht, ein heiliges Dolce far niente, man betet und träumt und sündigt in Gedanken, die Madonnen nicken so verzeihend aus ihren Nischen, weiblich gesinnt verzeihen sie sogar, wenn man ihre eigenen holden Züge in die sündigen Gedanken verslochten hat, und zum Uebersluß steht noch in seder Ecke ein brauner Rothstuhl des Gewissens, wo man sich seiner Sünden entledigen kann.

In einem solchen Stuhls saß ein junger Mönch mit ernster Miene; bas Besicht ber Dame, bie ihm ihre Günden beichtete, war mir aber theils burch ihren weißen Schleier, theils burch bas Seitenbrett bes Beichtfluhls verborgen. Doch tam außerhalb besselben eine Danb jum Borfcein, bie mich gleichsam festhielt. Ich konnte nicht aufhören biese Band zu betrachten; bas bläuliche Geäber und ber vornehme Glanz ber weißen Finger war mir so befremblich wohlbekannt, und alle Traumgewalt meiner Seele kam in Bewegung, um ein Wesicht zu bilden, das zu dieser Hand gehören kannte. Es war eine schöne Band, und nicht wie man sie bei jungen Mäbchen findet, die halb Lamm, halb Rofe, nur gebankenlose, vegetabil animalische Banbe haben, sie hatte vielmehr fo etwas Geistiges, so etwas geschichtlich Reizenbes, wie die Banbe von schönen Menschen, die sehr gebildet find ober viel gelitten haben. Diese Sand hatte babei auch so etwas rührend Unschuldiges, daß es schien, als ob sie nicht mitzubeichten brauche, und auch nicht hören wolle, was ihre Eigenthümerin beichtete, und gleichsam braugen warte, bis diese fertig fei. Das bauerte aber lange; die Dame mußte viele Sünden zu erzählen haben. Ich konnte nicht länger warten, meine Geele brudte einen unsichtbaren Abschiebstuß auf bie schöne Band, biese zuchte in bemselben Momente, und zwar so eigenthümlich, wie die Sand ber todten Maria zu zuden pflegte, wenn ich sie berührte. Um Gotteswillen, bacht' ich, was thut die tobte Maria in Trient? — und ich eilte aus bem Dome.

### Sechszehntes Rapitel.

Als ich wieder über den Markiplat ging, grüßte mich an der Ede die bereits erwähnte Obstrau recht freundlich und recht zutraulich, als wären wir alte Bekannte. Gleichviel, bacht' ich, wie man eine Bekanntschaft macht, wenn man nur mit einander bekannt wirb. Ein Vaar an die Ohren geworfene Heigen find zwar nicht immer die beste Introduction; aber ich und die Obstfrau fahen uns jest boch so freundlich an, als hätten wir uns wechselseitig bie Die Frau hatte auch keineswegs ein besten Empfehlungsschreiben überreicht. übles Aussehn. Sie war freilich schon etwas in jenem Alter, wo die Zeit nufere Dienstjahre mit fatalen Chevets auf die Stiene anzeichnet, jedoch dafür war sie auch besto korpulenter, und was sie an Jugend eingebüst, bas hatte sie an Gewicht gewonnen. Dazu trug ihr Gesicht noch immer die Spuren großer Schönheit, und wie auf alten Töpfen ftand barauf geschrieben : "lieben und geliebt zu werben, ist das größte Glück auf Erden." Was ihr aber ben föstlichsten Reiz verlieh, bas war bie Frifur, bie gefräuselten Locken, Freideweiß gepubert, mit Pommade reichlich gedüngt, und idplisch mit weißen Glodenblumen burchschlungen. Ich betrachtete biese Frau mit berselben Aufmerksamkeit, wie irgend ein Antiquar feine ausgegrabenen Marmortorsos betrachtet, ich konnte an jener lebenben Menschenruine noch viel mehr studieren, ich konnte die Spuren aller Civilisationen Italiens an ihr nachweisen, der etruskichen, römischen, gothischen, lombarbischen, bis berab auf die gepubert moberne, und recht intereffant war mir bas civilifirte Wefen biefer Frau im Kontraft mit Gewerb und leibenschaftlicher Gewöhnung. Richt minder interessant waren mir bie Gegenstände ihres Gewerbes, bie frischen Mandeln, bie ich noch nie in ihrer ursprünglich grünen Schale gesehn, und bie buftig frischen Feigen, die hochaufgeschüttet lagen, wie bei uns die Birnen. bie großen Körbe mit frischen Citronen und Drangen ergösten mich; und wunderlieblicher Anblick! in einem iseren Korbe baneben lag ein bildschöner Anabe, ber ein kleines Glöcken in ben Hänben hielt, und während jest bie große Domglocke läutete, zwischen jedem Schlag derfelben mit seinem kleinen Glöckhen klingelte, und dabei so weltvergessen in den blauen Dimmel hineinlächelte, daß mir selbst wieder die brolligste Kinderlaune im Gemüthe auftrieg, und ich mich, wie ein Kind, vor die lachenden Körbe hinstellte und naschte und mit ber Obstfrau biskurirte.

Wegen meines gebrochenen Italienischsprechens hielt sie mich im Ansang für einen Engländer; aber ich gestand ihr, daß ich nur ein Deutscher sei. Sie machte sogleich viele geographische, ökonomische, hortologische, klimatische Fragen über Deutschland, und wunderte sich, als ich ihr ebenfalls gestand, daß heine. I.

bei uns keine Citronen wachsen, daß wir die wenigen Citronen, die wir aus Italien bekommen, sehr pressen muffen, wenn wir Punsch machen, und bag wir bann aus Verzweiflung besto mehr Rum zugießen. Ach liebe Frau! fagte ich ihr, in unserem Lanbe ift es sehr froftig und feucht, unser Sommer ift nur ein grünangestrichener Winter, sogar bie Gonne muß bei uns eine Jade von Flanell tragen, wenn sie fich nicht erfalten will; bei biesem gelben Flanellsonnenschein können unsere Früchte nimmermehr gebeihen, fie feben verbrießlich und grün aus, und unter uns gesagt, bas einzige reife Obst, bas wir haben, sind gebratene Aepfel. Was die Feigen betrifft, so mussen wir sie ebenfalls, wie die Citronen und Drangen, aus fremden Ländern beziehen, und burch das lange Reifen werben fie dumm und mehlig; nur die schlechteste Sorte können wir frisch aus ber erften Danb bekommen, und biese ift so bitter, daß, wer sie umsonst bekommt, noch obenbrein eine Realinjurienklage anstellt. Von den Mandeln haben wir blos die geschwollenen. Kurz, uns fehlt alles edle Obst, und wir haben nichts als Stachelbeeren, Birnen, Saselnüffe, Awetschen und bergleichen Vöbel.

# Siebenzehntes Kapitel.

Ich freute mich wirklich, schon gleich bei meiner Ankunft in Italien eine gute Bekanntichaft gemacht zu haben, und hätten mich nicht wichtige Gefühle nach Süden gezogen, so wäre ich vor der Dand in Trient geblieben, bei der guten Obstfrau, bei ben guten Feigen und Manbeln, bei bem kleinen Glöckner, und soll ich die Wahrheit sagen, bei ben schönen Mäbchen, die rubelweise vorbeiftrömten. Ich weiß nicht, ob andere Reisende hier bas Beiwort "schön" billigen werden; mir aber gesielen die Trienterinnen ganz ausnehmend gut. Es war just die Sorte, die ich liebe: — und ich liebe diese blassen, elegischen Gesichter, wo bie großen, schwarzen Augen so liebestrank herausstrahlen; ich liebe auch den dunkeln Teint jener ftolzen Hälfe, die schon Phöbus geliebt und braun geküßt hat; ich liebe sogar jene überreife Nacken, worin purpurne Pünktchen, als hätten lüsterne Bögel baran gepiekt; vor allem aber liebe ich jenen genialen Gang, jene stumme Musik bes Leibes, jene Glieber, die sich in ben süßesten Rythmen bewegen, üppig, schmiegsam, göttlich lieberlich, sterbefaul, bann wieber ätherisch erhaben, und immer hochpoetisch. bergleichen, wie ich die Poesie selbst liebe, und biese melodisch bewegten Gestalten, biefes wunderbare Menschenkonzert, bas an mir vorüberrauschte, fand Echo in meinem Herzen, und weckte barin die verwandten Töne.

Es war jest nicht mehr die Zaubermacht ber ersten Ueberraschung, bie Mährchenhaftigkeit ber wildfremben Erscheinung, es war schon ber ruhige

Beift, ber, wie ein wahrer Kritiker ein Gebicht lieft, sene Frauenbilber mit entzückt besonnenem Auge betrachtete. Und bei solcher Betrachtung entbeckt man viel, viel Trübes, den Reichthum der Vergangenheit, die Armuth der Gegenwart und ben zurückgebliebenen Stolz. Gern möchten die Töchter Trients sich noch schmuden wie zu ben Zeiten bes Konziliums, wo bie Stadt blühte in Sammt und Seibe; aber bas Konzilium hat wenig ausgerichtet, ber Sammt ist abgeschabt, die Seibe zerfest und ben armen Kinbern blieb nichts als kummerlicher Flitterstaat, ben fie in ber Woche angstlich schonen, und womit fie sich nur bes Sonntags pupen. Manche aber entbehren auch biefer Refte eines verschollenen Lurus, und muffen fich mit allerlei ordinairen und wohlfeilen Fabrikaten unsers Zeitalters behelfen. Da giebt es nun gar rührenbe Kontraste zwischen Leib und Kleid; ber feingeschnittene Mund scheint fürstlich gebieten zu bürfen, und wird höhnisch überschattet von einem armseligen Basthut mit gerknitterten Papierblumen, ber stolzeste Busen wogt in einer Krause von plump falschen Garnspipen, und bie geistreichsten Buften umschließt ber bummste Rattun. Behmuth, bein Rame ift Rattun, und zwar braungestreifter Kattun! Denn ach! nie hat mich etwas wehmüthiger gestimmt, als ber Anblid einer Trienterin, bie an Gestalt und Gesichtsfarbe einer marmornen Göttin glich, und auf biesem antik eblen Leib ein Rleib von braungeftreiftem Kattun trug, so baß es aussah, als sei bie steinerne Niobe plöglich luftig geworden, und habe fich maskirt in unsere moberne Kleintracht, und schreite bettelftolz und grandios unbeholfen burch bie Stragen Trients.

## Achtzehntes Kapitel.

Als ich nach ber Lokanda bell' Grande Europa zurückkehrte, wo ich mir ein gutes Pranzo bestellt hatte, war mir wirkich so wehmüthig zu Sinn, daß ich nicht effen konnte, und das will viel sagen. Ich septe mich vor die Thür ber nachbarlichen Botega, erfrischte mich mit Sorbet und sprach in mich hinesn:

Grillenhaftes Herz! jest bist du ja in Italien — warum tirilirst du nicht? Sind vielleicht die alten beutschen Schmerzen, die kleinen Schlangen, die sich tief in dir vertrochen, sest mit nach Italien gekommen, und sie freuen sich jest, und eben ihr gemeinschaftlicher Jubel erregt nun in der Brust senes pitoreske Weh, das darin so seltsam sticht und hüpft und pfeist? Und warum sollten sich die alten Schmerzen nicht auch einmal freuen? Dier in Italien ist es ja so schön, in diesen gebrochenen Marmorpallazzos klingen die Seuszer viel romantischer, als in unseren netten Ziegelhäuschen, unter jenen Lorbeerbäumen läst sich viel wollüstiger weinen, als unter unseren mürrisch zackigen Tannen,

und nach den idealischen Wolkenbildern des himmelblauen Italiens läßt sich viel süßer hinaufschmachten, als nach dem aschgrau deutschen Werkeltagshimmel, wo sogar die Wolken nur ehrliche Spießbürgerfragen schneiden und langweilig herabgähnen! Bleibt nur in meiner Brust, Ihr Schmerzen! Ihr sindet nirgends ein besseres Unterkommen. Ihr seid mir lieb und werth, und keiner weiß Euch besser zu hegen und zu hstegen als ich, und ich gestehe Euch, Ihr macht mir Vergnügen. Und überhaupt, was ist denn Vergnügen? Vergnügen ift nichts als ein höchst angenehmer Schmerz.

Ich glaube, die Dusik, die, ohne daß ich barauf achtete, vor ber Botega erflang, und einen Kreis von Zuschauern schon um sich gezogen, hatte melobramatisch diesen Monglog begleitet. Es war ein wunderliches Trio, bestehend aus zwei Männern und einem jungen Mäbchen, bas bie Barfe spielte. eine von jenen beiben, winterlich gekleidet in einen weißen Flausrock, war ein stämmiger Mann, mit einem bidrothen Banbitengesicht, bas aus ben schwarzen Saupt- und Barthaaren, wie ein brohender Comet, hervorbrannte, und zwischen ben Beinen hielt er eine ungeheure Baggeige, bie er fo wüthenb ftrich, als habe er in den Abruzzen einen armen Reisenden niedergeworfen und wolls ihm geschwinde die Gurgel abfiedeln; der andre war ein langer, hagerer Greis, dessen morsche Gebeine in einem abgelebt schwarzen Anzuge schlotterten, und beffen ichneeweiße Baare mit feinem Buffogesang und seinen närrischen Capriolen gar kläglich kontrastirten. Ift es schon betrübend, wenn ein alter Mann bie Ehrfurcht, bie man seinen Jahren schulbig ift, aus Noth verkaufen, und fich zur Possenreißerei hergeben muß; wie viel trübseliger ift es noch, wenn er solches in Gegenwart ober gar in Gesellschaft seines Rinbes thut! und jenes Mädchen war die Tochter bes alten Buffo, und sie akkompagnirte mit ber harfe bie unwürdigsten Späße bes greisen Baters, ober stellte auch die Harfe bei Seite und sang mit ihm ein komisches Duett, wo er einen verliebten alten Geden, und sie seine junge nedische Amante porftellte. Obenbrein schien bas Mädchen kaum aus den Kinderjahren getreten zu sein, ja es schien, als habe man bas Kind, ehe es noch zur Jungfräulichkeit gelangt war, gleich zum Weibe gemacht, und zwar zu keinem züchtigen Weibe. her das bleichsüchtige Welken und der zuckende Mihmuth des schönen Gesichtes, bessen stolzgeschwungene Formen jedes ahnende Mitleib gleichsam verhöhnten; daher die verborgene Rümmerlichkeit der Augen, die unter ihren schwarzen Triumphbogen so herausforbernd leuchteten; baber ber tiefe Schmergenston, ber so unheimlich kontrastirte mit den lachend schönen Lippen, denen er entschlüpfte; daher die Krankhaftigkeit der überzarten Glieder, die ein kurzes, ängstlich violettes Seibenkleibchen so tief als möglich umstatterte. flaggten grellbunte Atlasbänder auf dem verjährten Strobhut und die Bruft zierte gar funbildlich eine offne Rosenknospe, die mehr gewaltsam aufgerissen

als in eigener Entfaltung aus der grünen Dülle hervorgeblüht zu sein schien. Inbessen, über bem unglücklichen Mäbchen, biesem Frühling, ben ber Tob schon verderblich angehaucht, lag eine unbeschreibliche Anmuth, eine Grazie, die fich in jeder Miene, in jeder Bewegung, in jedem Tone kund gab, und selbst bann nicht ganz sich verläugnete, wenn sie mit vorgeworfenem Leibchen und ironischer Lüsternheit bem alten Bater entgegen tänzelte, ber eben so unsittsam, mit vorgestrectem Bauchgerippe zu ihr heranwackelte. fich geberbete, besto tieferes Mitleiben flößte fie mir ein, und wenn ihr Gesang bann weich und wunderbar aus ihrer Bruft hervorstieg und gleichsam um Berzeihung bat, bann jauchzten in meiner Bruft die kleinen Schlangen, und bissen sich vor Vergnügen in ben Schwanz. Auch die Rose schien mich bann wie bittend anzusehen, einmal sah ich sie sogar zittern, erbleichen — aber in demselben Augenblicke schlugen die Triller des Mädchens um so lachender in bie Böhe, ber Alte mederte noch verliebter, und bas rothe Cometgesicht marterte seine Bratsche so grimmig, daß sie bie entseslich brolligsten Tone von sich gab und die Zuhörer noch toller jubelten.

## Meunzehntes Kapitel.

Es war ein ächt italienisches Musikstud, aus irgend einer beliebten Opera Buffa, jener wundersamen Gattung, die bem humpr den freiesten Spielraum gewährt, und worin er sich all' seiner springenben Luft, seiner tollen Empfinbelei, seiner lachenden Wehmuth, und seiner lebenssüchtigen Todesbegeisterung überlassen kann. Es war ganz Rossinische Weise, wie sie sich im Barbier von Sevilla am lieblichsten offenbart. Die Verächter italienischer Musik, bie auch bieser Gattung ben Stab brechen, werben einst in ber Sölle ihrer wohlverbienten Strafe nicht entgehen, und sind vielleicht verdammt, bie lange Ewigkeit hindurch nichts anderes zu hören, als Fugen von Sebastian Bach. Leib ist es mir um so manchen meiner Collegen, g. B. um Rellstab, ber ebenfalls biefer Verbammniß nicht entgeben wird, wenn er sich nicht vor seinem Tobe zu Rossini bekehrt. Rossini, divino Maestro, Helios von Italien, ber bu beine Ningenden Strahlen über die Welt verbreitest! verzeih meinen armen Landsleuten, die dich lästern auf Schreibpapier und auf Löschpapier! Ich aber erfreue mich beiner golbenen Tone, beiner melobischen Lichter, beiner funkelnben Schmetterlingsträume, die mich so lieblich umgaukelten, und mir bas Berg küssen, wie mit Lippen ber Grazien! Divino Masstro, verzeih meinen armen Landsleuten, die beine Tiefe nicht sehen, weil bu sie mit Rosen bebeckft, und benen bu nicht gebankenschwer und gründlich genug bift, weil bu so leicht flatverst, so gotibestügelt! — Freilich, um die heutige italienische Musik at keben und durch die Liebe zu verstehn, muß man das Volk selbst vor Augen haben, seinen Himmel, seinen Charakter, seine Wienen, seine Leiden, seine Freuden, kurz seine ganze Geschichte, von Romulus, der das heilige römische Reich gestistet, die auf die neueste Zeit, wo es zu Grunde ging, unter Romulus Augustus II. Dem armen geknechteten Italien ist ja das Sprechen verboten, und es darf nur durch Musik die Gestühle seines Perzens dund geben. All sein Groll gegen fremde Perrschaft, seine Begeisterung für die Freiheit, sein Wahnsinn über das Gesühl der Ohnmacht, seine Wehmuth bei der Erinnerung an vergangene Perrschseit, dabei sein leises Dossen, sein Lauschen, sein Lechzen nach Hülfe, alles dieses verkappt sich in sene Melodieen, die von grotester Lebenstrunkenheit zu elegischer Weichheit herabsleiten, und in zene Pantemimen, die von schneichelnden Caressen zu drohendem Ingrimm überschmappen.

Das ist der esoterische Sinn ber Opera Buffa. Die exoterische Schildwache, in beren Gegenwart sie gesungen und bargestellt wird, ahnt nimmermehr bie Bebeutung bieser heiteren Liebesgeschichten, Liebesnöthen und Liebesneckereien, worunter ber Italiener seine töbtlichsten Befreiungsgebanken verbirgt, wie Harmobius und Aristogiton ihren Dolch verbargen in einem Kranze von Myrthen. Das ist halt närrisches Zeug, sagt bie eroterische Schildwache, und ce ist gut, bag sie nichts merkt. Denn sonst würde ber Impressario, mitsammt der Prima Donna und dem Primo Uomo, bald jene Bretter betreten, die eine Festung bebeuten; es würde eine Untersuchungskommission Miebergeset werben, alle ftaatsgefährliche Triller und revoluzionärrische Colloraturen kämen zu Protokoll, man würde eine Menge Arlekine, die in weiteren Berzweigungen verbrecherischer Umtriebe verwickelt sind, auch ben Tartaglia, ben Brighella, fogar ben alten bebächtigen Pantalon arretiren, bem Dottore von Bologna würde man die Papiere persiegeln, er selbst würde sich in noch größeren Berbacht hineinschnattern, und Columbine müßte fich, über bieses Familienungluck, vie Angen roth weinen. Ich benke aber, daß foldes Unglück noch nicht über viese guten Leute hereinbrechen wirb, indem die italienischen Demagogen pfiffiger find als die armen Deutschen, die, Aehnliches beabsichtigend, sich als schwarze Narren mit schwarzen Narrenkappen vermummt hatten, aber so auffallend trübselig aussahen und bei ihren gründlichen Rarrensprüngen, die sie Turnen nannten, sich so gefährlich anstellten, und fo ernsthafte Gesichter fcnitten, bag bie Regierungen enblich aufmerkfam werben und sie einfteden mußten.

## Bwanzigstes Rapitel

Die Neine Harfenistin mußte wohl bemerkt haben, daß ich, während sie sang und spielte, oft nach ihrer Busenrose hindlicke, und als ich nachher auf ben zinnernen Teller, womit sie ihr Honorar einsammette, ein Geldstück warf, das nicht allzuklein war, da lächelte sie schlan, und frug heimlich: ob ich ihre Rose haben wolle ?

Run bin ich aber ber possichste Mensch von der Welt, und um die Welt! möchte ich nicht eine Rose beleidigen, und sei es auch eine Rose, die sich schon ein dischen verdustet hat. Und wenn sie auch nicht mehr, so dacht' ich, ganz frisch riecht, und nicht mehr im Geruche der Augend ist, wie die Rose von Saron, was kümmert es mich, der ich sa doch den Stockschunpsen habe! Und nur die Menschen nehmen's so genau. Der Schmetterling fragt nicht die Blume: hat schon ein anderer dich geküst? Und diese fragt nicht: hast du schon eine Andere umflattert? Dazu kam noch, daß die Nacht hereindrach, und des Nachts, dacht' ich, sind alle Blumen grau, die sündigste Rose eben so gut wie die tugendhafteste Petersilie. Kurz und gut, ohne allzu langes Zösern sagte ich zu der kleinen Darfenistin: Si Signora———

Denk nur nichts Böses, lieber Leser. Es war dunkel geworden, und die Sterne sahen so klar und fromm herad in mein Herz. Im Perzen selbst aber zitterte die Erinnerung an die todte Maria. Ich dachte wieder an jene Nacht, als ich vor dem Bette stand, worauf der schöne, blasse Leid lag, mit sauften stillen Lippen — Ich dachte wieder an den sonderbaren Blick, den mir die alte Frau zuwarf, die bei der Leiche wachen sollte und mir ihr Amt auf einige Stunden überließ — Ich dachte wieder an die Nachtviole, die im Glase auf dem Tische stand und so seltsam dustete — Auch durchschauerte mich wieder der Iweiselt: od es wirklich ein Windzug war, wovon die Lampe erlosch? Ob wirklich kein Dritter im Zimmer war?

## Einundzwanzigstes Rapitel.

Ich ging balb zu Bette, schlief balb ein und verwickelte mich in närrische Träume. Ich träumte mich nemlich wieber einige Stunden zurück, ich kam wieder an in Trient, ich kaunte wieder wie vorher, und jest um so mehr, da lauter Blumen statt Menschen in den Straßen spazieren gingen.

Da wandelten glühende Relfen, die fich wollüstig fächerten, kokettirenbe Balfaminen, Spacinthen mit hubschen leeren Glodenköpfchen, hinterher ein

Troß von schnurrbärtigen Rarzissen und tölpelhaften Rittersporen. Ede zankten sich zwei Wasliebchen. Aus dem Fenster eines alten Paufes von Frankhaftem Aussehen gudte eine gesprenkelte Levkoje, gar närrisch bunigeputt, und hinter ihr erflang eine niedlich buftenbe Belichenftimme. Auf bem Balkon bes großen Palazzos am Markte war ber ganze Abel versammelt, bie hohe Noblesse, nämlich jene Liljen, die nicht arbeiten und nicht spinnen und fich boch eben so prächtig bunten wie Runig Salpmon in all seiner herrlich-Auch die dicke Obstfrau glaubte ich bort zu sehen; boch als ich genauer hinblicite, war es nur eine verwinterte Ranunkel, die gleich auf mich loskeifte: "Was wollen Sie unreife Blüthe? Sie saure Jurke? Sie orbinäre Blume mit man eenen Stoobfaben? Ich will Ihnen schon begießen!" Vor Angst eilte ich in den Dom, und überrannte fast ein altes hinkendes Stiefmütterden, bas fich von einem Ganseblumden bas Gebetbuch nachtragen ließ. Im Dome aber war es wieder recht angenehm; in langen Reihen sagen da Tulpen von allen Farben und bewegten anbächtig die Köpfe. Im Beichtfuhl saß ein schwarzer Rettig, und vor ihm kniete eine Blume, beren Gesicht nicht zum Vorschein kam. Doch sie duftete so wohlbekannt schauerlich, daß ich seltsamerweise wieder an die Nachtviole dachte, die im Zimmer stand, wo die toote Maria lag.

Als ich wieber aus bem Dome trat, begegnete mir ein Leichenzug von lauter Rosen mit schwarzen Flören und weißen Taschentüchern, und ach! auf ber Bahre lag die frühzerrissene Rose, die ich am Busen der kleinen Darsenistin kennen gelernt. Sie sah seht noch viel anmuthiger aus, aber ganz kreideblaß, eine weiße Rosenleiche. Bei einer kleinen Capelle wurde der Sarg niedergeseitzt da gab es nichts als Weinen und Schluchzen, und endlich trat eine alte Klatschrose hervor und hielt eine lange Leichenpredigt, worin sie viel schwapte von den Tugenden der Hingeschiedenen, von einem irdischen Kapenjammerthal, von einem besseren Sein, von Liebe, Hoffnung und Glaube, Alles in einem näselnd singenden Tone, eine breitgewässerte Rede, und so lang und langweilig, daß ich davon erwachte.

## Bweinndzwanzigstes Kapitel.

Mein Betturin hatte früher benn Belios seine Gäule angeschirrt, und schon um Mittagszeit erreichten wir Ala. hier pflegen bie Betturine einige Stunben zu halten, um ihre Wagen zu wechseln.

Ala ift schon ein acht italienisches Reft. Die Lage ift pittorest, an einem Berghang, ein Fluß rauscht vorbei, beitergrüne Weinreben umranten bie und

ba die übereinanberstolpernden, zusammengestickten Bettlerpaläste. An der Ecke des windschiefen Marktes, der so klein ist wie ein hühnerhof, steht mit großmächtigen, gigantischen Buchstaben: Piazza di San Marco. Auf dem steinernen Bruchstück eines großen, altabligen Wappenschilds, saß dort ein kleiner Knabe und nothbürftelte. Die blanke Sonne beschien seina naiver Rückseite, und in den händen hielt er ein papiernes heiligenbild, das er vorher indrünstig küßte. Ein kleines, dilbschönes Mädchen, stand betrachtungsvoll daneben, und blies zuweilen akkompagnirend in eine hölzerne Kindertrompete.

Das Wirthshaus, wo ich einkehrte und zu Mittag speiste, war ebenfalls schon von ächt italienischer Art. Dben, auf bem ersten Stodwert, eine freie Eftrade mit ber Ausficht nach bem Dofe, wo zerschlagene Wagen und sehnfüchtige Misthaufen lagen, Truthabne mit närrisch rothen Schnabellappen und bettelftolze Pfauen einherspazierten, und ein halb Dupend zerlumpter, sonnverbrannter Buben fich nach ber Bell- und Lankasterschen Methode laus-Auf jener Eftrade, längs bem gebrochenen Eisengeländer, gelangt man in ein weites hallenbes Zimmer. Fußboben von Marmor, in ber Mitte ein breites Bett worauf die Flöhe Dochzeit halten; überall großartiger Schmup. Der Wirth sprakg bin und ber, um meine Wünsche zu vernehmen. einen haftig grünen Leibrock und ein vielfältig bewegtes Gesicht, worin eine lange, höckerige Rafe, mit einer baarigen, rothen Warze, die mitten barauf saß, wie ein rothjädiger Affe auf bem Ruden eines Rameels. Er sprang bin und ber, und es war bann, als ob bas rothe Aefichen auf seiner Nase ebenfalls hin und her spränge. Es bauerte aber eine Stunde, ehe er bas Minbeste brachte, und wenn ich beshalb schalt, so betheuerte er, bag ich schon sehr gut Italienisch spreche.

Ich mußte mich lange mit bem lieblichen Bratenbuft begnügen, ber mir entgegenwogte aus ber thürlosen Rüche gegenüber, wo Mutter und Tochter neben
einander faßen und sangen und Dühner rupften. Erstere war remarkabel
korpulent; Brüste, die sich überreichlich hervorbäumten, die jedoch noch immer
klein waren im Bergleich mit dem kolossalen Hintergestell, so daß jene erst die
Instituzionen zu sein schienen, dieses aber ihre erweiterte Aussührung als Vandesten. Die Tochter, eine nicht sehr große, aber start gesormte Verson,
schien sich ebenfalls zur Korpulenz hinzuneigen; aber ihr blühendes Fett war keineswegs mie dem alten Talg der Mutter zu vergleichen. Ihre Gesichtszüge waren nicht sanst, nicht jugendlich liebreizend, jedoch schön gemessen, ebel,
antil; Loden und Augen brennend schwarz. Die Mutter hingegen hatte kache, stumpse Gesichtszüge, eine rosensothe Rase, blane Augen, wie Beilchen in Milch gesocht, und lilienweiß gepuberte Haare. Dann und wann kam der Wirth, il Signor padro, herangesprungen, und fragte nach irgend einem Geschirr ober Geräthe, und im Rezitativ besam er die ruhige Weisung, es selbst zu suchen. Dann schnalzte er mit ber Zunge, kramte in ben Schränken, kostete aus ben kochenben Töpfen, verbrannte sich das Maul und sprang wieder fort, und mit ihm sein Nasenkameel und das rothe Aesschen. Dinter ihnen drein schlugen dann die lustigsten Triller, wie liebreiche Berhöhnung und Familienneckerei.

Aber diese gemüthliche, fast idollische Wirthschaft unterbrach plöslich ein Donnerwetter; ein vierschrötiger Kerl mit einem brüllenden Mordgesicht stürzte herein, und schrie etwas, das ich nicht verstand. Als beide Frauenzimmer verneinend die Köpfe schüttelten, gerieth er in die tollste Wuth und spie Feuer und Flamme, wie ein kleiner Besuv, der sich ärgert. Die Wirthin schien in Angst zu gerathen, und flüsterte begütigende Worte, die aber eine entgegengesette Wirkung hervordrachten, so daß der rasende Mensch eine eiserne Schaufel ergriff, einige unglückliche Teller und Flaschen zerschlug, und auch die arme Frau geschlagen haben würde, hätte nicht die Tochter ein langes Küchenmessersatzu bein niederzustechen gedroht, im Fall er nicht sogleich abzöge.

Es war ein schöner Anblick, bas Mäbchen ftand da blaßgelb und vor Jorn erstarrend, wie ein Marmorbild, die Lippen ebenfalls bleich, die Augen tief und tödtlich, eine blaugeschwollene Aber quer über der Stirk, die schwarzen Locken wie statternde Schlangen, in den Händen ihr blutiges Messer— Ich schwarzen vor Luft, denn leibhaftig sah ich vor mir das Bild der Medea, wie ich es oft geträumt in meinen Jugendnächten, wenn ich entschlummert war an dem lieben Herzen Melpomene's, der sinster schönen Göttin.

Während dieser Scene kam der Signor padre nicht im mindesten aus dem Geleise, mit geschäftiger Seelenruhe raffte er die Scherben vom Boden auf, suchte die Teller zusammen, die noch am Leben geblieben, brachte mir darauf: Juppa mit Parmesankäse, einen Braten derb und fest wie deutsche Treue, Krebse roth wie Liebe, grünen Spinnat wie Possnung mit Eier, und zum Dessert gestovte Zwiedeln, die mir Thräsen der Rührung aus den Augen locken. Das hat nichts zu bedeuten, has ist nun mal Pietro's Methode, sprach er, als ich verwundert nach der Küche zeigte; und wirklich, nachdem der Urheber des Zanks sich entfernt hatte, schien es, als ob dort gar nichts vorgefallen sei, Mutter und Tochter saßen wieder ruhig nach wie vor, und sangen und rupsten Hühner.

Die Rechnung überzeugte mich, daß auch der Signor padro sich aufs Rupfen verstand, und als ich ihm bennoch, außer der Zahlung, etwas für die gute Dand gab, da nieste er so vergnügt stark, daß das Aesschen beinah von seinem Sipe herabgefallen wäre. Dierauf winkte ich freundlich hinüber nach der Küche, freundlich war der Gegengruß, dald saß ich in dem eingetauschten Wagen, suhr rasch hinab in die lombardische Ebene, und erreichte gegen Abend die uralte, weltberühmte Stadt Versna.

### Preiundzwanzigstes Kapitel.

Die bunte Gewalt ber neuen Erscheinungen bewegte mich in Trient nur bämmernd und ahndungsvoll, wie Mährchenschauer; in Berona aber erfaste sie mich wie ein mächtiger Fiebertraum voll heißer Farben, scharsbestimmter Formen, gespenstischer Trompetenklänge und sernen Wassengeräusches. Da war manch' verwitterter Palast, ber mich so stier ansah, als wollte er mir ein altes Geheimnis anvertrauen, und er scheuete sich nur vor dem Gewühl der zudringlichen Tagesmenschen, und bäte mich zur Nachtzeit wieder zu kommen. Jedoch trot dem Gelärm des Bolks und trot der wilden Sonne, die ihr rothes Licht hineingos, hat doch die und da ein alter dunkler Thurm mir ein bedeutendes Wort zugeworsen, die und da vernahm ich das Gestüster zerbrochener Bilbsäulen, und als ich gar über eine fleine Treppe ging, die nach der Piazza de' Signori führte, da erzählten mir die Steine eine furchtdar blutige Geschichte, und ich las an der Ede die Worte: Soals maszanti.

Berona, die uralte, weltberühmte Stadt, gelegen auf beiden Geiten der Etsch, war immer gleichsam bie erste Stazion für bie germanischen Wandervölker, bie ihre kaltnorbischen Wälber verließen und über bie Alpen Kiegen, um sich im gülbenen Sonnenschein bes lieblichen Italiens zu erlustigen. Einige zogen weiter hinab, anderen gefiel es schon gut genug am Orte selbst, und sie machten es sich heimathlich bequem, und zogen seibne Bausgewänder an, und ergingen sich friedlich unter Blumen und Zopressen, bis neue Ankömmlinge, bie noch ihre frischen Eisenkleider anhatten, aus bem Norben kamen und sie verbrängten, — eine Geschichte, die sich oft wiederholte, und von den Distorikern die Völkerwanderung genannt wird. Wandelt man jest burch das Weichbild Berona's, so finbet man überall bie abentheuerlichen Spuren jener Tage, so wie auch die Spuren der Ateren und der späteren Zeiten. Römer mahnt besonders das Amphitheater und der Triumphbogen; an die Zeit des Theoderichs, des Ditrichs von Bern, von dem die Deutschen noch singen und sagen, erinnern die fabelhaften Reste so mancher byzantinisch vorgothischen Bauwerke; tolle Trümmer erinnern an König Alboin und seine wüthenben Longobarden; sagenreiche Denkmale mahnen an Carolum Magnum, bessen Palabine an ber Pforte bes Doms eben so frankisch roh gemeißelt sind, wie sie gewiß im Leben gewesen — es will und bedünken, als sei die Stadt eine große Bölkerherberge, und gleich wie man in Wirthshäusern seinen Ramen auf Wand und Fenster zu schreiben pflegt, so habe bort febes Bolt bie Spuren seiner Anwesenheit zurückgelassen, freilich oft nicht in ber leserlichsten Schrift, ba mancher beutsche Stamm noch nicht schreiben konnte, und fich bamit behelfen mußte, zum Andenken etwas zu gertrümmern, welches auch binreichend war, ba diese Trümmer noch beutlicher sprechen als zierliche Buchstaben. Die Barbaren, welche jest die alte Herberge bezogen haben, werden nicht ermangeln, eben solche Denkmäler ihrer holden Gegenwart zu hinterlassen, da es ihnen an Bildhauern und Dichtern sehlt, um sich durch milbere Mittel im Andenken der Menschen zu erhalten.

Ich blieb nur einen Tag in Berona, in beständiger Berwunderung ob des nie Geschenen, anstarrend jest die alterthumlichen Gebäube, bann bie Denschen, die in geheimnisvoller Dast bazwischen wimmelten, und endlich wieber ben gottblauen himmel, ber bas seltsame Ganze wie ein kostbarer Rahmen umschloß, und baburch gleichsam zu einem Gemälbe erhob. Es ist aber eigen, wenn man in bem Gemälde, bas man eben betrachtet hat, selbst ftedt, und hie und da von den Figuren besselben augelächelt wird, und gar von den weiblichen, wie's mir auf ber Piana belle Erbe so lieblich geschah. Das ift nemlich ber Gemüsemarkt, und ba gab es vollauf ergöpliche Gestalten, Francu und Mabchen, schmachtenb großäugige Gesichter, suße wöhnliche Leiber, reizend gelb, naiv schmupig, geschaffen viel mehr für die Nacht als für den Tag. Der weiße ober schwarze Schleier, ben bie Stadifrauen auf bem Paupte tragen, war so listig um den Busen geschlagen, daß er die schönen Formen Die Mägbe trugen Chignons, burchstochen mit mehr verrieih als verbarg. einem ober mehreren goldnen Pfeilen, auch wohl mit einem eichelföpfigen Gilberstäbchen. Die Bäuerinnen hatten meißt lleine, tellerartige Strobbütden mit tokettirenden Blumen an die eine Seite bes Kopfes gebunden. Tracht ber Männer war minder abweichend von der unfrigen, und nur die ungeheuern schwarzen Backenbärte, die aus der Cravatte hervorduschten, waren mir hier, wo ich biese Mobe zuerst bemerkte, etwas auffallenb.

Betrachtete man aber genauer diese Menschen, die Männer wie die Frauen, so entdeckte man, in ihren Gesichtern und in ihrem ganzen Wesen, die Spuren einer Civilisazion, die sich von der unfrigen in sofern unterscheidet, daß sie nicht aus der Mittelalter-Baxbarei bervorgegangen, sondern noch aus der Römerzeit herrührt, nie ganz vertilgt worden ist, und sich nur nach dem jedesmaligen Charaster der Landesherrscher modisizirt hat. Die Civilisazion hat bei diesen Menschen keine so aussallend neue Politur wie dei und, wo die Eichenstämme erst gestern gehodelt worden sind, und alles noch nach Firnis riecht. Es scheint und, als habe dieses Menschengewühl auf der Piazza delle Erde im Laufe der Zeiten nur allmählig Röcke und Redensarten gewechselt, und der Geist der Gesittung habe sich dort wenig verändert. Die Gebäude aber, die diesen Plat umgeben, mögen nicht so leicht im Stande gewesen sein mit der Beit fortzuschreiten; doch schauen sie darum nicht minder anmuthig, und ihr Andlich bewegt wunderdar unsere Seele. Da stehen hohe Paläste im venezianisch-lombardischen Styl, mit unzähligen Balsonen und lachenden Fresko-

bildern; in der Mitte erhebt sich eine einzelne Denksäule, ein Springbrunnen und eine steinerne Deilige; hier schaut man den launig roth- und weißgestreiften Podesta, der hinter einem mächtigen Pseilerthor emporragt: bort wieder erblickt man einen altviereckigen Kirchthurm, woran oben der Zeiger und das Zisserblatt der Uhr zur Pälste zerstört ist, so daß es aussieht, als wolle die Zeit sich selber vernichten — über dem ganzen Plat liegt derselbe romantische Zauder, der und so lieblich anweht aus den phantastischen Dichtungen des Ludovico Ariosto oder des Ludovico Tieck.

Nahe bei diesem Plaze steht ein Haus, bas man, wegen eines Hutes, ber über bem inneren Thor in Stein gemeißelt ift, für ben Palast ber Capulets hält. Es ist jest eine schmuzige Aneipe für Fuhrleute und Autscher, und als Herbergeschild hängt bavor ein rother, burchlöcherter Blechhut. Unsern, in einer Kirche, zeigt man auch die Capelle, worin ber Sage nach, das unglückliche Liebespaar getraut worden. Ein Dichter besucht gern solche Orte, wenn er auch selbst lächelt über die Leichtgläubigkeit seines Herzens. Ich fand in dieser Capelle ein einsames Frauenzimmer, ein kümmerlich verblichenes Wesen, bas, nach langem Anieen und Beten, seufzend aufstand, aus franken, stillen Augen mich befrembet ansah, und endlich, wie mit gebrochenen Gliebern, fortschwankte.

Auch die Grabmäler der Scaliger sind unfern der Piazza delle Erbe. Sie sind so wundersam prächtig wie dieses ftolze Geschlecht selbst, und es ist Schade, daß sie in einem engen Winkel steben, wo sie sich gleichsam zusammendrängen müssen, um so wenig Raum als möglich einzunehmen, und wo auch dem Beschauer nicht viel Plaz bleibt, um sie ordentlich zu betrachten. Es ist, als sähen wir hier die geschichtliche Erscheinung dieses Geschlechtes vergleichnist; diese füllt ebenfalls nur einen kleinen Winkel in der allgemeinen italienischen Geschichte, aber dieser Winkel ist gedrängt voll von Thatenglanz, Gesinnungspracht und Uebermuthsherrlichkeit. Wie in der Geschichte, so sieht man sie auch auf ihren Monumenten, stolze, eiserne Ritter auf eisernen Rossen, vor allen herrlich Can Grande, der Oheim, und Wastino, der Nesse.

### Vierundzwanzigstes Kapitel.

Ueber bas Amphitheater von Berona haben viele gesprochen; man hat bort Platz genug zu Betrachtungen, und es giebt keine Betrachtungen, die sich nicht in ben Kreis dieses berühmten Bauwerks einfangen ließen. Es ist ganz in jenem ernsten, thatsächlichen Styl gebaut, bessen Schönheit in der vollendeten Solibität besteht und, wie alle öffentlichen Gebäude der Römer, einen Geist Seine. I.

Ausspricht, ber nichts anders ist als ber Geist von Rom selbst. Und Rom? Wer ist so gesund unwissend, daß nicht heimlich bei diesem Namen sein Derz erbebte, und nicht wenigstens eine tradizionelle Furcht seine Denkfrast aufrütztelte? Was mich betrisst, so gestehe ich, daß mein Gefühl mehr Angst als Freude enthielt, wenn ich daran dachte, dalb umberzuwandeln auf dem Boden der alten Roma. Die alte Roma ist sa sept todt, deschwichtigte ich die zagende Seele, und du hast die Freude, ihre schöne Leiche ganz ohne Gefahr zu betrachten. Aber dann stieg wieder das Falstasssche Bedenken in mir auf: wenn sie aber noch nicht ganz todt wäre, und sich nur verstellt hätte, und sie stände plöslich wieder auf — es wäre entseplich!

Als ich das Amphitheater besuchte, wurde just Comödie darin gespielt; eine Neine Holzbude war nemlich in ber Mitte errichtet, barauf ward eine italienische Posse aufgeführt, und bie Buschauer saßen unter freiem himmel, theile auf kleinen Stühlchen, theils auf ben boben Steinbanken bes alten Amphitheaters. Da saß ich nun und sah Brighellas und Tartaglias Spiegelfechtereien auf berfelben Stelle, wo ber Römer einst sag und seinen Glabiatoren und Thierhepen zusah. Der himmel über mir, die blaue Arystallschale, war noch berfelbe wie bamals. Es bunkelte allmählig, bie Sterne schimmerten hervor, Truffalbino lachte, Smeralbina fammerte, enblich tam Pantalone und legte ihre Banbe in einander. Das Bolt klatschte Beifall und zog jubelnt von bannen. Das ganze Spiel hatte keinen Tropfen Blut gekostet. war aber nur ein Spiel. Die Spiele ber Römer hingegen waren keine Spiele, biefe Männer konnten fich nimmermehr am blogen Schein ergößen, es fehlte ihnen bazu die kindliche Seelenheiterkeit, und ernsthaft wie fie waren, zeigte sich auch in ihren Spielen der baarste, blutigste Ernst. Sie waren keine große Menschen, aber burch ihre Stellung waren sie größer als andre Erbenkinder, denn sie standen auf Rom. Go wie sie von den sieben Hügeln herabfliegen, waren sie klein. Daher die Kleinlichkeit, die wir ba entbecken, wo ihr Privatleben sich ausspricht; und Derkulanum und Pompezi, zene Palimpseften ber Ratur, wo jest wieber ber alte Steintert hervorgegraben wirb, zeigen dem Reisenden das römische Privatleben in kleinen Häuschen mit winzigen Stüdchen, welche so auffallend kontrastiren gegen jene kolossalen Bauwerke, bie das öffentliche Leben aussprachen, jene Theater, Wasserleitungen, Brunnen, Lanbstragen, Bruden, beren Ruinen noch jest unfer Staunen erregen. Aber das ist es ja eben; wie ber Grieche groß ist durch die Idee der Kunst, ber Debräer burch bie Ibee eines heiligsten Gottes, so sind die Römer groß burch die Idee ihrer ewigen Roma, groß überall wo sie in der Begeisterung bieser Ibee gefochten, geschrieben und gebaut haben. Je größer Rom wurde, je mehr erweiterte sich biese Ibee, ber Einzelne verlor sich barin, bie Großen, bie noch hervorragen, find nur getragen von biefer Ibee, und fie macht bie

Rieinheit ber Kleinen noch bemerkbar. Die Römer sind beshalb zugleich die größten Belben und die größten Satyriker, wenn sie an Rom sachten, während sie an Rom bachten, Satyriker, wenn sie an Rom bachten, während sie die Dandlungen ihrer Genossen beurtheilten. Gemessen mit solchem ungeheuren Maßstad, der Idee Rom, mußte selbst die größte Persönlichkeit zwerghaft erscheinen und somit der Spottsucht andeim fallen. Tacitus ist der grausamste Meister in dieser Satyre, eben weil er die Größe Roms und die Rieinheit der Menschen am tiessen fühlte. Recht in seinem Elemente ist er sedesmal, wenn er berichten kann, was die maliziösen Zungen auf dem Forum über irgend eine imperiale Schandthat raisonnirten; recht ingrimmig glücklich ist er, wenn er irgend eine senatorische Blamage, etwa eine versehlte Schmeichelei, zu erzählen hat.

Ich ging noch lange umber spazieren auf ben höheren Banken bes Amphitheaters, gurudsinnend in die Bergangenheit. Wie alle Gebäude im Abendlichte ihren inwohnenben Geist am anschaulichsten offenbaren, so sprachen auch biese Mauern zu mir, in ihrem fragmentarischen Lapidarstyl, tiefernste Dinge; sie sprachen von den Männern des alten Roms, und mir war babei, als fabe ich fie felber umber manbeln, weiße Schatten unter mir im bunkeln Mir war, als fabe ich bie Griechen, mit ihren begeisterten Mär-Cirtus. Tiberius Sempronius, rief ich hinab, ich werbe mit bir stimmen für bas Agrarische Geset! Auch Casar sab ich, Arm in Arm wandelte er mit Markus Brutus — Seib Ihr wieber versöhnt? rief ich. ben beibe Recht zu haben — lachte Cafar zu mir hinauf — ich wußte nicht, baß es noch einen Römer gab, und hielt mich beghalb für berechtigt, Rom in die Tasche zu steden, und weil mein Sohn Markus eben bieser Römer war, so glaubte er sich berechtigt, mich beghalb umzubringen. Dinter biefen Beiben schlich Tiberius Rero, mit Rebelbeinen und unbestimmten Mienen. Weiber sah ich bort wandeln, barunter Agrippina, mit ihrem schönen herrschfüchtigen Gesichte, bas wundersam rührend anzusehen war, wie ein altes Marmorbild, in bessen Zügen ber Schmerz wie versteinert erscheint. Wen fuchst bu, Tochter bes Germanicus? Schon hörte ich sie klagen — ba plößlich erscholl bas bumpffinnige Geläute einer Betglocke und bas fatale Getrommel bes Zapfenstreichs. Die ftolgen römischen Geister verschwanden, und ich war wieber gang in ber driftlich bftreichischen Gegenwart.

## Sünfundzwanzigstes Rapitel.

Auf bem Plaze La Bra spaziert, sobalb es bunkel wird, die schöne Welt von Berona, oder sist dort auf kleinen Stühlchen vor den Kasseebuben, und schlürft Sorbet und Abendfühle und Dusik. Da läßt sich gut sien, bas träumende Perz wiegt sich auf süßen Tönen und erklingt im Wiederhall. Manchmal, wie schlaftrunken, taumelt es auf wenn die Trompeten erschallen und es stimmt ein mit vollem Orchester. Dann ist der Geist wieder sonnig ermuntert, großblumige Gefühle und Erinnerungen mit tiefen schwarzen Augen blühen hervor, und drüber hin ziehen die Gebanken, wie Wolkenzüge, stolz und langsam und ewig.

Ich wandelte noch die spät nach Mitternacht durch die Straßen Beronas, die allmählig menschenleer wurden und wunderdar wiederhalten. Im halben Mondlichte dämmerten die Gebäude und ihre Bildwerke, und bleich und schmerzhaft sah mich an manch' marmornes Gesicht. Ich eilte schnell den Gradenaltern der Scaliger vorüber; denn mir schien, als wolle Can Grande, artig wie er immer gegen Dichter war, von seinem Rosse herabsteigen und mich als Wegweiser begleiten. Bleib' du nur sipen, rief ich som zu, ich bedarf beiner nicht, mein herz ist der beste Cicerone und erzählt mir überall die Geschichten, die in den Häusern passirt sind, und die auf Namen und Jahrzahl erzählt es sie treu genug.

Als ich an ben römischen Triumphbogen tam, huschte eben ein schwarzer Mönch hindurch, und fernher erscholl ein deutsch brummendes Werba? Gut Freund! greinte ein vergnügter Diskant.

Welchem Weibe aber gehörte die Stimme, die mir so süß unheimlich in die Seele brang, als ich über die Scala Mazzanti stieg? Es war Gesang wie aus der Brust einer sterbenden Nachtigall, todtzärtlich, und wie Hülserusend an den steinernen Häusern wiederhallend. Auf dieser Stelle hat Antonio della Scala seinen Bruder Bartholomes umgebracht, als dieser eben zur Geliebten gehen wollte. Mein herz sagte mir, sie säße noch immer in ihrer Rammer, und erwarte den Geliebten, und sänge nur, um ihre ahnende Angk zu überstimmen. Aber bald schienen mir Lieb und Stimme so wohl besannt, ich hatte diese seidnen, schaurigen, verblutenden Töne schon früher gehört, sie umstrickten mich wie weiche slehende Erinnerungen, und — D du dummes Berz, sprach ich zu mir selber, kennst du denn nicht mehr das Lieb vom kranken Mohrenkönig, das die todte Maria so oft gesungen? Und die Stimme selbst — kennst du denn nicht mehr die Stimme selbst —

Die langen Töne verfolgten mich burch alle Straßen, bis zum Gasthof Due Torre, bis in's Schlafgemach, bis in ben Traum — Und da sah ich wieber mein süßes gestorbenes Leben schön und regungslos liegen, die alte Waschfrau entfernte sich wieder mit räthselhaftem Seitenblick, die Nachtviole bustete, ich füßte wieder die lieblichen Lippen, und die holde Leiche erhob sich langsam, um mir den Gegenkuß zu bieten.

Bufte ich nur, wer bas Licht ausgelöscht hat.

### Sechsundzwanzigstes Kapitel.

"Reunst Du bas Land, wo die Citronen blühen?"

Rennst bu bas Lieb? Ganz Italien ist barin geschilbert, aber mit ben seufgenben Farben ber Sehnsucht. In ber italienischen Reise hat es Goethe etwas ausführlicher besungen, und wo er malt, hat er bas Original immer vor Augen und man kann sich auf die Treue ber Umrisse und ber Farbengebung ganz verlassen. Ich finde es baher bequem, hier ein für allemal auf Gvethes italienische Reise hinzubeuten, um so mehr, ba er, bis Berona, dieselbe Tour, burch Tyrol, gemacht hat. Ich habe schon früherhin über jenes Buch gesprochen, ehe ich ben Stoff, ben es behandelt, gekannt habe, und ich finde jest mein ahnendes Urtheil vollauf bestätigt. Wir schauen nämlich barin überall thatfächliche Auffassung und die Ruhe ber Natur. Goethe halt ihr ben Spiegel vor, ober, besser gesagt, er ist selbst ber Spiegel der Ratur. Die Natur wollte wissen, wie sie aussieht, und sie erschuf Goethe. Sogar die Gebanken, die Intenzionen ber Natur vermag er uns wiederzuspiegeln, und es ift einem hipigen Goeihiauer, zumal in den Dundstagen, nicht zu verargen, wenn er über bie Ibentität ber Spiegelbilder mit ben Objekten selbst so sehr erstaunt, daß er bem Spiegel fogar Schöpfungstraft, die Kraft, ahnliche Objekte zu erschaffen, zutraut. Ein herr Edermaun hat mal ein Buch über Goethe geschrieben, worin er gang ernsthaft verkchert: hatte ber liebe Gott bei Erschaffung ber Welt zu Goethe gesagt: "lieber Goethe, ich bin jest Gottlob fertig, ich habe jest Alles erschaffen, bis auf die Vögel und die Bäume, und du thätest mir eine Liebe, wenn bu statt meiner biese Bagatellen noch erschaffen wolltest" — so würde Goethe, eben so gut wie der liebe Gott, diese Thiere und Gewächse ganz im Geiste ber übrigen Schöpfung, nämlich die Bögel mit Febern, und die Bäume grun erschaffen haben.

Goethe manchmal seine Sache noch besser gemacht hätte, als ber liebe Gott selbst, und baß er z. B. den Herrn Edermann viel richtiger, ebenfalls mit Jedern und grün erschaffen hätte. Es ist wirklich ein Schöpfungsfehler, daß auf dem Kopfe des Herrn Edermann keine grünen Federn wachsen, und Goethe hat diesem Mangel wenigstens badurch abzuhelsen gesucht, daß er ihm einen Doktorhut aus Jena verschrieben und eigenhändig aufgesett hat.

Rächk Goethe's italienischer Reise, ist Frau von Morgan's "Italien" und Frau von Staël's "Corinna" zu empfehlen. Was diesen Frauen an Talent sehlt, um neben Goethe nicht unbebeutenb zu erscheinen, bas ersetzen sie durch männliche Gesinnungen, die jenem mangeln. Denn Frau v. Morgan hat wie ein Mann gesprochen, sie sprach Scorpionen in die Herzen frecher Sölb-

ner, und muthig und suß waren die Triller dieser flatternben Nachtigall ber Freiheit. Eben so, wie männiglich bekannt ist, war Frau v. Stasl eine lie-benswürdige Marketenberin im Deer ber Liberalen, und lief muthig burch die Reihen ber Kämpfenben mit khrem Enthususmusfäßchen, und stärkte die Müben, und focht selber mit, besser als die Besten.

Was überhaupt italienische Reisebeschreibungen betrifft, so hat W. Müller vor geraumer Zeit im hermes eine llebersicht berselben gegeben. Ihre Zahl ist Legion. Unter von ältern veutschen Schriftstellern in diesem Fache sind, durch Geist oder Eigenthümlichkeit, am ausgezeichnetsten: Morip, Archenholz, Bartels, der brave Senme, Arndt, Meyer, Benkowip und Rehfus. Die neueren kenne ich weniger, und nur wenige davon haben mir Bergnügen und Belehrung gewährt. Unter diesen neune ich des alzufrüh verstorbenen W. Müller's "Kom, Kömer und Kömerinnen"—ach, er war ein beutscher Dichter!— dann die Reise von Kephalibes, die ein dischen trocken ist, ferner Leßmann's "cisalpinische Blätter," die etwas zu flüssig sind, und endlich die "Reisen in Italien seit 1822, von Friedrich Thiersch, Lud. Schorn, Eduard Gerhardt und Leo v. Klenze," von diesem Werke ist erst ein Theil erschienen, und er enthält meistens Mittheilungen von meinem lieden, edlen Thiersch, bessen humanes Auge ans jeder Zeile hervordlickt.

# Biebenundzwanzigstes Kapitel.

Kennst Du das Land, wo die Citronen blühn? Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, Kennst Du es wohl?

Dahin! bahin Möcht' ich mit Dir, o mein Geliebter, ziehn.

— Aber reise nur nicht im Anfang August, wo man des Tags von der Sonne gebraten und des Rachts von den Flöhen verzehrt wird. Auch rathe ich dir, mein lieber Leser, von Berona nach Mailand nicht mit dem Postwagen zu fahren.

Ich fuhr, in Gesellschaft von sechs Banditen, in einer schwerfälligen Carrozza, die, wegen des allzugewaltigen Standes, von allen Seiten so sorgfältig verschlossen wurde, daß ich von der Schönheit der Gegend wenig bemerken konnte. Rur zweimal, ehe wir Breseia erreichten, lüftete mein Nachbar das Seitenleder, um hinaus zu spucken. Das eine mal sah ich nichts als einige schwizende Tannen, die in ihren grünen Winterröcken von der schwülen Sonnenhiße sehr zu leiden schienen; das andere mal sah ich ein Stück von einem
wunderklaren, blauen See, worin die Sonne und ein magerer Grenadier sich
spiegelten. Letterer, ein östreichischer Narziß, bewunderte mit kindischer Freude,
wie sein Spiegelbild ihm alles getreu nachmachte, wenn er das Gewehr präsentirte ober schulterte, ober zum Schießen auslegte.

Von Brescia selbst weiß ich ebenfalls wenig zu erzählen, indem ich die Zeit meines bortigen Aufenthalts dazu benupte, ein gutes Pranzo einzunehmen. Man kann es einem armen Reisenden nicht verdenken, wenn er den Hunger des Leides früher stillt als den des Geistes. Doch war ich gewissenhaft genug, ehe ich wieder in den Wagen stieg, einige Notizen über Brescia vom Cameriere zu erfragen: und da erfuhr ich unter anderen: die Stadt habe 40,000 Einwohner, ein Rathhaus, 21 Kassehäuser, 20 katholische Kirchen, ein Tollhaus, eine Synagoge, eine Menagerie, ein Zuchthaus, ein Krankenhaus, ein eben so gutes Theater, und einen Galgen für Diebe, die unter 100,000 Thaler stehlen.

Um Mitternacht arrivirte ich in Mailand und kehrte ein bei orn. Reichmann, einem Deutschen, ber sein Botel gang nach beutscher Beise eingerichtet. sei bas beste Wirthshaus in gang Italien, sagten mir einige Bekannte, bie ich dort wiederfand, und die über italienische Gastwirthe und Flöhe sehr schlecht zu sprechen waren. Da hörte ich nichts als ärgerliche hiftorchen von italienischen Prellereien, und besonders Sir William fluchte und verficherte: wenn Europa der Ropf der Welt sei, so sei Italien das Diebesorgan dieses Ropfes. Der arme Baronet hat in der Locanda Croce bianco zu Padua nicht weniger als zwölf Francs für ein mageres Frühstück bezahlen muffen, und zu Vicenza hat ihm jemand ein Trinkgelb abgeforbert, als er ihm einen Banbichuh aufbob, ben er beim Einsteigen in ben Wagen fallen laffen. Sein Better Tom sagte: alle Italiener seien Spigbuben bis auf ben einzigen Umstand, baß sie nicht stehlen. Datte er liebenswürdiger ausgesehen, so würde er auch die Bemerkung gemacht haben, bag alle Italienerinnen Spipbubinnen find. Der Dritte im Bunde war ein Mister Liver, den ich in Brighton als ein junges Ralb verlassen hatte, und jest in Mailand als einen boouf & la mode wiederfand. Er war gang als Danby gefleibet, und ich habe nie einen Menschen gesehen, ber es besser verftanben batte, mit feiner Figur lauter Eden bervorzubringen. Wenn er die Daumen in die Aermelausschnitte der Weste einfrempte, machte er auch mit ber handwurzel und mit jedem Finger einige Eden; ja sein Maul war sogar vieredig aufgesperrt. Dazu kommt ein ediger Ropf, hinten schmal, oben spip, mit turger Stirn und sehr langem Kinn. Unter ben enalischen Bekannten, die ich in Mailand wiebersab, war auch Liver's bide Lante; gleich einer Fettlawine war sie von ben Alpen berabgekommen, in Gefekschaft zweier schneeweißen, schneefalten Schneeganschen, Dis Volly und Dig Molly.

Beschuldige mich nicht ber Anglomanie, lieber Leser, wenn ich in biesem Buche sehr häufig von Engländern spreche; sie sind sett in Italien zu zahlreich, um sie übersehen zu können, sie burchziehen dieses Land in ganzen Schwärmen, lagern in allen Wirthshäusern, laufen überall umber, um Alles zu seben, und man tann sich keinen italienischen Citronenbaum benten, ohne eine Engländerin, die baran riecht, und keine Gallerie ohne ein Schock Engländer, die, mit ihrem Guibe in der Hand, darin umherrennen, und nachsehen, ob noch alles vorhanden, was in dem Buche als merkwürdig erwähnt ift. Wenn man jenes blonbe, rothbäckige Bolt mit feinen blanken Rutfchen, bunten Lakaien, wiehernben Rennpferben, grünverschleierten Kammerjungfern und sonftig kostbaren Geschirren, neugierig und geputt, über die Alpen ziehen und Italien burchwandern fieht, glaubt man eine elegante Bölferwanderung zu sehen. Und in der That, der Sohn Albions, obgleich er weiße Wäsche trägt und alles baar bezahlt, ist boch ein civilisirter Barbar, in Vergleichung mit dem Italiener, der vielmehr eine in Barbarei übergehende Civilisation befunbet. Jener zeigt in seinen Sitten eine gurlidgehaltene Robbeit, biefer eine ausgelassene Feinheit. Und gar die blassen italienischen Gesichter, in den Augen das leidende Weiß, die Lippen frankhaft zärtlich, wie heimlich vornehm find sie gegen die steif brittischen Gesichter, mit ihrer pobelbaft rothen Gesunbheit! Das ganze italienische Bolk ist innerlich krank, und kranke Menschen sind immer wahrhaft vornehmer als Gefunde; benn nur ber kranke Mensch ist ein Mensch, seine Glieber haben eine Leibensgeschichte, sie sind durchgeistet. Ich glaube fogar, burch Leibensfämpfe könnten bie Thiere zu Menschen werben; ich habe mal einen sterbenben Dund gesehen, ber in seinen Tobesqualen mich fast menschlich ausah.

Der leibende Gesichtsausbruck wird bei den Isalienern am sichtbarsten, wenn man mit ihnen vom Unglück ihres Vaterlandes spricht, und dazu giebts in Mailand genug Gelegenheit. Das ist die schmerzlichte Wunde in der Brust der Italiener, und sie zucken zusammen, sobald man diese nur leise berührt. Sie haben alsdann eine Bewegung der Achsel, die und mit sonderbarem Mitleid erfüllt. Einer meiner Britten hielt die Italiener für politisch indisserent, weil sie gleichgültig zuzuhören schienen, wenn wir Fremde über die katholische Emanzipazion und den Türkenkrieg politisirten; und er war ungerecht genug, gegen einen blassen Italiener mit pechschwarzem Barte sich darüber spöttisch zu äußern. Wir hatten den Abend vorher eine neue Oper in der Scala aufsühren sehen, und Mordspektakel gehört, der, wie gebräuchlich, dei solchen Anlässen statt sindet. Ihr Italiener, sagte der Britte zu dem Blassen, scheint für alles abgestorben zu sein, außer für Musit, und nur noch diese vermag

Ench zu begeistern. Sie thun uns Unrecht, sagte ber Blasse und bewegte bie Achsel. Ach! seufzte er hinzu, Italien sist elegisch träumend auf seinen Ruinen, und wenn es bann manchmal bei der Melodie irgend eines Liedes plöplich erwacht und stürmisch emporspringt, so gilt diese Begeisterung nicht dem Liede selbst, sondern vielmehr den alten Erinnerungen und Gefühlen, die das Lied ebenfalls geweckt hat, die Italien immer im Derzen trug, und die jest gewaltig hervordrausen, — und das ist die Bedeutung des tollen Lärms, den Sie in der Scala gehört haben.

Bielleicht gewährt dieses Bekenntniß auch einigen Aufschluß über den Enthusiasmus, den jenseits der Alpen Rossini's oder Meyerbeer's Opern überall hervordringen. Pabe ich jemals menschliche Raserei gesehen, so war es bei einer Aufsührung des Crociato in Egitto, wenn die Musik manchmal aus dem weichen, wehmüthigen Ton plößlich in jauchzenden Schmerz übersprang. Jene Raserei heißt in Italien: kuroro.

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

Dbgleich ich, lieber Leser, jest schon Gelegenheit hätte, bei Erwähnung ber Brera und Ambrosiana Dir meine Kunsturtheile aufzutischen, so will ich boch biesen Kelch an Dir vorüber gehen lassen, und mich mit der Bemerkung begnügen, daß ich das spisse Kinn, das den Bildern der lombardischen Schule einen Anstrich von Sentimentalität giebt, auch auf den Straßen von Mailand bei mancher schönen Lombardin gesehen habe. Es war mir immer außerordentlich belehrend, wenn ich mit den Werken einer Schule auch die Originale vergleichen konnte, die ihr als Modelle gedient haben; der Charakter der Schule kam mir dann klarer zur Anschauung. So ist mir auf dem Jahrmarkt zu Rotterdam der Jan Steen in seiner göttlichsten Deiterkeit plößlich verständlich geworden; so habe ich späterhin am Long-Arno die Formenwahrheit und den Weist der klorentiner, und auf dem San Marco die Fardenwahrheit und die träumerische Oberstächlichkeit der Benezianer begreisen lernen. Geh' nach Rom, liebe Seele, und vielleicht schwingst Du Dich dort hinauf zur Anschauung der Idealität und zum Verständnis des Raphael.

Indessen eine Merkwürdigkeit Mailands, die in jeder hinsicht die größte ift, kann ich nicht unerwähnt lassen — Das ist der Dom.

In der Ferne scheint es, als sei er aus weißem Postpapier geschnitzelt, und in der Rähe erschrickt man, daß dieses Schnitzwerk aus unwiderlegbarem Marmor besteht. Die unzähligen Beiligenbilder, die das ganze Gebäude bededen, die überall unter den gothischen Krondächlein hervorgucken, und oben

auf allen Spipen gepflanzt stehen, bieses steinerne Voll verwirrt einem fast die Sinne. Betrachtet man das ganze Werk etwas länger, so sindet man es doch recht hübsch, kolossal niedlich, ein Spielzeug für Riesenkinder. Im mitternächtlichen Mondschein gewährt es noch den besten Andlick, dann kommen all die weißen Steinmenschen aus ihrer wimmelnden Höhe herabgestiegen, und gehen mit einem über die Piazza, und flüstern einem alte Geschichten in's Ohr, putig heilige, ganz geheime Geschichten von Galeazzo Bisconti, der den Dombau begonnen, und von Napoleon Bonaparte, der ihn späterhin fortgesetzt.

Siehst du — sagte mir ein gar seltsamer Beiliger, ber in ber neuesten Zeit aus bem neuesten Marmor verfertigt war, — siehst du, meine älteren Kameraden können nicht begreifen, warum ber Kaiser Napoleon ben Dombau so eifrig betrieben hat. Aber ich weiß es sehr gut, er hat eingesehen, daß dieses große Steinhaus auf seben Fall ein sehr nüpliches Gebäude sein würde, und auch dann noch brauchbar, wenn einst das Christenthum vorüber ist.

Wenn einst das Christenthum vorüber ist — Ich war schier erschrocken, als ich hörte, daß es Beilige in Italien giebt, die eine solche Sprache führen, und dazu auf einem Plaze, wo östreichische Schildwachen, mit Bärenmüßen und Tornistern, auf- und abgehen. Indessen der steinerne Rauz hat gewissermaßen Recht, das Innere des Doms ist hübsch kühl im Sommer, und heiter und angenehm, und würde auch bei veränderter Bestimmung seinen Werth behalten.

Die Bollenbung bes Domes war einer von Rapoleons Lieblingsgebanken, und er war nicht weit vom Ziele entfernt, als seine Derrschaft gebrochen wurde. Die Destreicher vollenben jest das Werk. Auch an dem berühmten Triumphbogen, der die Simplonstraße beschließen sollte, wird weiter gedaut. Freilich, Rapoleons Standbild wird nicht, wie früher bestimmt war, auf die Spise jenes Bogens gestellt werden. Immerhin, der große Kaiser hat ein Standbild hinterlassen, das viel besser ist und dauerhafter als Marmor, und das kein Destreicher unseren Bliden entziehen kann. Wenn wir Anderen längst von der Sense der Zeit niedergemäht und wie Spreu des Feldes verweht sein werden, wird jenes Standbild noch unversehrt dastehen; neue Geschlechter werden aus der Erde hervorwachsen, werden schwindelnd an jenes Bild hinaussehen, und sich wieder in die Erde legen; — und die Zeit, unfähig solch Bild zu zerstören, wird es in sagenhafte Nebel zu hüllen suchen, und seine ungeheure Geschichte wird endlich ein Mythos.

Bielleicht, nach Jahrtausenben, wird ein spipfindiger Schulmeister, in einer grundgelehrten Dissertazion, unumstößlich beweisen: daß der Napoleon Bonaparte ganz identisch sei mit jenem andern Titane, der den Göttern das Licht raubte und für dieses Vergehen auf einem einsamen Felsen, mitten im Meere, angeschmiedet wurde, preisgegeben einem Geier, der täglich sein Derz zersteischte.

.

## Meunundzwanzigstes Kapitel.

Ich bitte Dich, lieber Leser, halte mich nicht für einen unbedingten Bonapartisten; meine Hulbigung gilt nicht ben Handlungen, sondern nur dem Genius des Mannes. Unbedingt liebe ich ihn nur die zum achtzehnten Brumaire — da verrieth er die Freiheit. Und er that es nicht aus Nothwendigteit, sondern aus geheimer Borliebe für Aristofratismus. Napoleon Bonaparte war ein Aristofrat, ein abeliger Feind der dürgerlichen Gleichheit, und es war ein kolossales Misverständnis, daß die europäische Aristofratie, repräsentirt von England, ihn so todtfeindlich befriegte; denn wenn er auch in dem Personal dieser Aristofratie einige Beränderungen vorzunehmen beabsichtigte, so hätte er doch den größten Theil berselben und ihr eigentliches Princip erhalten, er würde diese Aristofratie regenseirt haben, statt daß sie seht darnieder liegt durch Alterschwäche, Blutverlust und Ermüdung von ihrem letzen, gewiß allersepten Sieg.

Lieber Lefer! wir wollen uns hier ein für allemal verständigen. Ich preise nie die That, sondern nur den menschlichen Geist, die That ist nur dessen Ge-wand, und die Geschichte ist nichts als die alte Garderobe des menschlichen Geistes. Doch die Liebe liebt zuweilen alte Röcke, und so liebe ich den Mantel von Marengo.

"Wir sind auf dem Schlachtfelbe von Marengo." Wie lachte mein Derz, als der Postillon diese Worte sprach! Ich war in Gesellschaft eines sehr artigen Lieständers, der vielmehr den Russen spielte, des Abends von Mailand abgereist, und sah des folgenden Morgens die Sonne aufgehn über das berühmte Schlachtfeld.

Hier that ber General Bonaparte einen so starken Zug aus dem Kelch bes Ruhmes, daß er im Rausche Consul, Raiser, Welteroberer wurde, und sich erst zu St. Pelena ernüchtern konnte. Es ist und selbst nicht viel besser ergangen; wir waren mitberauscht, wir haben alles mitgeträumt, sind ebenfalls erwacht, und im Jammer der Rüchternheit machen wir allerlei verständige Reservonen. Es will und da manchmal bedünken, als sei der Kriegeruhm ein veraltetes Vergnügen, die Kriege bekämen eine eblere Bedeutung und Rapoleon sei vielleicht der letzte Eroberer.

Es hat wirklich den Anschein, als ob jest mehr geistige Interessen versochten würden als materielle, und als ob die Welthistorie nicht mehr eine Räubergeschichte, sondern eine Geistergeschichte sein solle. Der Haupthebel, den ehrgeizige und habsüchtige Fürsten zu ihren Privatzwecken sonst so wirksam in Bewegung zu sesen wußten, nemlich die Nazionalität mit ihrer Eitelkeit und ihrem Haß, ist jest morsch und abgenutt; täglich verschwinden mehr und

mehr bie thörigten Nazionalvorurtheile, alle schroffen Besonderheiten geben unter in ber Allgemeinheit ber europäischen Civilisation, es giebt jest in Europa keine Razionen mehr, sonbern nur Partheien, und es ift ein wunbersamer Anblick, wie diese, trop ber mannigfaltigsten Farben sich sehr gut erkennen, und trop ber vielen Sprachverschiebenheiten fich sehr gut verfteben. eine materielle Staatenpolitif giebt, fo giebt es jest auch eine geiftige Partheipolitit; und wie die Staatenpolitit auch ben kleinsten Krieg, ber zwischen ben zwei unbebeutenbften Dachten ausbräche, gleich zu einem allgemeinen europaischen Krieg machen wurde, worin sich alle Staaten, mit mehr ober minberem Eifer, auf jeben Fall mit Interesse, mischen mußten : so fann jest in ber Welt auch nicht ber geringfte Rampf vorfallen, bei bem, burch jene Partheipolitik, die allgemein geistigen Bebeutungen nicht sogleich erkannt, und die entfernteften und heterogensten Partheien nicht gezwungen würden, pro ober contra Antheil zu nehmen. Bermöge bieser Partheipolitik, bie ich, weil ihre Interessen geistiger und ihre Ultimae Rationes nicht von Metall find, eine Beifterpolitif nenne, bilben fich jest, eben fo, wie vermittelft ber Staatenpolitik, zwei große Massen, die feindselig einander gegenüberstehen und mit Reben und Bliden tämpfen. Die Losungsworte und Repräsentanten bieser zwei großen Vartheimassen wechseln täglich, es fehlt nicht an Berwirrung, oft entstehen bie größten Digverftanbniffe, biefe werben burch bie Diplomaten bieser Geisterpolitik, bie Schriftsteller, eber vermehrt als vermindert; boch, wenn auch die Röpfe irren, so fühlen die Gemüther nichts besto weniger, was fie wollen, und die Zeit brangt mit ihrer großen Aufgabe.

Bas ift aber biefe große Aufgabe unferer Beit?

Es ist die Emanzipazion. Richt bloß die der Irländer, Griechen, Frankfurter Juden, Westindischen Schwarzen und bergleichen gedrückten Bolkes, sondern es ist die Emanzipazion der ganzen Welt, absonderlich Europas, das mündig geworden ist, und sich jest losreist von dem eisernen Gängelbande der Bevorrechteten, der Arikokratie. Mögen immerhin einige philosophische Renegaten der Freiheit die feinsten Kettenschlüsse schwieden, um uns zu beweisen, daß Willionen Wenschen geschaffen sind als Lastthiere einiger tausend privilegizter Ritter; sie werden uns dennoch nicht davon überzeugen können, so lange sie uns, wie Voltaire sagt, nicht nachweisen, daß jene mit Sätteln auf dem Rücken und diese mit Sporen an den Füßen zur Welt gekommen sind.

Jebe Zeit hat ihre Aufgabe und burch die Lösung derselben rückt die Menschheit weiter. Die frühere Ungleichheit, burch bas Feudalspstem in Europa gestistet, war vielleicht nothwendig, ober nothwendige Bedingung zu ben Fortschritten der Civilisazion; jest aber hemmt sie diese, empört sie die civilisirten Derzen. Die Franzosen, das Bolt der Gesellschaft, hat diese Ungleichheit, bie mit dem Prinzip der Gesellschaft am unleidlichsten collibirt, nathwendigerweise am tiefsten erbittert, sie haben die Gleichheit zu erzwingen gesucht, indem sie die Häupter dersenigen, die durchaus hervorragen wollten, gelinde abschnitten, und die Revoluzion ward ein Signal für den Befreiungstrieg der Menschheit.

Laßt uns die Franzosen preisen! sie sorgten für die zwei größten Bedürsnisse der menschlichen Gesellschaft, für gutes Essen und bürgerliche Gleicheit, in der Rochtunst und in der Freiheit haben sie die größten Fortschritte gemacht, und wenn wir einst alle, als gleiche Gäse, das große Versöhnungsmahl halten, und guter Dinge sind,— denn was gäbe es Besseres als eine Gesellschaft von Pairs an einem gutbesetzen Tische? — dann wollen wir den Franzosen den ersten Toast darbringen. Es wird freilich noch einige Zeit dauern, die dieses Fest geseiert werden kann, die die Emanzipazion durchgesetzt sein wird; aber sie wird boch endlich kommen, diese Zeit, wir werden, versöhnt und allgleich, um denselben Tisch sien; wir sind dann vereinigt, und kämpsen vereinigt gegen andere Weltübel, vielleicht am Ende gar gegen den Tod — dessen ernstes Gleichheitssystem uns wenigstens nicht so sehr beleidigt, wie die lachende Ungleichheitssystem uns wenigstens nicht so sehr beleidigt, wie die lachende Ungleichheitssehre des Aristokratismus.

Lächle nicht, später Leser. Jede Zeit glaubt, ihr Kampf sei vor allen der wichtigste, dieses ist der eigentliche Glaube der Zeit, in diesem lebt sie und stirbt sie, und auch wir wollen leben und sterben in dieser Freiheitsreligion, die vielleicht mehr den Namen Religion verdient, als das hohle ausgestordene Seelengespenst, das wir noch so zu benennen pflegen — unser heiliger Kampf bünkt uns der wichtigste, wofür jemals auf dieser Erde gekämpft worden, obgleich historische Ahnung uns sagt, daß einst unsre Enkel auf diesen Kampf herabsehen werden, vielleicht mit demselben Gleichgültigkeitsgefühl, womit wir herabsehen auf den Kampf der ersten Menschen, die gegen eben so gierige Ungethüme, Lindwürmer und Raubriesen, zu kämpfen hatten.

## Preifigstes Kapitel.

Auf dem Schlachtfelbe von Marengo kommen einem die Betrachtungen so schaarenweis angestogen, daß man glauben sollte, es wären dieselben, die dort so mancher plötlich aufgeben mußte, und die nun, wie herrenlose Hunde, umberirren. Ich liebe Schlachtfelder, denn so furchtbar auch der Krieg ist, so bekundet er doch die geistige Größe des Menschen, der seinem mächtigsten Erbfeind, dem Tode, zu trozen vermag. Und gar dieses Schlachtfeld, wo die Freiheit auf Blutrosen tanzte, den üppigen Brauttanz! Frankreich war dabeine. I.

mals Brantigam, hatte bie ganze Welt zur Dochzeit gelaben, und, wie es im Liebe heißt,

Peiba! am Polterabend, Zerschlug man statt ber Töpfe Aristokratenköpfe.

Aber ach! seber Boll, ben bie Menschheit weiter rückt, kostet Ströme Blutes; und ist das nicht etwas zu theuer? Ist das Leben des Individuums nicht vielleicht eben so viel werth wie das des ganzen Geschlechtes? Denn seber einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt, unter sedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte — Still davon, so würden die Toden sprechen, die hier gefallen sind, wir aber leben und wollen weiter kämpfen im heiligen Befreiungskriege der Menschheit.

Wer benkt jest noch an Marengo! — sagte mein Reisegefährte, ber Liefländische Russe, als wir über bas Brachfeld fuhren — jest sind alle Augen gerichtet nach bem Balkan, wo mein Landsmann Diebitsch ben Türken die Turbane zurechtsest, und wir werden noch dieses Jahr Coustantinopel einnehmen. Sind Sie gut russisch?

Das war eine Frage, die ich überall lieber beantwortet hatte als auf dem Schlachtfelbe von Marengo — Ich sah im Morgennebel den Mann mit dem dreiedigen Hütchen und dem grauen Schlachtmantel, er sagte dahin wie ein Gebanke, geisterschnell, in der Ferne erscholl es wie ein schaurig süßes allons enkans de la patrie — Und bennoch antwortete ich: ja, ich bin gut russisch.

Und in der That, bei dem wunderlichen Wechsel der Losungsworte und Repräsentanten in bem großen Kampfe, hat es fich jest so gefügt, baß ber glühendste Freund ber Revoluzion nur im Siege Ruglands bas Beil ber Welt sieht, und den Kaiser Alkolas als den Gonfaloniere der Freiheit betrachten muß. Seltsamer Wechsel! noch vor zwei Jahren bekleibeten wir mit biesem Amte einen englischen Minister, bas Weheul bes hochtorpschen Daffes gegen George Canning leitete bamals unfre Wahl, in ben ablig uneblen Rränfungen, die er erlitt, saben wir die Garantieen seiner Trene, und als er bes Märtyrertobes starb, ba legten wir Trauer an, und ber achte August wurde ein heiliger Tag im Kalenber ber Freiheit. Die Fahne aber nahmen wir wieber fort von Downingstreet, und pflanzten sie auf die Petersburg, und wählten zu ihrem Träger ben Raiser Nikolas, ben Ritter von Europa, ber bie griechischen Wittwen und Waisen schützte gegen affatische Barbaren, und in solchem guten Kampfe seine Sporen verbiente. Wieber hatten fich die Feinde ber Freiheit zu fehr verrathen, und wir benutten wieber ben Scharffinn ihres Daffes um unfer eignes Beste zu erkennen. Wieber zeigte sich biesmal bie gewöhnliche Erscheinung, bag wir unsere Repräsentanten vielmehr ber Stimmenmehrheit unferer Feinde als ber eignen Wahl verbanken, und indem wir

bie wunderlich zusammengesepte Gemeinde betrachteten, die für das Deil der Türkei und den Untergang Rußlands ihre frommen Wünsche gen Himmel sandte, so merkten wir dalb, wer unser Freund ober vielmehr das Schrecken unserer Feinde ist. Wie mußte der liebe Gott im Pimmel lachen, als er zu gleicher Zeit Wellington, den Großmufti, den Papst, Rothschild I., Metternich und einen ganzen Troß von Ritterlingen, Stockjobbern, Pfassen und Türken, für dieselbe Sache, für das Deil des Palbmonds, beten hörte!

Bas die Alarmisten bisher über die Gefahr gefabelt, ber wir durch bie Uebergröße Ruglands ausgesett find, ift thöricht. Wenigstens wir Deutsche haben nichts zu riskiren, etwas mehr ober weniger Anechtlichkeit, barauf barf es une nicht ankommen, wo bas Dochke, bie Befreiung von ben Reften bes Feubalismus und Clerikalismus, zu gewinnen ift. Man broht uns mit ber herrschaft ber Knute, aber ich will gern etwas Anute aushalten, wenn ich ficher weiß, daß unfre Feinde fie mitbekommen. Ich wette aber, fie werben, wie sie immer gethan, ber neuen Macht entgegen webeln, und grazibse lächeln, und zu ben schandbarften Diensten sich barbieten, und sich bafür, ba boch einmal geknutet werben muß, das Privilegium einer Ebrenkute ausbedingen, fo wie ber Ablige in Siam, ber, wenn er bestraft werben soll, in einen seibenen Sad gestedt und mit parfümirten Stöden geprügelt wirb, statt bag ber straffällige Bürgerliche nur einen leinenen Sack und keine so wohlriechenbe Prügel Nun, bieses Privilegium, ba es bas einzige ift, wollen wir ihnen gönnen, wenn sie nur Prügel bekommen, besonbers bie englische Robility. Mag man noch so eifrig erinnern, daß es eben biese Robility sei, die dem Despotismus die Magna Charta abgezwungen, und daß England, bei aller Aufrechthaltung ber bürgerlichen Stanbesungleichheit boch bie perfontiche Freiheit gefichert, bag England ber Zufluchtsort für freie Geifter war, wenn ber Despotismus ben gangen Continent unterbrudte; - bas find tempi pas-England mit seinen Ariftofraten gebe jest immerhin zu Grunde, freie Geister haben jest im Nothfall einen noch befferen Zufluchtsort, wurde auch ganz Europa ein einziger Rerter, fo gabe es jest noch immer ein anderes Loch jum Entschlüpfen, bas ift Amerita, und Gottlob! bas Loch ift noch größer als der Kerfer selbst.

Aber bas sind alles lächerliche Grillen, vergleicht man in freiheitlicher Hinspielt England mit Rußland, so bleibt auch dem Besorglichsten kein Zweisel übrig, welche Parthei zu erfassen sei. Die Freiheit ist in England aus historischen Begebenheiten, in Rußland aus Prinzipien hervorgegangen. Wie sene Begebenheiten selbst, so tragen auch ihre geistigen Resultate das Gepräge des Nittelalters, ganz England ist erstarrt in unversüngbaren, mittelalterlichen Instituzionen, wohinter sich die Aristotratie verschanzt und den Todeskampf exwantet. Jene Prinzipien aber, woraus die russische Freiheit entstanden ist,

sber vielmehr täglich sich weiter entfaltet, sind die liberalen Ideen unserer neuesten Zeit; die russische Regierung ist durchtrungen von diesen Ideen, ihr unumschränkter Absolutismus ist vielmehr Diktatur, um zene Ideen unmittelbar ins Leben treten zu lassen; diese Regierung hat nicht ihre Wurzel im Feudalismus und Clerikalismus, sie ist der Abel- und Kirchengewalt direkt entgegenstrebend; schon Catharina hat die Kirche eingeschränkt und der russische Abel entsteht durch Staatsdienste; Russlant ist ein demokratischer Staat, ich möchte es sogar einen christlichen Staat nennen, wenn ich dieses oft mistenachte Wort in seinem süssesten, weltbürgerlichsten Sinne anwenden wollte: denn die Russen werden schon durch den Umfang ihres Reichs von der Engberzigkeit eines heidnischen Razionalsinnes befreit, sie sind Cosmopoliten, oder wenigstens Sechstel-Cosmopoliten, da Russland sast den sechsten Theil der bewohnten Welt ausmacht—

Und wahrlich, wenn irgend ein Deutschrusse, wie mein Lieständischer Reisegefährte, prahlerisch patriotisch thut, und von unserem Rußland und unserem Diebitsch spricht, so ist mir als hörte ich einen Bäring, der das Weltmeer für sein Baterland und den Wallsisch für seinen Landsmann ausgiebt.

# Einunddreißigstes Rapitel.

Ich bin gut russisch — sagte ich auf bem Schlachtfelbe von Marenge, und flieg für einige Minuten aus bem Wagen, um meine Morgenanbacht zu halten.

Wie unter einem Triumphbogen von kolossalen Wolkenmassen zog die Sonne berauf, siegreich, heiter, sicher, einen schönen Tag verheißend. Mir aber ward zu Muthe wie dem armen Monde, der verbleichend noch am himmel stand. Er hatte seine einsame Laufbahn durchwandelt, in öber Nachtzeit, wo das Glück schlief und nur Gespenster, Eulen und Sünder ihr Wesen trieden; und jest, wo der junge Tag hervorstieg, mit subelnden Strahlen und flatterndem Morgenroth, jest mußte er von dannen — noch ein wehmüthiger Blick nach dem großen Weltlicht, und er verschwand wie duftiger Nebel.

Es wird ein schöner Tag werden, rief mein Reisegefährte aus dem Wagen mir zu. Ja, es wird ein schöner Tag werden, wiederholte leise mein betendes Derz, und zitterte vor Wehmuth unt Freude. Ja, es wird ein schöner Tag werden, die Freiheitssonne wird die Erde glücklicher wärmen, als die Aristokratie sämmtlicher Sterne; emporblühen wird ein neues Geschlicht, das erzeugt worden in freier Wahlumarmung, nicht im Zwangsbette und unter der Controlle geistlicher Zöllner; mit der freien Geburt werden auch in den

Menschen freie Gebanken und Gefühle zur Welt kommen, wovon wir geborenen Knechte keine Ahnung haben— D! sie werben eben so wenig ahnen, wie entseplich die Racht war, in beren Dunkel wir leben mußten, und wie grauenhaft wir zu kämpsen hatten, mit häßlichen Gespenstern, dumpsen Eulen und
scheinheiligen Sündern! D wir armen Rämpser! die wir unsre Lebenszeit
in solchem Rampse vergeuden mußten, und mübe und bleich sind, wenn der Siegestag hervorstrahlt! Die Glut des Sonnenaufgangs wird unsere Wangen nicht mehr röthen und unsre Perzen nicht mehr wärmen können, wir
sterben dahin wie der scheibende Nond — allzu kurz gemessen ist des Menschen Wanderbahn, an deren Ende das unerbittliche Grab.

Ich weiß wirklich nicht, ob ich es verdiene, daß man mir einst mit einem Lorbeerkranze den Sarg verziere. Die Poesie, wie sehr ich sie auch liebte, war mir immer nur heiliges Spielzeug, oder geweihtes Mittel für himmlische Zwecke. Ich habe nie großen Werth gelegt auf Dichter-Ruhm, und ob man meine Lieber preiset oder tadelt, es kümmert mich wenig. Aber ein Schwert sollt Ihr mir auf den Sarg legen; denn ich war ein braver Soldat im Befreiungekriege der Menschheit.

#### Dweinuddreifigstes Aapitel.

Während der Mittagshipe suchten wir Obdach in einem Franziskaner-kloster, das auf einer bedeutenden Anhöhe lag, und mit seinen düstern Ihpressen und weißen Wönchen, wie ein Jagdschloß des Glaubens, hinab schaute in die beiter grünen Thäler des Appenins. Es war ein schöner Bau; wie ich denn, außer der Karthause zu Monza, die ich nur von außen sah, noch sehr merkwürdigen Röstern und Kirchen vordei gekommen bin. Ich wußte oft nicht, sollte ich mehr die Schönheit der Gegend bewundern, oder die Größe der alten Kirchen, oder die eben so große, steinseste Gesinnung ihrer Erbauer, die wohl voraussehen konnten, daß erst späte Urenkel im Stande sein würden, solch ein Bauwert zu vollenden, und die dessen ohngeachtet ganz ruhig den Grundstein legten, und Stein auf Stein trugen, die der Tod sie von der Arbeit abrief, und andere Baumeister das Werk fortsesten und sich nachher ebenfalls zur Ruhe begaben — alle im sesten Glauben an die Ewigkeit der katholischen Religion und im sesten Bertrauen auf die gleiche Denkweise der folgenden Geschlechter, die weiter dauen würden, wo die Vorsahren aufgehört.

Es war ber Glaube ber Zeit, und bie alten Baumeister lebten und entschliefen in biesem Glauben. Da liegen sie nun vor ben Thüren jener alten Kirchen, und es ist zu wünschen, daß ihr Schlaf recht fest sei, und bas Lachen ber neuen Zeit fie nicht erwede. Absonberlich für solche, bie vor einem von ben alten Domen liegen, bie nicht fertig geworden sind, für solche wäre es sehr schlimm, wonn sie des Rachts plöplich erwachten, und im schmerzlichen Mond-schein ihr unvollendetes Tagewert sähen, und bald merkten, daß die Zeit des Weiterbauens aufgehört hat und daß ihr ganzes Leben nuplos war und dumm.

So spricht die jesige neue Zeit, die-eine andere Aufgabe hat, einen anderen Glauben.

Ich hörte einst in Töln, wie ein Kleiner Bube seine Mutter frug: warum man die halben Dome nicht fertig daue? Es war ein schöner Bube, und ich füßte ihm die klugen Augen, und da die Mutter ihm keine rechte Antwort geben konnte, so sagte ich ihm: daß sett die Menschen ganz etwas anderes zu thun hätten.

Unfern von Genua, auf der Spipe der Appeninen, sieht man das Meer, zwischen den grünen Gebirgsgipfeln kommt die blaue Fluth zum Vorschein, und Schisse, die man hie und da erdlickt, scheinen mit vollen Segeln über die Berge zu fahren. Dat man aber diesen Andlick zur Zeit der Dämmerung, wo die letten Sonnenlichter mit den ersten Abendschatten ihr wunderliches Spiel beginnen, und alle Farben und Formen sich nebelhaft verweben: dann wird einem ordentlich mährchenhaft zu Muthe, der Wagen rasselt bergab, die schläfrig süßesten Bilder der Seele werden aufgerüttelt und nicken wieder ein, und es träumt einem endlich, man sei in Genua.

## Dreinnddreißigstes Kapitel.

Diese Stadt ift alt ohne Alterthümlichteit, eng ohne Traulichkeit, und häßlich über alle Maßen. Sie ist auf einem Felsen gebaut, am Fuße von amphitheatralischen Bergen, die den schönsten Meerbusen gleichsam umarmen. Die Genueser erhielten daher von der Natur den besten und sichersten Dasen. Da, wie gesagt, die ganze Stadt auf einem einzigen Felsen steht, so mußten, der Naum-Ersparnis wegen, die Däuser sehr hoch und die Straßen sehr eng gedaut werden, so daß diese fast alle dunkel sind, und nur auf zweien derselben ein Wagen sahren kann. Aber die Häuser bienen hier den Einwohnern, die meistens Kausseute sind, sast nur zu Waarenlagern, und des Rachts zu Schlasstellen; den schachernden Tag über laufen sie umber in der Stadt ober sigen vor ihrer Hausthüre, ober vielmehr in der Dausthüre, denn sonst würden sich die Gegenüberwohnenden einander mit den Knieen berühren.

Von ber Seeseite, besonders gegen Abend, gewährt die Stadt einen bessern Anblick. Da liegt sie am Meere, wie das gebleichte Skelett eines ausgeworfenen Riesenthiers, bunfle Ameisen, bie sich Genuefer nennen, friechen barinherum, die blauen Meereswellen bespülen es plätschernd wie ein Ammenlied, ber Mond, das blasse Auge der Nacht, schaut mit Wehmuth barauf hinab.

Im Garten bes Palazzo Doria steht ber alte Seehelb als Neptun in einem großen Wasserbassen. Aber die Statue ist verwittert und verstümmelt, das Wasser ausgetrodnet, und die Wöven nisten in den schwarzen Zypressen. Wie ein Anabe, der immer seine Komödien im Kopf hat, dachte ich bei dem Namen Doria gleich an Friedrich Schiller, den edelsten, wenn auch nicht größeten Dichter der Deutschen.

Obgleich meißens im Berfall, find bie Palafte ber ehemaligen Dachthaber von Genua, ber Robili, bennoch febr fou, und mit Pract überlaben. Sie fteben meistens auf ben zwei großen Stragen, genannt Straba nurva und Balbi. Der Palaft Duraggo ift ber merkwürdigfte. hier find gute Bilber und barunter Paul Beronese's Chriftus, bem Magbalena bie gewaschenen Füße abtrocknet. Diese ist so schön, daß man fürchten follte, fie werbe gewiß noch einmal verführt werben. Ich stand lange vor ihr- ach, sie schaute nicht auf! Christus steht da wie ein Religionshamlet: go to a nunnery. Hier fand ich auch einige hollander und vorzügliche Bilber von Rubens; lettere ganz burchbrungen von ber koloffalen Deiterkeit biefes nieberlänbischen Titanen, beffen Geiftesflügel fo ftark waren, bag er bis zur Sonne emporflog, obgleich hundert Centner hollandischer Rafe an seinen Beinen hingen. Ich kann bem kleinsten Bilbe bieses großen Malers nicht vorübergeben, ohne ben Zoll meiner Bewunderung zu entrichten. Um so mehr, da es jest Mobe wird, ihn, ob seines Mangels an Ibealität, nur mit Achselzucken zu betrachten. Die bistorische Schule in München zeigt sich besonders groß in solcher Betrachtung. Man sehe nur mit welcher vornehmen Geringschätzung ber langhaarige Cornelianer burch ben Rubenssaal wandelt! Bielleicht aber ist ber Irrihum ber Jünger erklärlich, wenn man ben großen Gegensatz betrachtet, ben Peter Cornelius zu Peter Paul Rubens bilbet. Es läßt fich fast tein größerer Gegenfas erfinnen — und nicht bestoweniger ift mir bisweilen zu Ginn, als hätten beibe bennoch Aehnlickfeiten, bie ich mehr ahnen als anschauen könne. Bielleicht find landsmannschaftliche Eigenheiten in ihnen verborgen, die den britten Lanbsmann, nemlich mich, wie leise heimische Laute ansprechen. Diese gebeime Berwandschaft besteht aber nimmermehr in ber nieberländischen Beiterfeit und Farbenluft, bie uns aus allen Bilbern bes Rubens entgegenlacht, fo daß man meinen sollte, er habe sie im freudigen Rheinweinrausch gemalt, während tangende Kirmesmusit um ihn ber jubelte. Wahrlich die Bilber bes Cornelius scheinen eber am Charfreitage gemalt zu fein, während bie schwermüthigen Leibenslieber ber Prozession burch bie Straßen zogen und im Atelier und Bergen bes Malers wiederhallten. In ber Probuktivität, in ber Schovfungsfühnheit, in ber genialen Urfprünglichkeit, find fich beibe ähnlicher, beibe sind geborne Maler, und gehören zu dem Cyflus großer Reifter, die größtentheils zur Zeit des Raphael blühten, einer Zeit, die auf Rubens noch ihren unmittelbaren Einfluß üben konnte, die aber von der unfrigen so abgeschieden ift, bak wir ob ber Erscheinung bes Deter Cornelius fast erschrecken, bak er uns manchmal verkommt, wie ber Beift eines jener großen Maler aus raphaelischer Zeit, ber aus bem Grabe hervorsteige, um noch einige Bilber zu malen, ein tobter Schöpfer, felbstbeschworen burch bas mitbegrabene, inwohnende Lebenswort. Betrachten wir seine Bilber, so feben fie uns an, wie mit Augen bes fünfzehnten Jahrhunderts, gespenftisch sind die Gewänder, als rauschten sie uns vorbei um Mitternacht, zauberfräftig find bie Leiber, traumrichtig gezeichnet, gewaltsam wahr, nur das Blut fehlt ihnen, das pulftrende Leben, die Farbe. 3a, Cornelius ift ein Schöpfer, boch betrachten wir seine Beschöpfe, so will es uns bebünken, als könnten sie alle nicht lange leben, als seien fie alle eine Stunde vor ihrem Tobe gemalt, als trügen fie alle bie wehmuthige Ahnung bes Sterbens. Trop ihrer Deiterkeit erregen die Gestalten bes Rubens ein ahnliches Gefühl in unserer Seele, biese scheinen ebenfalls ben Tobeskeim in sich zu tragen, und es ift une, als mußten sie eben burch ihre Lebensüberfülle, burch ihre rothe Bollblütigfeit, plöglich vom Solage gerührt werben. Das ist sie vielleicht, die geheime Berwandschaft, die wir in der Bergleichung beiber Meister so wunbersam abnen. Die bochke Luft in einigen Bilbern bes Rubens und ber tiefste Trübsinn in benen bes Cornelius erregen in uns vielleicht basselbe Gefühl. Woher aber bieser Trübsinn bei einem Rieberländer? Es ist vielleicht eben bas schaurige Bewuftfein, daß er einer längst verflungenen Zeit angehört und sein Leben eine myftische Rachsenbung ift — benn ach ! er ist nicht blog ber einzige, große Maler, ber jest lebt, sonbern vielleicht auch der lette, ber auf dieser Erbe malen wird; vor ihm, dis zur Zeit des Caraccis, ift ein langes Dunkel, und hinter ihm schlagen wieber bie Schatten zusammen, feine Dand ist eine lichte, einsame Geisterhand in ber Racht ber Kunft, und bie Bilber, die sie malt, tragen die unbeimliche Trauer folder ernsten, schroffen Abgeschiebenheit. Ich habe biefe lette Malerhand nie ohne geheimen Schauer betrachten können, wenn ich ben Mann selbft sah, ben kleinen scharfen Mann mit den heißen Augen; und boch wieder erregte biese hand in mir das Gefühl ber traulichsten Pietät, da ich mich errinnerte, daß fie mir einst liebreich auf ben kleinen Fingern lag, und mir einige Gesichtskonturen ziehen half, als ich, ein kleines Bubchen, auf ber Akabemie zu Dügelborf zeichnen lemie.

#### Vierunddreißigstes Kapitel.

Die Sammlung von Portraits iconer Genueserinnen, bie im Palaft Durazzo gezeigt wirb, barf ich nimmermehr unerwähnt laffen. ber Welt kann unfre Geele trauriger stimmen, als solcher Anblic von Portraits schöner Frauen, bie schon seit einigen Jahrhunberten tobt find. Melancholisch überkriecht uns ber Gebanke: bag von ben Driginalien jener Bilber, von all jenen Schönen, die so lieblich, so kokett, so wizig, so schalkhaft und fo schwärmerisch waren, von all senen Maiköpschen mit Aprillaunen, von zenem ganzen Frauenfrühling nichts übrig geblieben ift, als biese bunten Schatten, bie ein Maler, ber gleich ihnen längst vermobert ist, auf ein morsch Stücken Leinwand gepinselt hat, das ebenfalls mit der Zeit in Staub zerfällt und verweht. So geht alles Leben, bas Schöne eben fo wie bas Bagliche, fpurlos vorüber, der Tod, der dürre Pedant, verschont die Rose eben so wenig wie die Distel, er vergißt auch nicht bas einsame Bälmchen in ber fernsten Wildniß, er zer-Kört gründlich und unaufhörlich, überall sehen wir, wie er Pflanzen und Thiere, bie Menschen und ihre Werke, ju Stand zerftampft, und selbst jene egyptischen Pyramiben, die seiner Zerstörungswuth zu trogen scheinen, sie sind nur Trophäen seiner Macht, Denkmäler ber Berganglichkeit, uralte Königsgräber.

Aber noch schlimmer als bieses Gefühl eines ewigen Sterbens, einer öben gähnenden Vernichtung, ergreift uns der Gedanke, daß wir nicht einmal als Originale dahinsterden, sondern als Copien von längstverschollenen Menschen, die geistig und körperlich uns gleich waren, und daß nach uns wieder Menschen gedoren werden, die wieder ganz aussehen und fühlen und benken werden wie wir, und die der Tod ebenfalls wieder vernichten wird — ein trostlos ewiges Wiederholungsspiel, wobei die zeugende Erde beständig hervordringen und mehr hervordringen muß, als der Tod zu zerstören vermag, so daß sie, in solcher Noth, mehr für die Erhaltung der Gattungen als für die Originalität der Individuen sorgen kann.

Wunderbar erfaßten mich die mystischen Schauer dieses Gedankens, als ich im Palast Durazzo die Portraits der schönen Genueserinnen sah, und unter diesen ein Bild, das in meiner Seele einen süßen Sturm erregte, wovon mir noch jest, wenn ich daran denke, die Augenwimpern zittern — Es war das Bild der tobten Maria.

Der Aufseher bet Gallerie meinte zwar, bas Bild stelle eine Berzogin von Genua vor, und im ciceronischen Tone septe er hinzu: es ist gemalt von Giorgio Barbarelli be Castelfranco nel Trevigiano, genannt Giorgione, er war einer ber größten Maler ber venezianischen Schule, wurde geboren im Jahre 1477 und starb im Jahre 1511.

Lassen Sie das gut sein, Signor Custobe. Das Bild ist gut getrossen, mag es immerhin ein Paar Jahrhunderte im voraus gemalt sein, das ist kein Fehler. Zeichnung richtig, Farbengebung vorzüglich, Faltenwurf des Brustgewandes ganz vortrefslich. Daben Sie doch die Güte, das Bild für einige Augenblicke von der Wand herabzunehmen, ich will nur den Staub von den Lippen abblasen und auch die Spinne, die in der Ecke des Rahmens sist, fortscheuchen — Waria hat immer einen Abscheu vor Spinnen.

Ercellenza icheinen ein Renner zu fein.

Daß ich nicht wüßte, Signor Cusbobe. Ich habe bas Talent, bei manchen Bilbern sehr gerührt zu werden, und es wird mir bann etwas seucht in ben Augen. Aber was sehe ich! von wem ist das Portrait des Mannes im schwarzen Mantel, das bart hängt?

Es ift ebenfalls von Giorgione, ein Meisterftud.

Ich bitte Sie, Signor, haben Sie boch die Güte, es ebenfalls von ber Wand heradzunehmen und einen Augenblick neben dem Spiegel zu halten, damit ich vergleichen kann ob ich dem Bilbe ähnlich sehe.

Excellenza sind nicht so blaß. Das Bild ist ein Meisterstück von Giorgionez er war Rival des Tiziano, wurde geboren im Jahre 1477 und starb im Jahre 1511.

Lieber Leser, ber Giorgione ist mir weit lieber als ber Tizians, und ich bin ihm besonders Dank schuldig, daß er mir die Maria gemalt. Du wirst gewiß eben so gut wie ich einsehen, daß Giorgione für mich das Bild gemalt hat, und nicht für irgend einen alten Genueser. Und es ist sehr gut getrossen, todtschweigend getrossen, es sehlt nicht einmal der Schmerz im Auge, ein Schmerz, der mehr einem geträumten als einem erlebten Leide galt, und sehr schwer zu malen war. Das ganze Bild ist wie hingeseufzt auf die Leinwand. Auch der Mann im schwarzen Mantel ist gemalt, und die maliziös sentimentalen Lippen sind gut getrossen, sprechend getrossen, als wollten sie eben eine Geschichte erzählen — es ist die Geschichte von dem Ritter, der seine Geliebte aus dem Tode auffüssen wollte, und als das Licht erlosch —

## Die Bäber von Luffa.

34 bin wie Beib bem Manne ---Graf August v. Platen Sallermünde.

Will ber Graf ein Tänzchen wagen, So mag er's sagen. Ich spiel' ihm auf.

Figaro.

## Erstes Kapitel.

Mls ich zu Mathilben ins Zimmer trat, hatte sie ben lepten Knopf bes grünen Reitkleibes zugeknöpft, und wollte eben einen hut mit weißen Febern aufsehen. Sie warf ihn rasch von sich, sobald sie mich erblickte, mit ihren wallend goldenen Locken kürzte sie mir entgegen — Doktor bes himmels und ber Erbe! rief sie, und nach alter Gewohnheit ergriff sie meine beiben Ohrlappen und küste mich mit der drolligsen herzlichkeit.

Wie gehts, Wahnsinnigster ber Sterblichen! Wie glücklich bin ich Sie wieberzusehen! Denn ich werbe nirgends auf dieser weiten Welt einen verrückteren Menschen sinden. Narren und Dummköpse giebt es genug, und man erzeigt ihnen oft die Ehre, sie für verrückt zu halten; aber die wahre Berrücktheit ist so selten wie die wahre Weisheit, sie ist vielleicht gar nichts anderes als Weisheit, die sich geärgert hat, daß sie alles weiß, alle Schändlichteiten dieser Welt, und die deshalb den weisen Entschluß gefaßt hat, verrückt zu werden. Die Orientalen sind ein gescheutes Volk, sie verehren einen Berrückten wie einen Propheten, wir aber halten seben Propheten sur verrückt.

Aber, Mylaby, warum haben Sie mir nicht geschrieben ?

Gewiß, Doktor, ich schrieb Ihnen einen langen Brief, und bemerkte auf ber Abresse: abzugeben in Neu-Beblam. Da Sie aber, gegen alle Bermuthung nicht bort waren, so schickte man den Brief nach St. Luze, und da Sie auch hier nicht waren, so ging er weiter nach einer ähnlichen Anstalt, und so machte er die Ronde durch alle Tollhäuser Englands, Schottlands und Ir-lans, die man ihn mir zurücsschickte mit der Bemerkung, daß der Gentleman,

(287)

ben bie Abresse bezeichne, noch nicht eingefangen sei. Und in ber That, wie haben Sie es angefangen, bag Sie immer noch auf freien Füßen sinb?

Hab's pfiffig angefangen, Mylaby. Ueberall, wohin ich tam, wußt' ich mich um bie Tollhäuser herumzuschleichen, und ich bente, es wird mir auch in Italien gelingen.

D, Freund, hier find Sie ganz sicher; benn erstens ist gar kein Tollhaus in ber Rähe, zweitens haben wir hier bie Oberhand.

Wir? Mylaby! Sie zählen sich also zu ben Unseren? Erlauben Sie, bag ich Ihnen ben Brubertuß auf bie Stirne brücke.

Ach! ich meine wir Babegäste, worunter ich wahrlich noch bie Vernünftigste bin — Und nun machen Sie sich leicht einen Begriff von der Verrücktesten, nemlich von Julie Marsield, die beständig behauptet, grüne Augen bedeuten den Frühling der Seele; bann haben wir noch zwei junge Schönheiten —

Bewiß englische Schönheiten, Dylaby -

Doktor, was bebeutet dieser spöttische Ton? Die gelbfettigen Makaronigesichter in Italien mussen Ihnen so gut schmeden, daß Sie keinen Sinn mehr haben für brittische —

Plumpubbings mit Rofinenaugen, Roftbeefbusen festonirt mit weißen Meerrettig-Streifen, ftolgen Pasteten ---

Es gab eine Zeit, Doftor, wo Sie jedesmal in Verzückung geriethen, wenn Sie eine schöne Engländerin —

Ja, das war damals! Ich bin noch immer nicht abgeneigt Ihren Landsmänninnen zu huldigen; sie sind schön wie Sonnen, aber Sonnen von Eis, sie sind weiß wie Marmor, aber auch marmorfalt — auf ihren kalten Derzen erfrieren die armen —

Dho! ich kenne einen — ber bort nicht erfroren ift, und frisch und gesund übers Meer gesprungen, und es war ein großer, beutscher, impertinenter —

Er hat sich wenigstens an ben brittisch frostigen Bergen so ftart ertältet, bag er noch jest bavon ben Schnupfen hat.

Mylady schien piquirt über diese Antwort, sie ergriff die Reitgerte, die zwischen den Blättern eines Romans, als Lesezeichen, lag, schwang sie um die Ohren ihres weißen Jagdhundes, der leise knurrte, hob hastig ihren Dut von der Erde, septe ihn keck aufs Lockenhaupt, sah ein paar mal wohlgefällig in den Spiegel, und sprach stolz: Ich din noch schön! Aber plöplich, wie von einem dunkeln Schmerzgefühl durchschauert, blied sie sinnend stehen, streiste langsam ihren weißen Dandschuh von der Dand, reichte sie mir, und meine Gebanken pfeilschnell ertappend, sprach sie: Nicht wahr, diese Dand ist nicht mehr so schos, wie in Ramsgate? Mathilde hat unterdessen viel gelitten!

Lieber Lefer, man kann es ben Glocken selten ansehen, wo sie einen Riß haben, und nur an ihrem Tone merkt man ihn. Bättest bu nun ben Klang ber Stimme gehört, womit obige Worte gesprochen wurden, so wüßtest bu gleich, Myladys herz ist eine Gloce vom besten Metall, aber ein verborgener Ris bämpft wunderbar ihre heitersten Tone, und umschleiert sie Seichsam mit heimlicher Trauer. Doch ich liebe solche Glocen, sie sinden immer ein gutes Scho in meiner eigenen Brust; und ich küste Myladys hand fast inniger als ehemals, obgleich sie minder vollblühend war und einige Abern, etwas allzu-blau hervortretend, mir ebenfalls zu sagen schienen: Mathilde hat unterbessen viel gelitten.

Ihr Auge sah mich an wie ein wehmüthig einsamer Stern am herbstlichen Dimmel, und weich und innig sprach sie: Sie scheinen mich wenig mehr zu lieben, Dottor! Denn nur mitleibig siel eben Ihre Thräne auf meine Dand, fast wie ein Almosen.

Wer heißt Sie die stumme Sprache meiner Thränen so dürftig ausdeuten? Ich wette, der weiße Jagdhund, der sich jest an Sie schmiegt, versteht mich besserz er schaut mich an, und dann wieder Sie, und scheint sich zu wundern, daß die Menschen, die stolzen Perren der Schöpfung, innerlich so tief elend sind. Ach, Mylady, nur der verwandte Schmerz entlockt uns die Thräne, und jeder weint eigentlich für sich selbst.

Genug, genug, Doktor. Es ist wenigstens gut, daß wir Zeitgenossen sind und in demselben Erdwinkel uns gefunden mit unseren närrischen Thränen. Ach des Unglücks! wenn Sie vielleicht zweihundert Jahre früher gelebt hätten, wie es mir mit meinem Freunde Michael de Tervantes Savedra begegnet, oder gar wenn Sie hundert Jahre später auf die Welt gekommen wären als ich, wie ein anderer intimer Freund von mir, dessen Ramen ich nicht einmal weiß, eben weil er ihn erst dei seiner Geburt, Anno 1900, erhalten wird! Alber, erzählen Sie doch, wie haben Sie gelebt, seit wir uns nicht gesehen?

Ich trieb mein gewöhnliches Geschäft, Mylaby; ich rollte wieder ben großen Stein. Wenn ich ihn bis zur hälfte bes Berges gebracht, bann rollte er plöglich hinunter, und ich mußte wieder suchen ihn hinaufzurollen — und biefes Bergauf und Bergabrollen wird sich so lange wiederholen, bis ich selbst unter bem großen Steine liegen bleibe, und Meister Steinmes mit großen Buchkaben barauf schreibt: Dier ruht in Gott —

Bei Leibe, Doktor, ich lasse Ihnen noch keine Ruhe — Sein Sie nur nicht melancholisch! Lachen Sie, ober ich —

Rein, figeln Gie nicht; ich will lieber von felbft lachen.

So recht. Sie gefallen mir noch, eben so gut wie in Ramsgate, wo wir uns querft nahe kamen.

Und endlich noch näher als nah. Ja, ich will lustig sein. Es ist gut, daß wir und wiedergefunden, und der große deutsche — wird sich wieder ein Bergnügen daraus machen, sein: Leben bei Ihnen zu wagen.

Beine. I.

Mylabys Augen lachten wie Sonnenschein nach leisem Regenschauer, und ihre gute Laune brach wieber leuchtend hervor, als John hereintrat, und mit dem steifsten Lakaien-Pathos Seine Ercellenz den Markese Christopherv bi Gumpelino anmeldete.

Er sei willsommen! Und Sie, Doktor, worden einen Pair unseres Narrenreichs kennen lernen. Stoßen Sie sich nicht an sein Reußeres, besonders
nicht an seine Nase. Der Mann besitt vortressische Eigenschaften, z. B. viel
Geld, gesunden Berstand, und die Sucht alle Narrheiten der Zeit in sich aufzunehmen; dazu ist er in meine grünäugige Freundin Julie Maksield verliebt
und nennt sie seine Julia und sich ihren Nomen, und bestamirt und seufst —
und Lord Marsield, der Schwager, dem die treue Julia von ihrem Mannte
anvertraut worden, ist ein Argus —

Schon wollte ich bemerken, daß Argus eine Ruh bewachte, als die Thure sich weit öffnete und, zu meinem höchsten Erstaunen, mein akter Freund, der Banquier Christian Gumpel, mit seinem wohlhabenden Lächeln und gottge-fälligen Bauche, hereinwatschelte. Nachdem seine glänzenden breiten Lippen sich an Myladys Dand genugsam gescheuert und übliche Gesundheitsfragen hervorgebrockt hatten, erkannte er auch mich — und in die Arme sanken sich die Freunde.

# Imeites Rapitel.

Mathilbens Warnung, daß ich mich an die Nase des Mannes nicht floßen folle, war hinlänglich gegründet, und wenig fehlte, so bätte er mir wirklich ein Auge bamit ausgestochen. Ich will nichts Schlimmes von biefer Rafe fagen; im Gegentheil, sie war von der ebelsten Form, und sie eben berechtigte meinen Freund sich wenigstens einen Markese-Titel beizulegen. 'Man konnte es ihm nemlich an der Rase ausehen, daß er von gutem Abel war, daß er von einer uralten Weltfamilie abstammte, womit fich sogar einst ber liebe Gott, obne Furcht vor Mesallianz, verschwägert hat. Seitbem ift biese Familie freilich etwas heruntergekommen, so bag fie seit Carl bem Großen, meiftens burch ben Pandel mit alten Dosen und Damburger Lotteriezetteln, ihre Subfistenz erwerben mußte, ohne jedoch im minbesten von ihrem Ahnenstolze abzulassen oder jemals die hoffnung aufzugeben, einst wieder ihre alten Güter, ober wenigstens hinreichenbe Emigranten-Entschäbigung zu erhalten, wenn ihr alter legitimer Souverain sein Restaurationsversprechen erfüllt, ein Bersprechen, womit er fie ichon zwei Jahrtausenbe an ber Rase herumgeführt. Sinb vielleicht ihre Nasen eben burch bieses lange an ber Rase Berumgeführtwerben so lang geworben? Der sind biese langen Rasen eine Art Uniform, woran ber

Gottkönig Jehovah seine alten Leibgarbisten erkennt, selbst wenn sie besertirt sind? Der Mattese Gumpelino war ein solcher Deserteur, aber er trug noch immer seine Uniform, und sie war sehr brilliant, besäet mit Kreuzchen und Sternchen von Rubinen, einem rothen Ablerorben in Miniatur, und anderen Decorazionen.

Sehen Sie, sagte Mylaby, bas ist meine Lieblingsnase, und ich kenne keine schinere Blume auf bieser Erbe.

Diese Blume, schmunzlächelte Gumpelino, kann ich Ihnen nicht an ben schönen Bufen legen, ohne daß ich mein blühendes Antlit hinzulege, und diese Beilage würde Sie vielleicht in der heutigen Hipe etwas geniren. Aber ich bringe Ihnen eine nicht minder köstliche Blume, die hier selten ist —

Bei biesen Worten öffnete ber Markese bie fließpapierne Tüte, die er mitgebracht, und mit langsamer Sorgfalt zog er daraus hervor eine wunderschöne Tulpe.

Kaum erblickte Mylaby biese Blume, so schrie sie aus vollem Halse: Morben! morben! wollen Sie mich morben? Fort, fort mit dem schrecklichen Anblick! Dabei gebehrbete sie sich, als wolle man sie umbringen, hielt sich die Hände vor die Augen, rannte unsinnig im Zimmer umher, verwünschte Gumpelinos Nase und Tulpe, klingelte, stampste den Boden, schlug den Hund mit der Reitgerte, daß er laut aufbellte, und als John hereintrat, rief sie, wie Kean als König Richard:

Ein Pferd! ein Pferd! Ein Königthum für ein Pferb!

und stürmte, wie ein Witbelwind, von baunen.

Eine kuriose Fran! sprach Gumpelino, vor Erstaunen bewegungslos und noch immer die Tulpe in der Hand haltend, so daß er einem sener Göpenbilder glich, die mit Lotosblumen in den Händen, auf altindischen Denkmälern zu schauen sind. Ich aber kannte die Dame und ihre Idiospnkrasie weit besser, mich ergöste dieses Schauspiel über alle Maßen, ich öffnete das Fenster und rief: Wylady, was soll ich von Ihnen denken? Ist das Vernunft, Sitte—besonders ist das Liebe?

Da lachte herauf bie wilbe Antwort:

Wenn ich zu Pferd bin, so will ich schwören --

## Drittes Rapitel.

Eine kuriose Frau! wieberholte Gumpelino, als wir uns auf ben Weg machten seine beiben Freundinnen, Signora Lätizia und Signora Franscheska, beren Bekanntschaft er mir verschaffen wollte, zu besuchen. Da die Wohnung dieser Damen auf einer etwas entfernten Anhöhe lag, so etkannte ich um so dankbarer die Güte meines wohlbeleibten Freundes, der bas Bergsteigen etwas beschwerlich fand, und auf jedem Dügel athemschipfend sehen blieb, und D Jesu! seufzte.

Die Wohnungen in den Bäbern von Luffa nemlich sind entweder unten in einem Dorfe, das von hohen Bergen umschlossen ift, oder sie liegen auf einem dieser Berge selbst, unfern der Hauptquelle, wo eine pittoreste Häusergruppe in das reizende Thal hinabschaut. Einige liegen aber auch einzeln zerstreut an den Bergesabhängen, und man muß mühsam hinaufslimmen durch Weinreben, Myrthengesträuch, Geisblatt, Lordeerbüsche, Oleander, Geranifum und andere vornehme Blumen und Pslanzen, ein wildes Paradies. Ich habe nie ein reizenderes Thal gesehen, besonders wenn man von der Terrasse des oberen Bades, wo die ernstgrünen Zypressen stehen, ins Dorf hinabschaut. Man sieht dort die Brücke, die über ein Flüschen führt, welches Lima heißt, und das Dorf in zwei Theile durchschneidend, an beiden Enden in mäßigen Wasserfällen, über Felsenstücke dahinstürzt, und ein Geräusch hervordringt, als wolle es die angenehmsten Dinge sagen und könne vor bem allseitig plaubernden Echo nicht zu Worten kommen.

Der Hauptzauber bieses Thais liegt aber gewiß in bem Umstant, daß ist nicht zu groß ist und nicht zu klein, daß die Seele des Beschauers nicht gewaltsam erweitert wird, vielmehr sich ebenmäßig mit dem herrlichen Andlick füllt, daß die Häupter der Berge selbst, wie die Appeninen überall, nicht abentheuerslich gothisch erhaben mißgestaltet sind, gleich den Bergkarikaturen, die wir oben sowohl wie die Menschenkarikaturen, in germanischen Ländern sinden: sons dern, daß ihre edelgeründeten, heiter grünen Formen sast eine Kunskeivilission aussprechen, und gar melodisch mit dem blaßblauen Himntel zusams menklingen.

D Jesu! ächzte Gumpelino, als wir, mühsamen Steigens und von ber Morgensonne schon etwas Kark gewärmt, oberwähnte Zyptiessenhöhe erreichten, und, ins Dorf hinabschauend, unsere englische Frenndin, hoch zu Roß, wie ein romantisches Mährchenbild, über die Brücke jagen, und eben so traumschnell wieder verschwinden sahen. D Jesu! welch eine kuriose Frau, wiederholte einigemal der Markese. In meinem gemeinen Leben ist mir noch keine solche Frau vorgekommen. Nur in Comödien sindet man dergleichen, und ich

glaube z. B. die Holzbecher würde die Rolle gut spielen. Sie hat etwas von einer Ripe. Was benden Sie ?

Ich bente, Sie haben Recht, Gumpelins. Als ich mit ihr von London nach Ratterbam fuhr, fagte ber Schiffstapitain, sie gliche einer mit Pfesser bestreuten Rose. Zum Dauf für diese pitante Vergleichung, schüttete sie eine ganze Pfesserbüchse auf seinen Kopf aus, als sie ihn einmal in der Kasitte eingeschlummert fand, und man konnte sich dem Wanne nicht mehr nähern ohne zu niesen.

Eine kuriose Frau! sprach wieder Gumpelino. So zart wie weiße Seibe und eben so start, und sist zu Pferde eben so gut wie ich. Wenn sie nur nicht ihre Gesundheit zu Grunde reitet. Sahen Sie nicht eben den langen, magern Engländer, der auf seinem magern Gaul, hinter ihr hersagte, wie die galoppirende Schwindsucht? Das Bolk reitet zu leidenschaftlich, giebt alles Geld in der Welt für Pferde aus. Lady Marsields Schimmel kostet dreihundert goldne, lebendige Louisd'ore—ach! und die Louisd'ore stehen so hoch und steigen noch täglich.

Ia, die Louisd'ore werben noch so hoch steigen, daß ein armer Gelehrter, wie unser einer, sie gar nicht mehr wird erreichen können.

Sie haben keinen Begriff bavon, Herr Doktor, wie viel Gelb ich ausgeben muß, und babei behelfe ich mich mit einem einzigen Bebienten, und nur wenn ich in Rom bin, halbe ich mir einen Kapellan für meine Hauskapelle. Sehen Sit, da kommt mein Hazinth.

Die Neine Gestalt, die in diesem Augenblick bei der Windung eines Hügels zum Borschein kam, hätte vielmehr den Namen einer Feuerlisse verdient. Es war ein schlotternd weiter Scharlachrock, überladen mit Goldtressen, die im Sonnenglanze strahlten, und aus dieser rothen Pracht schwiste ein Köpschen bervor, das mir sehr wohlbekannt zuniekte. Und wirklich, als ich das bläßlich besorgliche Gesichten und die geschäftig zwinkunden Neuglein näher betrachtete, erkannte ich jemanden, den ich eher auf dem Berg Sinai als auf den Appeninen erwartet hatte, und das war kein anderer als Herr Pirsch, Schusbürger in Hamburg, ein Mann, der nicht bloß immer ein sehr ehrlicher Lotteriekollecteur gewesen, sondern sich auch auf Hühneraugen und Juwelen versteit, dergestalt, daß er erstere von letzteren nicht bloß zu unterscheiden, sondern auch die Hühneraugen ganz geschickt auszuschneiden und die Juwelen ganz genau zu kariven weiß.

Ich bin guter hoffnung—sprach er, als er mir näher kam — bag Sie mich noch kennen, obgleich ich nicht mehr hirsch heiße. Ich heiße jest Hyazinth und bin ber Kammerbiener bes Herrn Gumpel.

Spazinth! rief bieser, in staunenber Aufwallung über bie Inbiskrezion bes Dieners.

Sein Sie nur ruhig, herr Gumpel, ober herr Gumpelino, ober herr Markese, ober Eure Ercellenza, wir brauchen uns gar nicht vor diesem herrn zu geniren, ber kennt mich, hat manches Loos bei mir gespielt, und ich möcht' sogat barauf schwören, er ist mir von der letten Renovirung noch sieben Rark neun Schilling schuldig — Ich freue mich wirklich, herr Doktor, Sie hier wieder zu sehen. Haben Sie hier ebenfalls Bergnügungs-Geschäfte? Was sollte man sonst hier thun, in dieser hise, und wo man noch dazu Bergauf und Bergab steigen muß. Ich din hier des Abends so müde, als wäre ich zwanzig mal vom Altonaer Thore nach dem Steinshot gelausen, ohne was dabei verdient zu haben.

O Jesu! — rief ber Markese — schweig, schweig! Ich schaffe mir einen andern Bebienten an.

Warum schweigen? — verseste Hirsch Hyazinthos — Ift es mir boch lieb, wenn ich mal wieder gutes Deutsch sprechen kann mit einem Gesichte, das ich schon einmal in Hamburg gesehen, und benke ich an Hamburg —

Hier, bei der Erinnerung an sein kleines Stiefvaterländchen, wurden bes Mannes Aeuglein flimmernd feucht, und seufzend sprach er: Was ist ber Man geht vergnügt vor bem Altonaer Thore, auf bem Samburger Berg, spazieren, und besteht bort die Merkwürdigkeiten, die Limen, die Gevögel, die Papagogim, die Affen, die ausgezeichneten Nenschen, und man läst sich Caroussel fahren ober elektristren, und man venkt, was wurde ich erst für Bergnügen haben an einem Orte, ber noch zweihundert Meilen von Samburg weiter entfernt ist, in bem Lanbe, wo bie Citronen und Drangen wachsen, in Italien! Was ist der Mensch! Ist er vor dem Altonaer Thore, so möchte er gern in Italien sein, und ist er in Italien, so möchte er wieder vor bem Altonaer Thore sein! Ach stände ich bort wieder und sähe wieder den Michaelisthurm, und oben barun bie Uhr mit ben großen golbnen Zahlen auf bem Bifferblatt, bie großen goldnen Jahlen, die ich so oft des Nachmittags betrachtete, wenn sie so freundlich in ber Sonne glänzten — ich hatte sie oft kussen mögen. Ach, ich bin jest in Italien, wo die Citronen und Drangen wachsen; wenn ich aber die Citronen und Orangen wachfen sebe, so bent' ich an ben Steinweg zu Bamburg, wo fie, ganger Rarren voll, gemächlich aufgestapelt liegen, und wo man sie ruhig genießen kann, ohne bag man nöthig hat so viele Gefahr-Berge zu besteigen und so viel hipwarme anszustehen. So wahr mir Gott helfe, herr Markefe, wenn ich es nicht ber Ehre wegen gethan hätte und wegen der Bildung, fo wäre ich Ihnen nicht hierher gefolgt. Aber das muß man Ihnen nachsugen, man hat Ehre bei Ihnen und belbet fich.

Hyazinth! — sprach sest Gumpeline, ber burch biefe Schmeichelei etwas besänftigt worben, — Hyazinth geh sett zu —

Ich weiß schon —

Du weißt nicht, lage tib bir, Spazinth -

Ich fag' Ihnen, herr Gumpel, ich weiß. Ew. Excellenz schicken mich sept zur der Läth Marfield — Mir braucht man gar nichts zu fagen. Ich weiß Ihre Gebanken, die Sie noch gar nicht gedacht, und blelleicht Ihr Lebtag gar nicht deuten werden. Einen Bedienten wie mich, bekommen Sie nicht so keicht — und ich thu es der Ehre wegen, und der Bildung wegen, und wirklich, man hat Ehre bei Ihnen und bildet sich — Bei diesem Worte pupte er sich die Rase mit einem sehr weißen Taschentuche:

Dyazinth, sprach ber Markife, du gehft jest zu der Lady Julie Markeld, zu meiner Julia, und bringst ihr diese Tulpe — nimm sie in Acht, denn sie kostet fünf Paoli — und sagk ihr —

Ich weiß schon ---

Du weißt nichts. Sag' ihr: bie Tulpe ift unter ben Blumen -

Ich weiß schon, Sie wollen ihr etwas burch bie Blume sagen. Ich habe für fo manches Lotterieloos in meiner Collecte selbst eine Devise gemacht —

Ich sage bir, Hyazinih, ich will keine Devise von bir. Bringe biese Blume an Laby Marsielb, und sage ihr:

Die Tulpe ist unter den Blumen Was unter den Käsen der Strachinoz Doch mehr als Blumen und Käse Verehrt Dich Gumpelino!

So wahr mir Gott alles Gut's gebe, das ist gut! — rief Hyazinth — Winken Sie mir nicht, Herr Markese, was Sie wissen, das weiß ich, und was ich
weiß, das wissen Sie. Und Sie, Herr Doktor, leben Sie wohl! Um die Kleinigkeit mahne ich Sie nicht. — Bei diesen Worten stieg er den Hügel
wieder hinab, und murmelte beständig: Gumpelino Strachino — Strachino
Gumpelino —

Es ist ein treuer Mensch-sagte ber Markese—sonst hätte ich ihn längst abgeschafft, wegen seines Mangels an Stikette. Vor Ihnen hat das nichts zu bedeuten. Sie verstehen mich. Wie gefällt Ihnen seine Livree? Es sind noch für vierzig Thaler mehr Tressen bran als an der Livree von Rothschild's Bediensen. Ich habe innerlich mein Vergnügen, wie sich der Mensch dei mir perfekzionirt. Dann und wann gebe ich ihm selbst Unterricht in der Bildung. Ich sage ihm oft: Was ist Geld? Geld ist rund und rollt weg, aber Vildung. dung bleibt. Ia, Deir Doktor, wenn ich, was Gott verhüte, mein Geld verliere, so din ich doch noch immer ein großer Kunstkenner, ein Kenner von Malerei, Musit und Poesse. Sie sollen mir die Augen zudisen und mich in der Gällerie zu Florenz herumfieren, und bei sebem Gemälbe, vor welches Sie mich hinstellen, will ich Ihnen den Raler nennen, der es gewalt hat,

ober wenigstens die Schule wozu dieser Maler gehört. Rust? Berkepfen Sie mir die Ohren und ich höre doch sebe falsche Rote. Poese? Ich kenne alle Schauspielerinnen Deutschlands und die Dichter weiß ich auswendig. Und gar Natur! Ich din zweihundert Meilen gereißt, Tag und Nacht durch, um in Schottland einen einzigen Berg zu sehen. Italien aber geht über alles. Wie gefällt Ihnen hier diese Naturgegend? Belche Schöpfung! Sehen Sie mal die Bäume, die Berge, den Dimmel, da unten das Wasser—ist nicht alles wie gemalt? Paden Sie es je im Theater schöner gesehen? Man wird so zu sagen ein Dichter! Berse kommen einem in den Sinn und man weiß nicht woher:

Schweigenb, in der Abendbammenng Schleier Ruht die Flur; das Lied der Paine stirbt; Nur daß hier, im alternden Gemäner Melancholisch noch ein Peinchen zirpt.

Diese erhabenen Worte beklamirte ber Markese mit überschwellenber Rührung, indem er, wie verklärt, in das lachende, morgenhelle Thal hinabschaute.

## Viertes Kapitel.

Als ich einst an einem schönen Frühlingstage unter ben Berliner Linden spazieren ging, wandelten vor mir zwei Frauenzimmer, die lange schwiegen, bis endlich die Eine schmachtend ausseufzte: ach, die srine Beeme! Worauf die Andre, ein sunges Ding, mit naiver Verwundrung fragte: Mutter, was gehn Ihnen die jrine Beeme an?

Ich kann nicht umhin zu bemerken, daß beibe Personen zwar nicht in Seibe gekleidet gingen, sedoch keineswegs zum Pöbel gehörten, wie es denn überhaupt in Berlin keinen Pöbel giebt, außer etwa in den höchsten Ständen. Was aber sene naive Frage selbst betrifft, so kommt sie mir nie aus dem Gedächtnisse. Ueberall, wo ich unwahre Naturempsindung und dergleichen grüne Lügen ertappe, lacht sie mir ergöplich durch den Sinn. Auch bei der Deklamazion des Markese wurde sie in mir laut, und den Spott auf meinen Lippen errathend, rief er verdrießlich: Stören Sie mich nicht — Sie haben keinen Sinn für reine Natürlichkeit — Sie sind ein zerrissener Mensch, ein zerrissenes Gemüth, so zu sagen, ein Byron.

Lieber Leser, gehörst Du vielleicht zu jenen frommen Bögeln, die da einstimmen in das Lied von byronischer Zerissenheit, das mir schon seit zehn "Dahren, in allen Weisen vorgepfissen und vorgezwitschert worden, und sogar im Schäbel bes Markese, wie Du oben gehört hast, sein Echo gefunden? Ach, theurer Leser, wenn Du über jene Zerrissenheit klagen willst, so beklage lieber, daß die Welt selbst mitten entzwei gerissen ist. Denn da das Derz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist, so mußte es wohl in sesiger Zeit sämmerlich zerrissen werden. Wer von seinem Derzen rühmt, es sel ganz geblieben, der gesteht nur, daß er ein prosaisches weitabgelegenes Winkelherz hat. Durch das meinige ging aber der große Weltriß, und eben deswegen weiß ich, daß die großen Götter mich vor vielen Anderen hochbegnabigt und des Dichtermärtyrthums würdig geachtet haben.

Einst war die Welt ganz, im Alterthum und Mittelalter, trot ber äußeren Kämpfe gab's doch noch immer eine Welteinheit, und es gah ganze Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen; aber jede Nachahmung ihrer Ganzheit ist eine Lüge, eine Lüge, die jedes gesunde Auge durchschaut und die dem Pohne dann nicht entgeht. Jüngst, mit vieler Mühe, verschaffte ich mir in Berlin die Gedichte eines jener Ganzheitdichter, der über meine byronische Zerrissenheit so sehr geklagt, und bei den erlogenen Grünlichkeiten, den zarten Naturgefühlen, die mir da, wie frisches Deu entgegendusteten, wäre mein arares Perz, das schon hinlänglich zerrissen ist, fast auch vor Lachen geborsten, und unwillführlich rief ich: Mein lieber Herr Intendanturrath Wilhelm Neumann, was gehn Ihnen die jrine Beeme an?

Sie sind ein zerrissener Mensch, so zu fagen ein Byron — wiederholte ber Markese, sah noch immer verklärt hinab in's Thal, schnalzte zuweilen mit ber Junge am Gaumen vor andächtiger Bewunderung — Gott! Gott! Alles wie gemalt!

Armer Byron! solches ruhige Genießen war Dir versagt! War Dein Herz so verborben, daß Du die Natur nur sehen, ja sogar schildern, aber nicht von ihr beseicht Werben konntest? Der hat Bishy Shelley Recht, wenn er sagt: Du habest die Natur in ihrer kenschen Nacktheit bekauscht und wurdest beshalb, wie Aktäon, von ihren Hunden zerrissen!

Genug bavon; wir kommen zu einem besseren Gegenstande, nemlich zu Signora Laetizia's und Franscheska's Wohnung, einem kleinen, weißen Gebäube, das gleichsam noch im Negligs zu sein scheint, und vorn zwei große runde Fenster hat, vot welchen die hochaufgezogenen Weinstöcke ihre langen Ranken herabhängett lassen, daß es aussieht als selen grüne Daare, in lockger Fülle, über die Augen des Pauses. An der Thüre schon klingt es uns bunt entgegen, wirdelnde Trillet, Guitarrentone und Gelächter.

#### Sünftes Rapitel.

Signora Laetizia, eine fünfzigjährige junge Rose, lag im Bette und trillerte und schwapte mit ihren beiden Galans, wovon der eine auf einem niedrigen Schemel vor ihr fag und ber anbre, in einem großen Seffel lehnend, Die Guitarre spielte. Im Nebenzimmer flatterten bann und wann, ebenfalls bie Fegen eines süßen Liebes ober eines noch wundersüßeren Lachens. Mit einer gewissen wohlfeilen Ironie, die den Markese zuweilen anwandelte, präsentirte er mich ber Signora und ben beiben Berren, und bemerkte babei: ich sei berselbe Johann Beinrich Beine, Doktor Juris, ber jest in ber beutschen juristischen Literatur berühmt sei. Zum Unglück war ber eine Berr ein Professor aus Bologna, und zwar ein Jurift, obgleich fein wohlgewölbter, runber Bauch ibn eber zu einer Anstellung bei ber sphärischen Trigonometrie zu qualificiren fcien. Einigermaßen in Berlegenheit geset, bemerkte ich, bag ich nicht unter meinem eigenen Namen schriebe, sonbern unter bem Namen Jarke; und bas fagte ich aus Bescheibenheit, inbem mir zufällig einer ber wehmuthigften Insettennamen unferer juriftischen Literatur in's Gebächtniß tam. Der Bologneser beklagte zwar, biesen berühmten Namen noch nicht gehört zu haben welches auch bei bir, lieber Lefer, ber Fall sein wird — boch zweiselte er nicht, daß er bald seinen Glanz über die ganze Erbe verbreiten werbe. Dabei lehnte er sich zurück in feinem Sessel, griff einige Afforde auf der Guitarre und fang ans Arurs

> D mächtiger Brama! Ach laß Dir bas Lallen Der Unschuld gefallen, Das Lallen, bas Lallen—

Wie ein lieblich neckendes Nachtigall-Scho schmeiterte im Rebenzimmer eine ähnliche Melodie. Signara Laeiszia aber trillerte bazwischen im feinsten Distant:

Dir allein glüht biese Wange, Dir nur klopfen biese Pulse; Voll von süßem Liebesbrange Debt mein Derz sich dir allein!

Und mit der fettigsten Prosastimme septe fie hinzu: Bartolo, gieh mir den Spueinauf.

Von seinem niebern Bankben erhab sich jest Bartolo mit seinen burren hölzernen Beinen, und präsentirte ehrerbietig einen etwas unreinlichen Raps von blauem Porzelan.

Dieser zweite Galan, wie mir Gumpelino auf beutsch zuslüsterte, war ein

sehr berühmter Dichter, bessen Lieber, obgleich er sie schon vor zwanzig Jahren gedichtet, noch sept in ganz Italien klingen, und mit der füßen Liebesgluth, die in ihnen flammt, Alt und Jung berauschen; — berweilen er sethst jest nur ein armer, verakteter Mensch ist, mit blassen Augen im welken Gesichte, dünnen weißen härchen auf dem schwankenden Ropfe, und kalter Armuth im kimmerkichen Derzen. So ein armer, alter Dichter mit seiner kahlen Hölzernbeit, gleicht den Weinstiden, die wir im Winter auf den kalten Vergen stehen sehen, dürr und laublos, im Winde zitternd und von Schnee bedeilt, während der siese Most, der ihnen einst entquoll, in den fernsten Landen gar manches Zecherherz erwärmt und zu ihrem Lobe berauscht. Wer weiß, wenn einst die Relter der Gedanken, die Druckerpresse, auch mich ausgepresst hat, und nur noch im Berlagskeller von Possmann und Campe, der alte, abgezapste Geist zu sinden ist, siese ich selbst vielleicht eben so dünn und kümmerlich, wie der alte Bartolo auf dem Schemel neben dem Bette einer alten Inamorata, und reiche ihr auf Berlangen den Naps bes Spuckes.

Signora Laetizia entschulbigte sich bei mir, baß sie zu Bette liege und zwar bäuchlings, indem ein Geschwür an der Legitimität, das sie sich durch vieles Feigen-Essen zugezogen, sie jest hindere, wie es einer ordentlichen Frauzieme, auf dem Rücken zu liegen. Sie lag wirklich ungefähr wie eine Sphinzz ihr hoch fristries Daupt stämmte sie auf ihre beiden Arms, und zwischen diesen wogte ihr Busen wie ein rothes Meer.

Sie find ein Deutscher? frug fie mich.

Ich bin zu ehrlich, es zu läugnen, Signora! entgegnete meine Wenigkeit.

Ach, ehrlich genug sind die Deutschen! — seufzte fie — aber was hilft es, baß die Leute ehrlich sind, die uns berauben! sie richten Italien zu Grunde. Meine besten Freunde sitzen eingekerkert in Milano; nur Sklaverei —

Rein, nein, rief ber Markese, beklagen Sie sich nicht über die Deutschen, wir sind liberwundene Aeberwinder, bestegte Sieger, sobald wir nach Italien kommen; und Sie sehen Signora, Sie sehen und Ihnen zu Füßen fallen, ist dasselbe — Und indem er sein gelbseidenes Taschentuch ausbreitete und darauf niederkniete, setzte er hinzu: Dier kniee ich und huldige Ihnen im Ramen von ganz Deutschland.

Christophoro bi Gumpelino! — seufzte Signora tiefgerührt und schmachtenb — steben Sie auf und umarmen Sie mich!

Damit aber ber holbe Schäfer nicht die Frisur und die Schminke seiner Geliebten verdürbe, küßte sie ihn nicht auf die glühenden Lippen, sondern auf die holde Stirne, so daß das Gesicht tiefer hinabreichte, und das Steuer des-selben, die Rase, im rothen Meere hernmruderte.

Signor Bartolo! 'rief ich, erlauben Sie mir, baß auch ich mich bes Spucenapfes bebiene. Wehmüthig lächelte Signor Bartolo, sprach aber kein einziges Wort, obgleich er, nächst Mezzophante, sür ben besten Sprachlehrer in Bologna gilt. Wir sprechen nicht gern, wenn Sprechen unsere Profession ist. Er diente ber Signora als ein stummer Ritter, und nur dann und wann mußte er das Gebicht rezitiren, das er ihr vor fünf und zwanzig Jahren auf's Theater geworfen, als sie zuerst in Bologna, in der Rolle der Ariadne auftwat. Er selbst mag zu jener Zeit wohlbelaubt und glübend gewesen sein, vielleicht ähnlich dem heiligen Dionysos selbst, und seine Laetizia-Ariadne stürzte ihm gewiß dachantisch in die blübenden Arme — Evox Bacche! Er dichtete damals noch viele Liedesgedichte, die, wie schon erwähnt, sich in der italienischen Literatur erhalten haben, nachdem der Dichter und die Geliebte selbst schon zu Wakulatur geworden.

Fünf und zwanzig Jahre hat sich seine Treue bereits bewährt, und ich benke, er wird auch bis an sein seliges Ende auf dem Schemel sigen, und auf Berlangen seine Berse rezitiren ober den Spucknapf reichen. Der Prosessor der Jurisprudenz schleppt sich fast eben so lange schon in den Liebeskesselleln der Signora, er macht ihr noch immer so eifrig die Cour wie im Ansang dieses Jahrhunderts, er muß noch immer seine akademischen Borlesungen undarmberzig vertagen, wenn sie seine Begleitung nach irgend einem Orte verlangt, und er ist noch immer bekastet mit allen Servituten eines ächten Patito.

Die treue Ausbauer biefer beiben Anbeter einer langft quinirten Schönheit, mag vielleicht Gewohnheit sein, vielleicht Pietas gegen frühere Gefühle, vielleicht nur das Gefühl selbst, das sich von der jezigen Beschaffenheit seines ehemaligen Gegenstandes ganz unabhängig gemacht; hat, und biefen nur noch mit ben Augen ber Exinnerung betrachtet. So sehen wir oft alte Leute an einer Stragenecke, in katholischen Städten, por einem Mabonnenbilbe knieen, bas so verblaßt und verwittert ift, daß nur noch wenige Spuren und Gesichtsumrisse davon übrig geblieben find, ja, bag man bort vielleicht nichts mehr sieht als die Nische, worin es gemalt-stand, und die Lampe, die etwa noch barüber häugt; aber die alten Leute, die, mit bem Rosenkrang in ben gitternben Händen, bort so andächtig knieen, haben schon seit ihren Jugendjahren bort gekniet, Gewohnheit treibt sie immer, um bieselbe Stunde, ju bemselben Fled, sie merken nicht bas Erlöften bes geliebten Beiligenbilbes, und am Enbe macht bas Alter ja boch so schwachsichtig und blind, daß es ganz gleichgültig sein mag, ob ber Gegenstand unserer Anbetung überhaupt noch sichtbar Die ba glauben ohne zu seben, sind auf jeden Fall glücklicher ist over nickt. als die Scharfäugigen, die jede hervorblühende Runzel auf dem Antlit ihrer Mabonnen gleich bemerken. -Nichts ist schrecklicher als solche Bemerkungen! Einst freilich, glaubte ich, die Treulosigkeit der Frauen sei das Schrecklichste, und um bann bas Schrecklichste zu sagen, nannte ich sie Schlangen. Aber,

ach! jest weiß ich, bas Schrecklichste ist, bag sie nicht ganz Schlangen find; benn die Schlangen können sebes Jahr die alte Paut von sich abstreifen und neugehäutet sich verstüngen.

Db einer von ben beiben antiffen Selavons barüber eisersüchtig war, bağ ber Martese, ober vielmehr bessen Rase, oberwähntermaßen in Wonne schwamm, bas konnte ich nicht bemerken. Bartolo saß gemütheruhig auf seinem Bänken, die Beinstöcken über einander geschlagen, und spielte mit Signoras Schooshunden, einem jener hübschen Thierchen, die in Bologna zu Dause sind und die man auch bei uns unter dem Namen Bologneser kennt. Der Prosessor ließ sich durchaus nicht stören in seinem Gesange, den zuweilen die kichernd süßen Töne im Nebenzimmer parodistisch übersubelten; dann und wann unterbrach er auch selbst seinen Singsang, um mich mit suriktischen Fragen zu behelligen. Wenn wir in unserem Urtheil nicht übereinstimmten, griff er hastige Aktorbe und klimperte Beweißstellen. Ich aber unterstützte meine Meinung immer durch die Autorität meines Lehrens, des großen Dugo, der in Bologna unter dem Ramen Ugone, auch Ugolino, sehr berühmt ist.

Ein großer Mann! rief ber Professor und flimperte babei und fang:

Seiner Stimme sanfter Ruf Tönt noch tief in beiner Bruft, Und bie Qual, die sie dir schuf, Ift Entzücken, süße Luft.

Auch Thibaut, ben die Italiener Tibaldo nennen, wird in Bologna sehr geehrt; boch kennt man dont nicht sowohl die Schriften jener Männer, als vielmehr ihre Hauptansichten und beren Gegensaß. Gans und Savigny fand ich ebenfalls nur dem Namen nach bekannt. Lesteren hielt der Profesor für ein gelehrtes Frauenzimmer.

So, so — sprach er, als ich ihn aus diesem leichtverzeihlichen Irrihum zog — wirklich kein Frauenzimmer. Man hat mir also falsch berichtet. Man fagte mir sogar, der Signor Gans habe dieses Frauenzimmer einst, auf einem Balle, zum Tanze aufgefordert, habe einen Refüs bekommen, und baraus seine literärische Feindschaft entstanden.

Man hat Ihnen in der That falsch berichtet, der Signor Gans tanzt gar nicht, schon aus dem menschenfreundlichen Grunde, damit nicht ein Erdbeben entstehe. Jene Aussorberung zum Tanze ist wahrscheinlich eine misverstandene Allegorie. Die historische Schule und die philosophische werden als Tänzer gwacht, und in solchem Sinne denkt man sich vielleicht eine Quadrille von Ugone, Tidaldo, Gans und Savigny. Und vielleicht in solchem Sinne, sagt man, daß Signor Ugone, obgleich er der Diable doiteur der Inrisprudenz ist, doch so zierliche Pas tanze wie die Lemiere, und daß Signor Gans, Heine. I.

4

in ber neuesten Zeit, einige große Sprünge versucht, bie ihn zum Soguet ber philosophischen Schule gemacht haben.

Der Signor Gans — verbesserte sich ber Professor — tanzt also bloß allegorisch, so zu sagen metaphorisch — Doch plöglich, statt weiter zu sprechen, griff er wieber in die Saiten der Guitarre, und bei dem tollsten Geklimper sang er wie toll:

> Es ist wahr, sein theurer Name Ist die Wonne aller Herzen. Stürmen laut des Meeres Wogen, Droht der Himmel schwarz umzogen, Hört man stets Tarar nur rusen, Gleich als beugten Erb' und Himmel Vor des Helden Namen sich.

Von Herrn Göschen wußte der Professor nicht einmal, daß er eristire. Dies aber hatte seine natürlichen Gründe, indem der Ruhm des großen Göschen noch nicht die Bologna gedrungen ist, sondern erst die Poggio, welches noch vier deutsche Meilen davon entfernt ist und wo er sich zum Vergnügen noch einige Zeit aufhalten wird. — Göttingen selbst ist in Bologna lange nicht so bekannt, wie man schon, der Dankbarkeit wegen, erwarten dürfte, indem es sich das deutsche Bologna zu nennen psiegt. Ob diese Benennung tressend ist, will ich nicht untersuchen; auf seden Fall aber unterscheiden sich beide Universitäten durch den einfachen Umstand, daß in Bologna die kleinsten Hunde und die größten Gelehrten, in Göttingen hingegen die kleinsten Gelehrten und die größten Gelehrten, in Göttingen hingegen die kleinsten Gelehrten und die größten Hunde zu sinden sind.

#### Sechstes Kapitel.

Als der Markese Christophoro di Gumpelino seine Rase hervorzog aus dem rothen Meere, wie weiland König Pharao, da glänzte sein Antlit in schwißender Selbstwonne. Tief gerührt gab er Signoren das Versprechen, sie, sodald sie wieder sißen könne, in seinem eigenen Wagen nach Bologna zu bringen. Nun wurde verabredet, daß alsbann der Professor vorausreisen, Bartolo hingegen im Wagen des Markese mitsahren solle, wo er sehr gut auf dem Bocksten und das hünden im Schoose halten könne, und daß man endlich in vierzehn Tagen zu Florenz eintressen wolle, wo Signora Franschessa, die mit Mylady nach Pisa reise, unterdessen ebenfalls zurückgekehrt sein würde. Während der Markese an den Fingern die Kosten berechnete, summte er vor sich hin

di tanti palpiti. Signora schlug bazwischen die lautesten Triller, und ber Professor stürmte in die Saiten der Guitarre und sang dabei so glühende Worte, daß ihm die Schweißtropfen von der Stirne und die Thränen aus den Augen liefen, und sich auf seinem rothen Gesichte zu einem einzigen Strome vereinigten. Während dieses Singens und Klingens ward plöplich die Thüre des Rebenzimmers aufgerissen und herein sprang ein Wesen —

Euch, ihr Musen ber alten und ber neuen Welt, Euch sogar Ihr noch unentbeckten Musen, bie erft ein späteres Geschlecht verehren wird, und bie ich schon längst geahnet habe, im Walbe und auf bem Meere, Euch beschwör' ich, gebt mir Farben, womit ich bas Wesen male, bas nächst ber Tugenb bas Herrlichfte ift auf dieser Welt. Die Tugend, bas versteht sich von selbst, ist bie erfte von allen Berrlichkeiten, ber Weltschöpfer schmudte fie mit so vielen Reizen, bag es schien, als ob er nicht eben so Berrliches mehr hervorbringen könne; ba aber nahm er noch einmal alle seine Rräfte zusammen, und in einer guten Stunde schuf er Signora Franscheska, die schöne Tänzerin, das größte Meisterstück, bas er nach Erschaffung ber Tugenb hervorgebracht, und wobei er sich nicht im minbesten wiederholt hat, wie irdische Meister, bei beren späteren Werken die Reize der früheren wieder geborgterweise zum Vorschein kommen — Nein, Signora Franscheska ist ganz Driginal, sie hat nicht die minbeste Aehnlichkeit mit ber Tugenb, und es giebt Renner, bie sie für eben so herrlich halten, und ber Tugend, die früher erschaffen worden, nur ben Borrang ber Anciennität zuerkennen. Aber bas ift ein großer Mangel, wenn eine Tänzerin einige sechstausenb Jahre zu jung ift?

Ach, ich sehe sie wieder, wie sie, aus ber aufgestoßenen Thure bis gur Mitte des Zimmers hervorspringt, in bemselben Momente sich unzählige Mal auf einem Juße herumbreht, sich bann ber Länge nach auf bas Gopha hinwirft, sich bie Augen mit beiben Banben verbeckt halt, und athemlos ausruft: ach, ich bin so mübe vom Schlafen! Run naht sich ber Markese und hält eine lange Rebe, in seiner ironisch breit ehrerbietigen Manier, die mit seinem kurz abbrechenben Wesen, bei praktischen Geschäftserinnerungen, und mit seiner Berflossenheit, bei sentimentaler Anregung, gar räthselhaft kontraftirte. Dennoch war biefe Manier nicht unnatürlich, fie hatte fich vielleicht baburch natürlich in ihm ausgebildet, daß es ihm an Kühnheit fehlte, jene Obmacht, wozu er sich burch Gelb und Geift berechtigt glaubte, unumwunden fund ju geben, weshalb er sie feigerweise in die Worte der übertriebensten Demuth zu verkappen suchte. Sein breites Lächeln bei folchen Belegenheiten hatte unangenehm Ergöpliches, und man wußte nicht, ob man ihm Prügel ober Beifall zollen follte. In solcher Weise hielt er seine Morgenrebe vor Signora Franscheska, bie, noch halb schläfrig, ihn kaum anhörte, und als er zum Schluß um bie Erlaubnig bat, ihr bie Fuge, wenigstens ben linken gug, tuffen gu burfen,

und zu biesem Geschäfte, mit großer Sorgfalt, sein gelbseibenes Taschentuch siber ben Fußboben ausbreitete und darauf niederkniete: preckte sie ihm gleiche gültig den linken Fuß entgegen, der in einem allerliebst rothen Schuh fteckte, im Gegensatzu dem rechten Fuße, der einen blauen Schuh trug, eine brollige Coketterie, wodurch die zarte niedliche Form der Füße noch merklicher werten sollte. Als der Markese den kleinen Fuß ehrfurchtsvoll geküßt, erhob er sich mit einem ächzenden D Jesu! und bat um die Erlaubniß, mich, seinen Freund, vorstellen zu dürsen, welches ihm ebenfalls gähnend gewährt wurde, und wobei er es nicht an Lobsprüchen auf meine Bortrefslichkeit sehlen ließ, und auf Cavalier-Parole betheuerte, daß ich die unglückliche Liebe ganz vortrefslich besungen habe.

Ich bat die Dame ebenfalls um die Bergünstigung ihr den linken Kuß küssen zu dürfen, und in dem Momente, wo ich hieser Ehre theilhaftig wurde, erwachte sie wie aus einem dämmernden Traume, beugte sich lächelud zu mir herab, betrachtete mich mit großen verwunderten Augen, sprang freudig empor die in die Mitte des Zimmers, und drehte sich wieder unzählige Mal auf einem Fuse herum. Ich sühlte wunderdar, wie mein derz sich beständig mitdrehte, die es fast schwindelig wurde. Der Prosessor aber griff dabei lustig in die Saiten seinen Guitarre und saug:

Eine Opern-Signora erwählte Zum Gemahl mich, warb meine Vermählte, Und geschlossen war bald unsre Ch'. Webe mir Armen! weh!

Balb befreiten von ihr mich Corfaren, Ich verkaufte se an die Barbaren, Ehe sie sich es konnte versehn. Brave, Biskroma! schön! schön!

Noch einmal betrachtete mich Signora Franscheska scharf und musternd, vom Kopf bis zum Fuße, und mit zufriedener Miene dankte sie dann dem Markese, als sei ich ein Geschenk, das er ihr aus Artigkeit mitgebracht. Sie sand wenig daran auszusepen: nur waren ihr meine Daare zu hellbraun, sie hätte sie dunkler gewünscht, wie die Paare des Abbate Cecco, auch meine Augen fand sie zu klein und mehr grün als blau. Zur Vergeltung, lieber Leser, sollte ich jest Signora Franscheska eben so mäkelnd schilbern; aber ich habe wahrhaftig an dieser lieblichen, sast leichtsunig geformten Graziengestalt nichts auszusepen. Auch das Gesicht war ganz göttermäßig, wie man es bei griechischen Statuen sindet, Stirne und Nase gaben nur eine einzige senkrecht gerade Linie, einen süßen rechten Winkel bildete damit die untere Nasenlinie, die



Wunder, dessen Lippen an beiden Enden kaum ausreichten und von einem träumerischen Lächeln ergänzt wurden; darunter wöldte sich ein liebes, volles Kinn, und der Hals — Ach! frommer Leser ich komme zu weit, und außerdem habe ich bei dieser Inauguralschilderung noch kein Recht von den zwei schweigenden Blumen zu sprechen, die wie weiße Poesse hervorleuchteten, wenn Signora die silbernen Palsknöpfe ihres schwarzseidnen Kleides enthäkelte — Lieber Leser! laß und lieber emporsteigen zu der Schilderung des Gesichtes. wovon ich nachträglich noch zu berichten habe, daß es klar und blaßgeld wie Bernstein war, daß es von den schwarzen Daaren, die in glänzend glatten Ovalen die Schläfe bedeckten, eine kindliche Kündung empfing, und von zwei schwarzen plöslichen Augen, wie von Zauberlicht, beleuchtet wurde.

Du fiehft, lieber Leser, bag ich bir gern eine gründliche Lokalbeschreibung meines Glückes liefern möchte, unb, wie andere Reisenbe ihren Werken noch besondere Karten von historisch wichtigen ober sonst merkwürdigen Bezirken beifügen, so möchte ich Franscheska in Rupfer ftechen lassen. Aber ach! was bilft die tobte Copie ber äußern Umrisse bei Formen, beren göttlichster Reiz in ber lebendigen Bewegung besteht. Selbst ber beste Maler kann uns diesen nicht zur Anschauung bringen; benn bie Malerei ift boch nur eine platte Lüge. Eher vermöchte es ber Bilbhauer; burch wechselnbe Beleuchtung können wir bei Statuen uns einigermaßen eine Bewegung ber Formen benten, und bie Facel, bie ihnen nur außeres Licht zuwirft, scheint fie auch von innen zu beleben. Ja, es giebt eine Statue, bie bir, lieber Leser, einen marmornen Begriff von Franscheska's herrlichkeit zu geben vermöchte, und bas ift bie Benus bes großen Canova, bie bu in einem ber letten Gale bes Pallaggo Ditti ju Floreng finden fannft. Ich bente jest oft an biefe Statue, zuweilen träumt mir, sie läge in meinen Armen, und belebe sich allmählig und flüstere enblich mit ber Stimme Franscheska's. Der Ton bieser Stimme war es aber, ber febem ihrer Worte bie lieblichfte, unenblichfte Bebeutung ertheilte, und wollte ich bir ihre Worte mittheilen, so gabe es blog ein trodnes Berbarium von Blumen, die nur burch ihren Duft ben größten Werth besaffen. Auch sprang fie oft in bie Bobe, und tangte mabrent fie sprach, und vielleicht war eben ber Tang ihre eigentliche Sprache. Mein Derz aber tangte immer mit und exekutirte bie schwierigsten Pas und zeigte babei fo viel Tanztalent, wie ich ihm nie zugetraut hätte. In solcher Weise erzählte Franscheska auch bie Geschichte von bem Abbate Cecco, einem jungen Burschen, ber in sie verliebt war, als fie noch im Arno-Thal Strobbüte ftricte, und fie versicherte, daß ich bas Glück hätte ihm ähnlich zu sehen. Dabei machte fie bie gärtlichften Pantominen, brudte ein über's andere Mal bie Fingerspigen an's Berg, schien bann mit gehöhlter Danb bie gartlichsten Gefühle hervorzuschöpfen,

warf sich endlich schwebend, wit voller Brug, aufs Gopha, bang bas Gesicht in die Rissen, ftrecte binter fich ihre Füße in die Bobe und ließ sie wie bolgerne Puppen agiren. Der blaue Fuß sollte ben Abbate Cecco und ber rothe bie arme Franscheska vorstellen, und indem sie ihre eigene Geschichte parobirte, ließ sie die beiben verliebten Füße von einander Abschied nehmen, und es war ein rührend närrisches Schauspiel, wie sich beibe mit ben Spiken kuchten, und bie gartlichsten Dinge sagten — und babei weinte bas tolle Mäbchen ergönlich kichernbe Thränen, die aber bann und wann eimas unbewußt tiefer aus ber Seele kamen, als die Rolle perlangte. Sie ließ auch, im brolligen Schmerzensübermuth ben Abbate Cecco eine lange Rebe halten, worin er bie Schönbeit ber armen Franscheska mit pebantischen Metaphern rühmte, und bie Art wie sie auch, als arme Franscheska, Antwort gab und ihre eigene Stimme, in ber Sentimentalität einer früheren Zeit, kopirte, hatte etwas Puppenspielwehmüthiges, bas mich wundersam bewegte. Abe Cecco! Abe Franscheska! war ber beständige Refrain, die verliebten Füßchen wollten fich nicht verlassen — und ich war endlich froh, als ein unerbittliches Schickfal sie von einander trennte, indem fuße Ahnung mir juflufterte, bag es für mich ein Diggeschick wäre, wenn bie beiben Liebenben beständig vereint blieben.

Der Professor applaubirte mit possenhaft schwirrenden Guitarrentönen, Signora trillerte, bas Hündchen bellte, der Markese und ich klatschten in die Hände wie rasend, und Signora Franschessa kand auf und verneigte sich dankbar. Es ist wirklich eine schöne Comödie, sprach sie zu mir, aber es ist schon lange her, seit sie zuerst aufgesührt worden, und ich selbst din schon so alt — rathen Sie mal wie alt?

Sie erwartete seboch keineswegs meine Antwort, sprach rasch: achtzehn Jahr — und brehte sich babei wohl achtzehnmal auf einem Auß herum, Und wie alt sind Sie, Dottore?

Ich, Signore, bin in ber Neujahrsnacht Achtzehnhundert geboren.

Ich habe Ihnen ja schon gesagt, bemerkte ber Markese, es ift einer ber erften Männer unseres Jahrhunderis.

Und wie alt halten Sie mich? rief plöplich Signorg Laetizia, und ohne an ihr Eva-Kostüm, das dis jest die Bettdecke verdorgen hatte, zu denken, erhob sie sich bei dieser Frage so leidenschaftlich in die Höhe, das nicht nur das rothe Meer, sondern auch ganz Arabien, Sprien und Mesapotamien zum Porschein kam.

Indem ich, ob dieses gräßlichen Apblicks, erschrocken zurückpralte, ftammelte ich einige Medensarten über die Schwierigkeiten, eine solche Frage zu lösen, indem ich ja Signora erst zur Bälfte gesehen hättez doch da sie noch eifriger in mich drang, gestand ich ihr die Wahrheit, nemlich daß ich das Verhältniß der italienischen Jahre zu den beutschen noch nicht zu berechnen wisse. Ift ber Unterschieb groß? frug Signora Laetizia.

Das versieht sich, antwortete ich ihr, ba die Hipe alle Körper ausbehnt, so sind die Jahre in dem warmen Italien viel länger als in dem kalten Deutschland.

Der Markese zog mich besser aus der Verlegenheit, indem er galant behauptete, ihre Schönheit habe sich setzt erst in der üppigsten Reise entfaltet. Und Signora! setzte er hinzu, so wie die Pomeranze, je älter sie wird, auch besto gelber wird, so wird auch Ihre Schönheit mit sedem Jahre besto reifer.

Die Dame schien mit dieser Bergleichung zufrieden zu sein, und gestand ebenfalls, daß sie sich wirklich reiser fühle als sonft, besonders gegen damals, wo sie noch ein dunnes Ding gewesen und zuerst in Bologna aufgetreten sei, und daß sie noch jest nicht begreife, wie sie in solcher Gestalt so viel Furore habe machen können. Und nun erzählte sie ihr Debüt als Ariadne, worauf sie, wie ich später entdeckte, sehr oft zurücklam, bei welcher Gelegenheit auch Signor Bartolo das Gedicht dessamiren mußte, das er ihr damals aufs Theater geworfen. Es war ein gutes Gedicht, voll rührender Trauer über Theseus Treulosisseit, voll blinder Begeisterung für Bachus und blühender Berbeus Treulosisseit, voll blinder Begeisterung für Bachus und blühender Berberlichung Ariadne's. Bella cosa! ries Signora Laetizia bei jeder Strophe, und auch ich lobte die Bilder, den Bersbau und die ganze Behandlung jener Mythe.

Ja, sie ift sehr schön, sagte der Professor, und es liegt ihr gewiß eine histonische Wahrheit zum Grunde, wie denn auch einige Autoren uns ausbrücklich erzählen, daß Oneus, ein Priester des Bachus, sich mit der trauernden Ariadne vermählt habe, als er sie verlassen auf Naxos angetroffen; und, wie oft geschieht; ist in der Sage aus dem Priester des Gottes, der Gott selbst gemacht worden.

Ich konnte dieser Meinung nicht beistimmen, da ich mich in der Mythologie mehr zur historischen Ausbeutung hinneige, und ich entgegnete: In der ganzen Fabel, daß Ariadus, nachdem Theseus sie auf Raros sigen lassen, sich dem Bachus in die Arme geworfen, sehe ich nichts anderes als die Allegorie, daß sie sich dem Trunt ergeben hat, eine Hypothese, die noch mancher Gelehrte meines Baterlandes mit mir theilt. Sie, herr Markese, werden wahrschein-lich wissen, daß der selige Banquier Bethmann, im Sinne dieser Hypothese, seine Ariadne so zu beleuchten wußte, daß sie eine rothe Rase zu haben schien.

Ja, ja, Bethmann in Frankfurt war ein großer Mann! rief ber Markese; jedoch im selben Augenblick schien ihm etwas Wichtiges durch den Kopf zu laufer, seufzend sprach er vor sich hin: Gott, Gott, ich habe vergessen nach Frankfurt an Rothschild zu schreiben! Und mit ernstem Geschäftsgesicht, worans aller parodistische Scherz verschwunden schien, empfahl er sich kurz-weg, ohne lange Ceremonien, und versprach gegen Abend wiederzukommen.

Als er fort war und ich im Begriff stand, wie es in der Welt gebräuchlich ist, meine Glossen über eben den Mann zu machen, durch bessen Güte ich die angenehmste Bekanntschaft gewonnen, da fand ich zu meiner Verwunderung, daß alle ihn nicht genug zu rühmen wußten, und daß alle besonders seinen Enthusiasmus für das Schöne, sein abelig feines Betragen, und seine Uneigennützigkeit in den übertriedensten Ausdrücken priesen. Auch Signora Franscheska stimmte ein in diesen Lobgesang, doch gestand sie, seine Rase sei etwas beängstigend und erinnere sie immer an den Thurm von Pisa.

Beim Abschied bat ich sie wieder um die Vergünstigung, ihren linken Fuß küssen zu dürfen; worauf sie, mit lächelndem Ernst, den rothen Schuh ausgog, so wie auch den Strumpf; und indem ich niederkniete, reichte sie mir den weißen, blühenden Liliensuß, den ich vielleicht gläubiger an die Lippen preßte, als ich es mit dem Fuß des Padstes gethan haben möchte. Wie sich von selbst versteht, machte ich auch die Kammerjungser, und half den Strumpf und den Schuh wieder anziehen.

Ich bin mit Ihnen zufrieden,—sagte Signora Franscheska, nach verrichtetem Geschäfte, wobei ich mich nicht zu sehr übereilte, obgleich ich alle zehn Finger in Thätigkeit septe, — ich bin mit Ihnen zufrieden, Sie sollen mir noch öfter die Strümpfe anziehen. Heute haben Sie den linken Fuß geküßt, morgen soll Ihnen der rechte zu Gebote stehen. Uebermorgen dürsen Sie mir schon die linke Pand küssen, und einen Tag nachher auch die rechte. Führen Sie sich gut auf, so reiche ich Ihnen späterhin den Mund, u. s. w. Sie sehen, ich will Sie gern avanziren lassen, und da Sie jung sind, können Sie es in der Welt noch weit bringen.

Und ich habe es weit gebracht in dieser Welt! Des seid mir Zeugen, toskanische Nächte, du hellblauer himmel mit großen silbernen Sternen, Ihr wilden Lorbeerbüsche und heimlichen Myrten, und Ihr, o Nymphen des Appennins, die Ihr mit bräutlichen Tänzen uns umschwebtet, und Euch zurückträumtet in jene besseren Götterzeiten, wo es noch keine gothische Lüge gab, die nur blinde, tappende Genüsse im Verborgenen erlaubt und sedem freien Gefühl ihr heuchlerisches Feigenblättchen vorklebt.

Es bedurfte keiner besonderen Feigenblätter; benn ein ganzer Feigenbaum mit vollen ausgebreiteten Zweigen rauschte über ben Bauptern ber Glücklichen.

#### Siebentes Kapitel.

Was Prügel sind, das weiß man schonz was aber die Liebe ift, das hat noch keiner herausgebracht. Einige Naturphilosophen haben behauptet, es fei eine Art Elektrizität. Das ist möglich; benn im Momente bes Berliebens ift uns zu Muthe, als habe ein elektrischer Strahl aus bem Auge ber Geliebten plöglich in unser Berz eingeschlagen. Ach! biese Blige sind bie verberblichsten, und wer gegen biese einen Ableiter findet, ben will ich höher achten Gabe es boch kleine Bligableiter, bie man auf bem Bergen tragen könnte, und woran eine Wetterftange mare, bie bas ichreckliche Keuer anderswo hin zu leiten permöchte. Ich fürchte aber, bem kleinen Amor kann man seine Pfeile nicht so leicht rauben, wie bem Jupiter seinen Blip und ben Tyrannen ihr Zepter. Außerbem wirft nicht jede Liebe blipartig; manchmal lauert fie, wie eine Schlange unter Rosen, und erspäht die erfte Bergenslücke, um hineinzuschlüpfen; manchmal ist es nur ein Wort, ein Blick, die Erzählung einer unscheinbaren handlung, was wie ein lichtes Samenkorn in unser Berg fällt, eine ganze Winterzeit barin liegt, bis ber Frühling kommt, und bas tleine Samenforn aufschießt zu einer flammenben Blume, beren Dieselbe Sonne, die im Nilthal Egyptens Kroko-Duft ben Ropf betäubt. billeneier ausbrütet, kann zugleich zu Potsbam an ber Bavel bie Liebessaat in einem jungen Bergen gur Bollreife bringen — bann giebt es Thranen in Egypten und Potsbam. Aber Thränen find noch lange feine Erflärungen-Bas ift bie Liebe? Dat keiner ihr Wesen ergrundet? hat keiner bas Rathsel gelöst? Bielleicht bringt solche Lösung größere Qual als bas Räthsel selbst, und bas Berg erschrickt und erstarrt barob, wie beim Anblick ber Me-Schlangen ringeln sich um bas schreckliche Wort, bas bieses Räthsel auflöst — D, ich will bieses Auslösungswort niemals wissen, bas brennenbe Elend in meinem Berzen ift mir immer noch lieber als kalte. Erstarrung. D, sprecht es nicht aus. Ihr gekorbenen Gestalten, die Ihr schmerzlos wie Stein, aber auch gefühllos wie Stein burch bie Rosengärten bieser Welt wanbelt, und mit bleichen Lippen auf den thörichten Gesellen herablächelt, ber ben Duft ber Rosen preist und über Dornen flagt.

Wenn ich dir aber, lieber Leser, nicht zu sagen vermag, was die Liebe eigentlich ist, so könnte ich dir doch ganz aussührlich erzählen, wie man sich gebehrbet und wie einem zu Muth ist, wenn man sich auf den Appenninen verliebt hat. Man gebehrbet sich vemlich wie ein Narr, man tanzt über Hügel und Felsen und glaubt, die ganze Welt tanze mit. Zu Muthe ist einem dabei, als sei die Welt erst heute erschassen worden, und man sei der erste Mensch. Ach, wie schön ist das Ales! jauchzte ich, als ich Franschessa's Wohnung verlassen hatte. Wie schön und kostdar ist diese neue Welt! Es war mir, als müßte ich allen Pflanzen und Thieren einen Namen geben, und ich benannte Alles nach seiner innern Natur und nach meinem eignen Gefühl, das mit den Außendingen so wunderdar verschwolz. Meine Brust war eine Quelle von Offenbarung, und ich verstand alle Formen und Gestaltungen, den Dust der

Pflanzen, ben Gesang ber Bögel, das Pfeisen des Windes und das Rauschen der Wasserfälle. Manchmal hörte ich auch die göttliche Stimme: Abam, wo bist du? hier bin ich, Franscheska, rief ich dann, ich bete dich an, denn ich weiß ganz gewiß, du hast Sonne, Mond und Sterne erschaffen und die Erde mit allen ihren Creaturen! Dann kicherte es aus den Myrtenbüschen, und heimlich seufzte ich in mich hinein: D süße Thorheit, verlaß mich nicht!

Späterhin, als die Dämmerungszeit herankam, begann erst recht die verrückte Seligkeit der Liebe. Die Bäume auf den Bergen tanzten mit schweren Däuptern, die von der scheidenden Sonne so roth bestrahlt wurden, als hätten sie sich mit ihren eigenen Weintrauben berauscht. Unten der Bach schoß hastiger von dannen, und rauschte angstvoll, als sürchte er, die entzückt taumelnden Berge würden zu Boden stürzen. Dabei wetterleuchtete es so lieblich, wie lichte Küsse. Ja, rief ich, der lachende Himmel küst die geliebte Erde — D Franschesta, schöner Himmel, laß mich deine Erde sein! Ich bin so ganz irdisch, und sehne mich nach dir, mein Himmel! So rief ich und streckte die Arme siehend empor, und rannte mit dem Kopse gegen manchen Baum, den ich dann umarmte statt zu schelten, und meine Seele jauchzte vor Liebestrunkenheit, — als plößlich ich eine glänzende Scharlachgestalt erblickte, die mich aus allen meinen Träumen gewaltsam herausris, und der kühlsten Wirklicheit zurückgab.

#### Achtes Kapitel.

Auf einem Rasenvorsprung, unter einem breiten Lorbeerbaume, saß Dyazinthos, ber Diener bes Markese, und neben ihm Apollo, bessen Hund. Letterer stand vielmehr, indem er die Borberpfoten auf die Scharlachknies des kleinen Mannes gelegt hatte, und neugierig zusah, wie dieser, eine Schreibtafel in den Händen haltend, dann und wann etwas hineinschrieb, wehmüthig vor sich hinlächelte, das Köpschen schüttelte, tief seufzte und sich dann vergnügt die Nase putite.

Was Penker, rief ich ihm entgegen, hirsch Hpazinthos! machst du Gebichte? Nun, die Zeichen sind günstig, Apollo steht dir zur Seite und ber Lorbeer hängt schon über beinem Haupte.

Aber ich that bem armen Schelme Unrecht. Liebreich antwortete er: Gebichte? Nein, ich bin ein Freund von Gedichten, aber ich schreibe boch keine.
Was sollte ich schreiben? Ich hatte eben nichts zu thun, und zu meinem Vergnügen machte ich wir eine Liste von den Namen dersenigen Freunde, die einst in meiner Collekte gespielt haben. Einige davon sind mir sogar noch etwas schuldig — Glauben Sie nur nicht, herr Doktor, ich wollte Sie mahnen — bas bat Zeit, Sie find mir gut. Batten Sie nur zulest 1365 ftatt 1364 gespielt, so wären Sie jest ein Mann von hunberttausend Mark Banco, und brauchten nicht hier herumzulaufen, und könnten ruhig in hamburg figen, ruhig und vergnügt, und könnten sich auf bem Sopha erzählen lassen, wie es in Italien aussieht. So wahr mir Gott helfe! ich wäre nicht hergereist, hatte ich es nicht herrn Gumpel zu Liebe gethan. Ach, wie viel Dig' und Gefahr und Mübigkeit muß ich ausstehen, und wo nur eine Ueberspannung ift ober eine Schwärmerei, ift auch herr Gumpel babei, und ich muß alles mitmachen. Ich wäre schon längst von ihm gegangen, wenn er mich missen könnte. Denn wer foll nachher zu Sause erzählen, wie viel Ehre und Bilbung er in ber Fremde genossen? Und soll ich die Wahrheit sagen, ich selbst fang' an, viel auf Bildung zu geben. In Hamburg hab' ich sie Gottlob nicht nöthig; aber man kann nicht wissen, man kommt einmal nach einem andern Ort. Es ift eine ganz andere Welt jest. Und man hat Recht; so ein bischen Bilbung ziert ben ganzen Menschen. Und welche Ehre hat man bavon! Lady Marfield zum Beispiel, wie hat sie mich biesen Morgen aufgenommen und honorirt! Ganz parallel wie ihres Gleichen. Und fie gab mir einen Francestoni Trinkgelb, obicon bie Blume nur fünf Paoli gekostet hat. Außer bem ift es auch ein Vergnügen, wenn man ben fleinen, weißen Jug von schönen Damenpersonen in Bänben hat.

Ich war nicht wenig betreten über biese lette Bemerkung, und bachte gleich: ist bas Stichelei? — Wie konnte aber ber Lump schon Kenntniß haben von bem Glücke, bas mir erst benselben Tag begegnet, zu berselben Zeit, als er auf ber entgegengesetzten Seite bes Bergs mar ? Gab's bort etwa eine ahnliche Scene und offenbarte fich barin die Ironie des großen Weltbuhnenbichtere ba broben, bag er vielleicht noch taufenb folcher Scenen, die gleichzeitig eine die andere parobiren, zum Vergnügen ber himmlischen Beerschaaren aufführen ließ? Inbessen beibe Vermuthungen waren ungegründet, benn nach langen wieberholten Fragen, und nachdem ich bas Versprechen geleistet, bem Martese nichts zu verrathen, gestand mir ber arme Mensch: Laby Marfielb habe noch zu Bette gelegen, als er ihr bie Tulpe überreicht, in bem Augenblick, wo er seine schöne Anrede halten wollte, sei einer ihrer Füße nacht zum Vorschein gekommen, und ba er Buhneraugen baran bemerkt, habe er gleich um bie Er-. laubniß gebeten, sie ausschneiben zu bürfen, welches auch gestattet und nachher, zugleich für die Ueberreichung der Tulpe, mit einem Franceskoni belohnt worden sei.

Es ist mir aber immer nur um die Ehre zu thun, — setzte Hyazinth hinzu — und das habe ich auch dem Baron Rothschild gesagt, als ich die Ehre hatte, ihm die Hühneraugen zu schneiden. Es geschah in seinem Kabinet; er saß dabei auf seinem grünen Sessel, wie auf einem Thron, sprach wie ein König,

um ihn herum standen seine Courtiers, und er gab seine Ordres, und schickte Stafetten an alle Könige; und wie ich ihm während dessen die Hühneraugen schnitt, dacht' ich im Gerzen: du hast jest in Händen den Fuß des Mannes, der selbst jest die ganze Welt in Händen hat, du bist jest ebenfalls ein wichtiger Mensch, schneibest du ihn unten ein bischen zu scharf, so wird er verdrießlich, und schneibet oben die größten Könige noch ärger — Es war der glücklichste Moment meines Lebens!

Ich kann mir bieses schöne Gefühl vorstellen, Berr Hyazinth. Welchen aber von ber Rothschildschen Dynastie haben Sie solchermaßen amputirt? War es etwa ber hochherzige Britte, ber Mann in Lombardstreet, ber ein Leih- haus für Kaiser und Könige errichtet hat?

Bersteht sich, Herr Doktor, ich meine den großen Rothschild, ben großen Nathan Nothschild, Nathan den Weisen, bei dem der Kaiser von Brasilien seine biamantene Krone verset hat. Aber ich habe auch bie Ehre gehabt, ben Baron Salomon Rothschilb in Frankfurt kennen zu lernen, und wenn ich mich auch nicht seines intimen Fußes zu erfreuen hatte, so wußte er mich boch zu schätzen. Als ber Berr Markese zu ihm sagte, ich sei einmal Lotteriekollekteur gewesen, sagte ber Baron sehr wißig: ich bin ja ber Oberkollekteur ber rothschilbschen Loose, und mein College barf bei Leibe nicht mit ben Bebienten essen, er soll neben mir bei Tische sigen — Und so wahr wie mir Gott alles Guts geben foll, herr Doktor, ich faß neben Salomon Rothschild, und er behanbelte mich ganz wie seines Gleichen, ganz famillionär. Ich war auch bei ihm auf bem berühmten Kinverball, ber in ber Zeitung gestanden. Go viel Pracht bekomme ich mein Lebtag nicht mehr zu sehen. Ich bin boch auch in Hamburg auf einem Ball gewesen, ber 1500 Mark und 8 Schilling kostete, aber bas war boch wie ein Hühnerbrecken gegen einen Misshaufen. Wie biel Gold und Silber und Diamanten habe ich bort gesehen! Wie viel Sterne und Dr-Den Falkenorden, bas golbene Bließ, ben Löwenorden, ben Ablerorden — sogar ein ganz klein Kind, ich sage Ihnen, ein ganz klein Kind trug einen Elephantenorben. Die Rinter waten schön maskirt und spielten Anleihe, und waren angezogen wie bie Könige, mit Kronen auf den Köpfen, ein gtoßer Junge aber war angezogen präzise wie ber alte Nathan Rothschilb. Er machte feine Sache febr gut, batte beibe Sanbe in ber Sofentafche, klimperte mit Gelb, schüttelte fich verbrieglich, wenn einer von ben kleinen Königen was geborgt haben wollte, und nur bem fleinen mit bem weißen Rod und ben rothen Dosen streichelte er freundlich bie Baden, und lobte ibn: bu bift mein Plaisir, mein Liebling, mein' Pracht, aber bein Better Michel soll mir vom Lelb' bleiben, ich werbe biefem Narren nichts borgen, ber täglich mehr Denschen ausgiebt, als er jährlich zu verzehren hat, es kommt burch ihn noch ein Unglud in bie Wett, und mein Geschäft wird baruntet leiben. Go mahr mir

Sott alles Guts gebe, ber Junge machte seine Sache sehr gut, besonders wenn er das dicke Kind, das in weißen Atlas mit ächten silbernen Lilien gewickelt war, im Gehen unterstützte und disweilen zu ihm sagte: na, na, du, du, führ' dich nur gut auf, ernähr' dich redlich, sorg' daß du nicht wieder weggesagt wirst, damit ich nicht mein Geld verliere. Ich versichere Sie, Herr Doktor, es war ein Vergnügen, den Jungen zu hören; und auch die andern Kinder, lauter liebe Kinder, machten ihre Sache sehr gut — die ihnen Kuchen gedracht wurde, und sie sich um das beste Stück stritten, und sich die Kronen vom Kopf rissen, und schrieen und weinten, und einige sich sogar ——

## Meuntes Kapitel.

Es giebt nichts Langweiligeres auf biefer Erbe, als bie Lekture einer italienischen Reisebeschreibung — außer etwa bas Schreiben berselben — und nur baburch kann ber Berfaffer fie eingermaßen erträglich machen, bag er von Italien selbst so wenig als möglich barin rebet. Trop bem, daß ich biesen Runftgriff vollauf anwende, kann ich bir, lieber Lefer, in ben nächsten Rapiteln nicht viel Unterhaltung versprechen. Wenn bu bich bei bem ennuyanten Zeug, bas barin vorkommen wirb, langweilst, so trofte bich mit mir, ber all bieses Zeug sogar schreiben mußte. Ich rathe bir, überschlage bann und wann einige Seiten, bann kömmft bu mit bem Buche schneller zu Enbe - ach, ich wollt', ich könnte es eben so machen! Glanb' nur nicht, ich scherze; wenn ich bir ganz ernsthaft meine Herzensmeinung über bieses Buch gestehen soll, so rathe ich bir, es jest zuzuschlagen, und gar nicht weiter barin zu lesen. will bir nächstens etwas Befferes schreiben, und wenn wir in einem folgenben Buche, in ber Stabt Luffa, wieber mit Mathilben und Franscheska jufammentreffen, so follen bich bie lieben Bilber viel anmuthiger ergößen, als gegenwärtiges Rapitel und gar bie folgenben.

Gottlob, vor meinem Fenster erklingt ein Leierkasten mit lustigen Welobien! Mein trüber Kopf bedarf solcher Ausheiterung, besonders da ich jest meinen Besuch bei Seiner Ercellenz dem Markese Christophero di Gumpelino zu beschreiben habe. Ich will biese rührende Geschichte, ganz genau, wörtlich treu, in ihrer schmuzigsten Reinheit mittheilen.

Es war schon spät, als ich die Wohnung des Markese erreichte. Als ich in's Jimmer trat, stand Hyazinth allein, und putte die goldenen Sporen seines Herrn, welcher, wie ich durch die halbgeöffnete Thüre seines Schlascabinets sehen konnte, vor einer Madonna und einem großen Kruzisire, auf den Knieen lag.

Seine. L.

Du mußt nemlich wissen, lieber Leser, daß der Markese, dieser vornehme Mann, jest ein guter Katholik ist, daß er die Ceremonien der alleinseligmachenden Kirche streng ausübt, und sich, wenn er in Rom ist, einen eigenen Capellan hält, aus demselben Grunde, weshalb er in England die besten Wettrenner und in Paris die schönste Tänzerin unterhielt.

Perr Gumpel verrichtet jest sein Gebet — flüsterte Hyazinth mit einem wichtigen Lächeln, und indem er nach dem Cabinete seines Herrn deutete, fügte er noch leiser hinzu: so liegt er alle Abend zwei Stunden auf den Knieen vor der Prima Donna mit dem Jesuskind. Es ist ein prächtiges Kunstbild und es kostet ihm sechshundert Franceskonis.

Und Sie, herr Hyazinth, warum knieen Sie nicht hinter ihm? Ober find Sie etwa kein Freund von ber katholischen Religion?

Ich bin ein Freund bavon, und bin auch wieber kein Freund bavon, antwortete jener mit bebenklichem Ropfwiegen. Es ift eine gute Religion für einen vornehmen Baron, ber ben ganzen Tag mussig geben kann, und für einen Kunftenner; aber es ift keine Religion für einen Damburger, für einen Mann, der sein Geschäft hat, und durchaus keine Religion für einen Lotteriekollekteur. Ich muß jebe Nummer, bie gezogen wird, ganz exakt aufschreiben, und benfe ich bann zufällig an Bum! Bum! Bum! an eine katholische Glod', ober schwebelt es mir por den Augen, wie katholischer Weihrauch, und ich verschreib mich, und ich schreibe eine unrechte Zahl, so kann bas größte Unglud baraus entstehen. Ich habe oft zu herrn Gumpel gesagt: Ew. Er. find ein reicher Mann und können katholisch sein so viel Sie wollen, und können fich den Verstand ganz katholisch einräuchern lassen, und können so bumm werben, wie eine katholische Glod', und Sie haben boch zu effen; ich aber bin ein Geschäftsmann, und muß meine fieben Sinne zusammen halten, um was zu verbienen. herr Gumpel meint freilich, es sei nöthig für bie Bildung, und wenn ich nicht katholisch würde, verstände ich nicht die Bilber, bie zur Bildung gehören, nicht ben Johann von Viehesel, den Corretschio, den Carratschio, ben Carravatschio - aber ich habe immer gedacht, ber Corretschio und Carratschio und Carravatschis können mir alle nichts helfen, wenn niemand mehr bei mir spielt, und ich komme banu in die Patschio. Dabei muß ich Ihnen auch gestehen. Derr Doktor, daß mir die katholische Religion nicht einmal Bergnügen macht, und als ein vernünftiger Mann muffen Sie mir Recht geben. Ich sehe bas Plaisir nicht ein, es ist eine Religion als wenn ber liebe Gott, gottbewahre, eben gestorben wäre, und es riecht babei nach Weihrauch, wie bei einem Leichenbegängniß, und babei brummt eine so traurige Begräbnigmufit, bag man bie Melancholit bekömmt - ich fage Ihnen, es ift keine Religion für einen Hamburger.

Aber, Berr Spazinth, wie gefällt Ihnen benn bie protestantische Religion ?

Die ist mir wieder zu vernünftig, herr Doktor, und gabe es in der protestantischen Kirche keine Orgel, so wäre sie gar keine Religion. Unter uns gesagt, diese Religion schadet nichts und ist so rein wie ein Glas Wasser, aber, sie hilft auch nichts. Ich habe sie probirt und diese Probe kostet mich vier Wark vierzehn Schilling —

Wie fo, mein lieber Berr Dyazinth?

Sehen Sie, Berr Dottor, ich habe gebacht: bas ist freilich eine fehr aufgeflärte Religion, und es fehlt ihr an Schwärmerei und Wunder; inbeffen, ein bischen Schwärmerei muß fie boch haben, ein gang flein Wunberchen muß fie boch thun können, wenn sie sich für eine honette Religion ausgeben will. Aber wer foll ba Wunder thun, bacht' ich, als ich mal in hamburg eine protestantische Kirche besah, die zu der ganz kahlen Sorte gehörte, wo nichts als braune Banke und weiße Wanbe find, und an ber Wand nichts als ein schwarz Täfelchen hängt, worauf ein halb Dutenb weiße Zahlen stehen. Du thust biefer Religion vielleicht Unrecht, bacht' ich wieber, vielleicht können biese Zahlen eben so gut ein Wunder thun wie ein Bilb von der Mutter Gottes ober wie ein Anochen von ihrem Mann, bem beiligen Joseph, und um ber Sache auf ben Grund zu kommen, ging ich gleich nach Altona, und besetzte eben biese Zahlen in ber Altonaer Lotterie, die Ambe besetzte ich mit acht Schilling, die Terne mit sechs, die Quaterne mit vier, und die Quinterne mit zwei Schilling — Aber, ich versichere Sie auf meine Ehre, keine einzige von ben protestantischen Nummern ist herausgekommen. Jest wußte ich was ich zu benfen hatte, jest bacht' ich, bleibt mir weg mit einer Religion bie gar nichts kann, bei ber nicht einmal eine Ambe herauskömmt — werbe ich so ein Narr sein, auf biese Religion, worauf ich schon vier Mark und vierzehn Schilling gesett und verloren habe, noch meine gange Glüchseligkeit ju sepen ?

Die altzübische Religion scheint Ihnen gewiß viel zweckmäßiger, mein Lieber ?

Herr Doktor, bleiben Sie mir weg mit ber altfübischen Religion, bie wünsche ich nicht meinem ärgsten Feinb. Man hat nichts als Schimpf und Schande bavon. Ich sage Ihnen, es ist gar keine Religion, sondern ein Unglück. Ich vermeide alles, was mich daran erinnern könnte, und weil Dirsch ein südisches Wort ist und auf Deutsch Hazinth heißt, so habe ich sogar den akten Hirsch laufen lassen, und unterschreibe mich setzt: Hazinth, Collekteur, Operateur und Taxator. Dazu habe ich noch den Vortheil, daß schon ein H. auf meinem Petschaft steht und ich mir kein neues stechen zu lassen brauche. Ich versichere Ihnen, es kommt auf dieser Welt viel darauf an wie man heißt; der Name thut viel. Wenn ich mich unterschreibe: "Prazinth, Collekteur, Operateur und Taxator" so klingt das ganz anders

als schreibe ich Hirsch schlechtweg, und man kann mich bann nicht wie einen gewöhnlichen Lump behandeln.

Mein lieber herr hyazinth! Wer könnte Sie so behandeln! Sie scheinen schon so viel für Ihre Bildung gethan zu haben, daß man in Ihnen ben gebildeten Mann schon erkennt, ehe Sie den Mund aufthun, um zu sprechen.

Sie haben Recht, herr Doktor, ich habe in ber Bilbung Fortschritte gemacht Ich weiß wirklich nicht, wenn ich nach Damburg gurudwie eine Riesin. kehre, mit wem ich bort umgehen foll; und was bie Religion anbelangt, fo weiß ich, was ich thue. Vor ber Hand aber kann ich mich mit bem neuen israelitischen Tempel noch behelfen; ich meine ben reinen Mosaik-Gottesdienst, mit orthographischen beutschen Gefängen und gerührten Predigten, und einigen Schwärmereichen, die eine Religion burchaus nöthig hat. So wahr mir Gott alles Guts gebe, für mich verlange ich jest keine bessere Religion, und sie verbient, bag man sie unterflütt. Ich will bas meinige thun, und bin ich wieber in Hamburg, so will ich alle Sonnabend, wenn kein Ziehungstag ist, in ben neuen Religion-Tempel gehen. Es giebt leiber Menschen, die biesem neuen ifraelitischen Gottesbienft einen schlechten Namen machen, und behaupten, er gebe, mit Respett zu sagen, Gelegenheit zu einem Schisma - aber ich fann Ihnen versichern, es ist eine gute reinliche Religion, noch etwas zu gut für ben gemeinen Mann, für ben bie altjübische Religion vielleicht noch immer sehr Der gemeine Mann muß eine Dummheit haben, worin er fich nüklið íft. gludlich fühlt, und er fühlt sich gludlich in seiner Dummheit. Jube mit einem langen Bart und zerrissenem Rock, und ber kein orthographisch Wort sprechen kann und sogar ein bischen grindig ift, fühlt sich vielleicht innerlich glücklicher als ich mit all meiner Bilbung. Da wohnt in Hamburg, im Baderbreitengang, auf einem Sahl, ein Mann, ber heißt Moses Lump, man nennt ihn auch Moses Lümpchen, ober kurzweg Lümpchen; ber läuft die ganze Woche herum, in Wind und Wetter, mit seinem Pacien auf dem Rücken, um seine paar Mark zu verbienen; wenn er nun Freitag Abends nach Pause kömmt, findet er die Lampe mit sieben Lichtern angezündet, den Tisch weiß gebeckt, und er legt seinen Packen und seine Sorgen von sich, und sett sich zu Tifch mit seiner schiefen Frau und noch schieferen Tochter, ist mit ihnen Fische, bie gekocht sind in angenehm weißer Anoblauchsauce, singt babei bie prächtigsten Lieber vom König David, freut sich von ganzem Bergen über ben Auszug ber Kinder Ifrael aus Egypten, freut sich auch, daß alle Bosewichter, bie ihnen Bbses gethan, am Enbe gestorben find, bag König Pharao, Nebukabnezar, Haman, Antiochius, Titus und all' solche Leute tobt find, daß Lümpchen aber noch lebt und mit Frau und Kind Fisch ist -- Und ich sage Ihnen, Herr Dottor, bie Fische sind belikat und ber Mann ift glücklich, er braucht sich mit keiner Bilbung abzuqualen, er fist vergnügt in seiner Religion und feinem

grünen Schlafrod, wie Diogenes in seiner Tonne, er betrachtet vergnügt seine Lichter, die er nicht einmal selbst pust — Und ich sage Ihnen, wenn die Lichter etwas matt brennen, und die Schabbesfrau, die sie zu pupen hat, nicht bei det Dand ist, und Rothschild der Große käme jest herein, mit all seinen Maklern, Diskonteuren, Spediteuren und Chess de Comptoir, womit er die Welt erobert, und er spräche: Roses Lump, ditte dir eine Gnade aus, was du haben willst, es soll geschehen — Derr Doktor, ich din überzeugt, Roses Lump würde ruhig antworten: "puß mir die Lichter!" und Rothschild der Große würde mit Verwunderung sagen: wär' ich nicht Rothschild, so möchte ich so ein Lümpchen sein!

Während Dyazinth solchermaßen, episch breit, nach seiner Gewohnheit, seine Ansichten entwickelte, erhob sich ber Wartese von seinem Betkissen, und trat zu uns, noch immer einige Paternoßer burch die Nase schnurrend. Hyazinth zog sest ben grünen Flor über bas Madonnenbild, bas oberhalb bes Betpultes bing, löschte die beiben Wachsterzen aus, die bavor brannten, nahm das kupferne Cruzisix herab, kam bamit zu uns zurück, und putte es mit demselben Lappen und mit derselben spuckenden Gewissenhaftigkeit, womit er eben auch die Sporen seines Herrn geputt hatte. Dieser aber war wie aufgelöst in Ditze und weicher Stimmung; statt eines Oberkleibes trug er einen weiten, blauseibenen Domino mit silbernen Frangen, und seine Nase schimmerte wehmüthig, wie ein verliebter Louisd'or. D Iesus! — seufzte er, als er sich in die Kissen des Sophas sinken ließ — sinden Sie nicht, Herr Doktor, daß ich heute Abend sehr schwärmerisch aussehe? Ich bin sehr bewegt, mein Gemüth ist ausgelöst, ich ahne eine höhere Welt,

Das Auge sieht ben himmel offen, Es schweigt bas herz in Seligkeit!

Herr Gumpel, Sie muffen einnehmen — unterbrach Hyazinth bie pathetische Deklamazion — bas Blut in Ihren Eingeweiben ist wieber schwindelig, ich weiß, was Ihnen fehlt —

Du weißt nicht - feufzte ber Berr.

Ich sage Ihnen, ich weiß — erwiderte ber Diener, und nickte mit seinem gutmüthig bethätigenden Gesichtchen — ich kenne Sie ganz durch und durch, ich weiß, Sie sind ganz das Segentheil von mir, wenn Sie Durst haben, habe ich Hunger, wenn Sie Hunger haben, habe ich Durst; Sie sind zu korpulent und ich bin zu mager, Sie haben viel Einbildung und ich habe deste mehr Geschäftssinn, ich din ein Praktikus und Sie sind ein Diarrhetikus, kurz und gut, Sie sind ganz mein Antipoder.

Ach Julia! — seufzte Gumpelino — wär' ich ber gelbleberne Handschuh boch auf beiner Hand und küßte beine Wange! Haben Sie, Herr Doktor, jemals die Crelinger in Romes und Julia gesehen?

Frellich, und meine ganze Seele ift noch bavon entzück -

Nun dann — rief ber Markese begeistert, und Feuer schoß aus seinen Augen, und beleuchtete die Nase — dann verstehen Sie mich; bann wiffen Sie was es heißt, wenn ich Ihnen sage: ich liebe! Ich will mich Ihnen gang becouvriren. Pyazinth, geh mal hinaus —

Ich brauche gar nicht hinaus zu gehen — sprach biefer verdrießlich — Sie brauchen sich vor mir nicht zu geniren, ich kenne auch die Liebe, und ich weiß schon —

Du weißt nicht! rief Gumpeline.

Jum Beweise, herr Markese, baß ich weiß, brauche ich nur ben Namen Julia Marsielb zu nennen. Beruhigen Sie sich, Sie werben wieder geliebt — aber es kann Ihnen alles nichts helfen. Der Schwager Ihrer Geliebten läßt sie nicht aus den Augen, und bewacht sie Tag und Racht wie einen Diamant.

D ich Unglücklicher — jammerte Gumpelino — ich liebe und bin wieber geliebt, wir drücken uns heimlich die Hände, wir treten uns unter'm Tisch auf die Füße, winken uns mit den Augen, und wir haben keine Gelegenheit! Wie oft stehe ich im Mondschein auf dem Balkon, und bilde mir ein, ich wäre selbst die Julia, und mein Romeo oder mein Gumpelino habe mir ein Rendezvous gegeben, und ich beklamire, ganz wie die Trelinger:

Komm Nacht! Komm Gumpelino, Tag in Nacht! Denn du wirst ruhn auf Fittigen der Nacht, Wie frischer Schnee auf eines Raben Rücken. Komm milbe, liebevolle Nacht! Komm, gieb Mir meinen Romeo, ober Gumpelino—

Aber ach! Lord Marsield bewacht uns beständig, und wir sterben beibe vor Sehnsuchtsgefühl! Ich werde den Tag nicht erleben, daß eine solche Nacht kommt, wo Jedes reiner Jugend Blüthe zum Pfande sest, gewinnend zu verlieren! Ach! so eine Nacht wäre mir lieber, als wenn ich das große Loos in der Pamburger Lotterie gewönne.

Belche Schwärmerei! — rief Hyazinth — bas große Loos, 100,000 Mark! Ja, lieber als bas große Loos — fuhr Gumpelino fort — wär' mir so eine Nacht, und ach! sie hat mir schon oft eine solche Nacht versprochen, bei ber ersten Gelegenheit, und ich hab' mir schon gebacht, daß sie bann bes Morgens beklamiren wirb, ganz wie die Crelinger:

Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, Die eben jest bein banges Ohr durchdrang. Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum bort. Glaub, Lieber, mir. es war die Nachtigall.

Das große Loos für eine einzige Racht! — wieberholte unterbeffen mehrmals Hyazinth, und konnte sich nicht zufrieben geben — Ich habe eine große Meinung, herr Markefe, von Ihrer Bildung, aber bag Sie es in ber Schwärmerei fo weit gebracht, hatte ich nicht geglaubt. Die Liebe follte einem lieber sein als das große Lovs! Wirklich, Herr Markese, seit ich mit Ihnen Umgang habe, als Bebienter, habe ich mir schon viel Bilbung angewöhnt; aber so viel weiß ich, nicht einmal ein Achtelchen vom großen Loos gabe ich für bie Gott soll mich bavor bewahren! Wenn ich auch rechne fünfhundert Mark Abzugsbefort, so bleiben boch noch immer zwölftausenb Mark! Wenn ich alles zusammenrechne, was mich bie Liebe gefostet hat, kommen nur zwölf Mark und breizehn Schilling heraus. Die Liebe! auch viel Umsonstgluck in ber Liebe gehabt, was mich gar nichts gekoftet bat; nur bann und wann habe ich mal meiner Geliebten par Complaifang bie Bubneraugen geschnitten. Ein wahres, gefühlvoll leidenschaftliches Attachement hatte ich nur ein einziges mal, und bas war bie bide Gubel vom Dreckwall. Die Frau spielte bei mir, und wenn ich kam, ihr bas Lovs zu renoviren, brudte fie mir immer ein Stud Ruchen in bie Sand, ein sehr autes Stud Ruchen 3 - auch hat fie mir manchmal etwas Eingemachtes gegeben, und ein Likörchen babei, und als ich ihr einmal flagte, daß ich mit Gemüthsbeschwerben behaftet sei, gab sie mir bas Rezept zu ben Pulvern, bie ihr eigner Mann 3ch brauche bie Pulver noch bis zur heutigen Stunde, sie thun immer ihre Wirfung - weitere Folgen hat unsere Liebe nicht gehabt. Ich bachte, Derr Markese, Sie brauchten mal eins von biefen Pulvern. Es war mein Erstes, als ich nach Italien kam, bag ich in Mailand nach ber Apotheke ging, und mir bie Pulver machen ließ, und ich trage fie beständig bei mir. Warten ·Sie nur, ich will sie fuchen, und wenn ich suche fo finde ich sie, und wenn ich fie finde so muffen fie Ew. Ercelleng einnehmen.

Es wäre zu weitläuftig, wenn ich den Commentar wiederholen wollte, womit der geschäftige Sucher jedes Stück begleitete, das er aus seiner Tasche
kramte. Da kam zum Vorschein: 1. ein halbes Wachslicht, 2. ein silbernes
Etui, worin die Instrumente zum Schneiden der Hühneraugen, 3. eine Cltrone, 4. eine Pistole, die obgleich nicht gekaben, dennoch mit Papier umwickelt
war, vielleicht damit ihr Andlick keine gefährliche Träume verursache, 5. eine
gebruckte Liste von der letzten Ziehung der großen Hamburger Lotterie, 6. ein
schwarzledernes Büchlein, worin die Psalmen Davids und die ausstehenden
Schulden, 7. ein dürres Weidensträußchen, wie zu einem Knoten verschlungen, 8. ein Päcken, das mit verblichenem Rosatasset überzogen war und die
Quittung eines Lotterielooses enthielt, das einst funfzigtausend Mark gewonnen, 9. ein plattes Stück Brod, wie weißgebackener Schisszwiedack, mit
einem kleinen Loch in der Witte, und endlich 10. bie oben erwähnten Pulver,

die der kleine Mann mit einer gewissen Rührung und mit seinem verwundert wehmüthigen Kopfschütteln betrachtete.

Wenn ich bebenke — seufzte er — daß mir vor zehn Jahren die dies Mezept bel dies Rezept gegeben, und daß ich setzt in Italien bin und dasselbe Rezept in Dänden habe, und wieder die Worte lese: sal mirabile Glauberi, das heißt auf bentsch extra feines Glaubensalz von der besten Sorte — ach, da ist mir zu Muth, als hätte ich das Glaubensalz selbst schon eingenommen und als fühlte ich die Wirkung. Was ist der Mensch! Ich bin in Italien und benke an die dicke Gudel vom Dreckwall! Wer hätte das gedacht! Ich kann mir vorstellen, sie ist seht auf dem Lande, in ihrem Garten, wo der Wond scheint, und gewiß auch eine Nachtigall fingt ober eine Lerche —

Es ist die Nachtigall und nicht die Lerche! seufzte Gumpelino bazwischen, und beklamirte vor sich hin:

Sie fingt bes Rachts auf bem Granatbaum bort; Glaub, Lieber, mir, es war bie Nachtigall.

Das ist ganz einerlei — fuhr Hpazinth fort — meinethalben ein Kanarienvogel, die Bögel, die man im Garten hält, kosten am wenigsten. Die Pauptsache ist das Treibhaus, und die Tapeten im Pavillon und die Staatssiguren,
die davor stehen, und da stehen, zum Beispiel ein nackter General, von den Göttern und die Benus Urinia, die beide drei hundert Mark kosten. Mitten
im Garten hat sich die Gudel auch eine Fontenelle anlegen lassen — Und da
steht sie vielleicht jest und puhlt sich die Rase, und macht sich ein Schwärmereivergnügen, und benkt an mich — Ach!

Nach diesem Seufzer erfolgte eine sehnsüchtige Stille, die der Markese endlich unterbrach, mit der schmachtenden Frage: Sage mir auf beine Ehre, Hyazinth, glaubst du wirklich, daß dein Pulver wirken wird?

Es wird auf meine Ehre wirken, erwiderte jener. Warum soll es nicht wirken? Mirkt es doch bei mir! Und bin ich denn nicht ein lebendiger Mensch so gut wie Sie? Glaubensalz macht alle Menschen gleich; und wenn Rothschild Glaubensalz einnimmt, fühlt er dieselbe Wirkung wie das kleinste Maklerchen. Ich will Ihnen alles voraussagen: Ich schütte das Pulver in ein Glas, gieße Wasser dazu, rühre es, und so wie Sie das hin-untergeschluckt haben, zieben Sie ein saures Gesicht und sagen Prr! Prr! Dernach hören Sie selbst, wie es in Ihnen herumkullert, und es ist Ihnen etwas kurios zu Muth und Sie legen sich zu Bett, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Sie stehen wieder auf, und Sie legen sich wieder, und stehen wieder auf, und so fort, und den andern Morgen sühlen Sie sich leicht wie ein Engel mit weißen Flügeln, und Sie tanzen vor Gesundheitswohlheit, nur ein bischen blaß sehen Sie dann aus zaber ich weiß, Sie sehen gern schmach-

tenb blag aus, und wenn Sie schmachtend blag aussehen, sieht man Sie gern —

Obgleich Hyazinth solchermaßen zurebete, und schon bas Pulver bereitete, hätte bas boch wenig gefruchtet, wenn nicht bem Markese plözlich die Stelle, wo Julia den verhängnisvollen Trank einnimmt, in den Sinn gekommen wäre. Was halten Sie Doktor — rief er — von der Müller in Wien? Ich habe sie als Julia gesehen, und Gott! Gott! wie spielt sie! Ich din doch der größte Enthusiast für die Crelinger, aber die Müller, als sie den Becher austrank, hat mich hingerissen. Sehen Sie — sprach er, indem er mit komischer Geberde das Glas, worin Hyazinth das Pulver geschüttet, zur Hand nahm — sehen Sie, so hielt sie den Becher und schauderte, daß man Alles mitfühlte wenn sie sagte:

Ralt rieselt matter Schau'r burch meine Abern, Der fast bie Lebenswärm' erstarren macht!

Und so stand sie, wie ich jest stehe, und hielt ben Becher an die Lippen, und bei ben Worten:

Weile, Tybalt!

Ich komme Romeo! Dies trink ich Dir.

Da leerte sie ben Becher —

Wohl bekomme es Ihnen, herr Gumpel! sprach Hyazinth mit feierlichem Tone; benn ber Markese hatte in nachahmender Begeisterung das Glas ausgetrunken, und sich, erschöpft von der Deklamazion, auf das Sopha hingeworfen.

Er verharrte sedoch nicht lange in dieser Lage; benn es klopfte plöplich jemand an die Thüre, und herein trat Lady Marsield's kleiner Jokey, der dem Markese, mit lächelnder Berbeugung, ein Billet überreichte und sich gleich wieder empfahl. Hastig erbrach sener das Billet; während er es las, leuchteten Rase und Augen vor Entzücken, sedoch plöplich überstog eine Geisterblässe sein ganzes Gesicht, Bestürzung zucke in seder Muskel, mit Verzweis-lungsgeberden sprang er auf, lachte grimmig, rannte im Zimmer umber, und schrie:

Weh mir, ich Narr bes Glücks!

Was ist? Was ist? frug Dyazinth mit zitternber Stimme, und indem er trampfhaft bas Kruzisir, woran er wieder pupte, in zitternben Bänden hielt—Werben wir biese Nacht überfallen?

Was ist Ihnen, Berr Markese, frug ich, ebenfalls nicht wenig erstaunt.

Les't! les't! — rief Gumpelino, indem er uns das empfangene Billet hinwarf, und immer noch verzweislungsvoll im Zimmer umherrannte, wobei sein blauer Domino ihn wie eine Sturmwolfe umflatterte — Weh mir, ich Rarr bes Glücks!

In bem Billete aber lasen wir folgenbe Worte:

Süßer Gumpelino! Sobald es tagt, muß ich nach England abreisen. Mein Schwager ist indessen schwangeeilt und erwartet mich in Florenz. Ich bin jest unbeobachtet, aber leiber nur biese einzige Racht — Laß uns biese benupen, laß uns ben Nestartelch, ben uns die Liebe fredenzt, bis auf ben lepten Tropsen leeren. Ich harre, ich zittere —

Julia Marfield.

Weh mir, ich Narr bes Glück! jammerte Gumpelino—bie Liebe will mir ihren Nektarkelch krebenzen, und ich, ach! ich Hansnarr bes Glücks, ich habe schon ben Becher bes Glaubensalzes geleert! Wer bringt mir ben schrecklichen Trank wieder aus bem Magen? Hilfe! Gülfe!

Dier fann fein irbischer Lebensmensch mehr helfen, seufzte Opazinth.

Ich bebauere Sie von ganzem Perzen, konbolirte ich ebenfalls. Statt eines Kelchs mit Nektar ein Glas mit Glaubersalz zu genießen, das ist bitter! Statt des Thrones ber Liebe harrt Ihrer setzt ber Stuhl ber Nacht!

D Jesus! D Jesus! — schrie ber Markese noch immer — Ich fühle, wie es durch alle meine Abern rinnt — D wackerer Apotheker! bein Trank wirkt schnell — aber ich lasse mich boch nicht baburch abhalten, ich will zu ihr eilen, zu ihren Füßen will ich niebersinken, und ba verbluten!

Von Blut ist gar nicht bie Rebe — begütigte Hyazinth — Sie haben ja keine Homeriben. Sein Sie nur nicht leibenschaftlich —

Rein, nein! ich will zu ihr hin, in ihren Armen — v Nacht! o Nacht — Ich sage Ihnen — fuhr Opazinth fort mit philosophischer Gelassenheit — Sie werden in ihren Armen keine Ruhe haben, Sie werden zwanzigmal aufsehen müssen. Sein Sie nur nicht leidenschaftlich. Ie mehr Sie im Zimmer auf- und abspringen und je mehr Sie sich alteriren, besto schneller wirkt das Glaubensalz. Ihr Gemüth spielt der Natur in die Pände. Sie müssen wie ein Mann tragen, was das Schicksal über Sie beschlossen hat. Daß es so gesommen ist, ist vielleicht gut, und es ist vielleicht gut, daß es so gesommen ist. Der Mensch ist ein irdisches Wesen und begreift nicht die Fügung der Göttlicheit. Der Mensch meint oft, er ginge seinem Glück entgegen, und auf seinem Wege seht vielleicht das Unglück mit einem Stock, und wenn ein bürgerlicher Stock auf einen abeligen Rücken kommt, so fühlt's der Nensch, Derr Markese.

Weh mir, ich Narr bes Glücks! tobte noch immer Gumpelino, sein Diener aber sprach ruhig weiter:

Der Mensch erwartet oft einen Relch mit Rektar, und er friegt eine Prügel-

juppe, und ift auch Rettar füß, fo find boch bie Prügel befte bitterer; und es ist noch ein wahres Glück, daß ber Mensch, ber ben Anbern prügelt, am Endemüde wird, sonst könnte es der andere wahrhaftig nicht aushalten. Gefährlicher ift aber noch, wenn bas Unglud mit Dolch und Gift, auf bem Wege ber Liebe, bem Menschen auflauert, so daß er seines Lebens nicht ficher ift. Bielleicht, Berr Markese, ist es wirklich gut, bag es so gekommen ift, benn vielleicht wären Sie in der Pipe der Liebe zu der Geliebten hingelaufen, und auf bem Bege ware ein kleiner Italiener mit einem Dolch, ber feche brabanter Ellen lang ift, auf Sie losgerannt, und hatte Sie — ich will meinen Mund nicht zum Bofen aufthun - blos in bie Babe gestochen. Denn bier fann man nicht, wie in Damburg, gleich bie Wache rufen, und in ben Appeninen giebt es feine Nachtwächter. Ober vielleicht gar — fuhr ber unerbittliche Tröfter fort, ohne burch die Verzweiflung bes Markese sich im minbesten ftoren ju lassen — vielleicht gar, wenn Sie bei Laby Marfield ganz wohl und warm fäßen, tame plöglich ber Schwager von ber Reise gurud und feste Ihnen bie gelabene Piftole auf bie Bruft, und ließe Sie einen Wechsel unterschreiben von bunbert tausend Mark. Ich will meinen Mund nicht zum Bosen aufthun, aber ich setze ben Fall: Sie wären ein schöner Mensch, und Laby Marfielb wäre in Verzweiflung, daß sie ben schönen Menschen verlieren soll, und eiferfüchtig, wie die Weiber find, wollte sie nicht, daß eine Andere sich nachher an Ihnen beglücke — Was thut fie ? Sie nimmt eine Citrone ober eine Drange, und schüttet ein klein weißes Pulverchen hinein, und fagt: kuhle bich, Geliebter, bu haft bich heiß gelaufen — und ben anbern Morgen sind Sie wirklich ein kühler Mensch. Da war ein Mann, ber hieß Pieper und ber hatte eine Leibenschaftsliebe mit einer Mäbchenperson, die das Posaunenengelhanchen hieß, und die wohnte auf der Rassemacherei und ihr Maych wohnte in der Kuhlentwiete ---

Ich wollte, Hirsch — schrie wüthend ber Markese, bessen Unruhe ben höchsten Grad erreicht hatte — ich wollt', dein Pieper von der Fuhlentwiete, und sein Posaunenengel von der Kassemacherei, und du und die Gudel, Ihr hättet mein Glaubensalz im Leibe!

Mas wollen Sie von mir, Derr Gumpel? — versette Dyazinth, nicht ohne Anflug von Hipe — Was fann ich bafür, daß Lady Marsield just heute Racht abreisen will und Sie just heute invitirt? Ronnt' ich das voraus wissen? Bin ich Aristoteles? Bin ich bei der Borsehung angestellt? Ich habe blos versprochen, daß das Pulver wirken soll, und es wirkt so sicher, wie ich einst sellg werde, und wenn Sie so disparat und leidenschaftlich mit solcher Raserei hin- und herlausen, so wird es noch schneller wirken —

Go will ich mich ruhig hinsepen! ächzte Gumpelino, stampfte ben Boben, warf sich ingrimmig auf's Gopha, unterbrückte gewaltsam seine Wuth und

herr und Diener sahen sich lange schweigenb an, bis jener endlich nach einem tiefen Seufzer und fast kleinlaut ihn anrebete:

Aber Dirsch, was soll bie Frau von mir benken, wenn ich nicht komme. Sie wartet jest auf mich, sie harrt sogar, sie zittert, sie glüht vor Liebe —

Sie hat einen schönen Fuß — sprach Spazinth in fich hinein und schüttelte wehmuthig sein Röpflein. In seiner Bruft aber schien es sich gewaltig zu bewegen, unter seinem rothen Rocke arbeitete sichtbar ein kühner Gebanke —

herr Gumpel — sprach es endlich aus ihm herver — schicken Sie mich! Bei biesen Worten zog eine hohe Röthe über bas bläßliche Geschäftsgesicht.

## Behntes Kapitel.

Als Candide nach Elborado kam, sah er auf ber Straße mehrere Buben, die mit großen Goldklumpen statt mit Steinen spielten. Dieser Luxus machte ihn glauben, es seien das Kinder des Königs und er war nicht wenig verwundert als er vernahm, daß in Eldorado die Goldklumpen eben so werthlos sind, wie bei uns die Kieselsteine, und daß die Schulknaben damit spielen. Einem meiner Freunde, einem Ausländer, ist etwas Aehnliches begegnet, als er nach Deutschland kam und zuerst deutsche Bücher las, und über den Gedankenreichthum, welchen er darin fand, sehr erstaunte; dalb aber merkte er, daß Gebanken in Deutschland so häusig sind, wie Goldklumpen in Eldorado, und daß zene Schriftsteller, die er für Geistesprinzen gehalten, nur gewöhnliche Schulknaben waren.

Diese Geschichte kommt mir immer in den Sinn, wenn ich im Begriffe stehe, die schönsten Resterionen über Kunst und Leben niederzuschreiben, und dann lache ich, und behalte lieber meine Gedanken in der Feder, oder kripele statt dieser irgend ein Bild oder Figürchen auf das Papier, und überrede mich, solche Tapeten seien in Deutschland, dem geistigen Eldorado, weit brauchbarer als die goldigsten Gedanken.

Auf ber Tapete, bie ich Dir jest zeige, lieber Leser, siehst Du wieber bie wohlbekannten Gesichter Gumpelino's und seines Dirsch-Hyazinthos, und wenn auch jener mit minder bestimmten Zügen dargestellt ist, so hosse ich doch Du wirst scharfsinnig genug sein, einen Negazionscharakter ohne allzu positive Bezeichnungen zu begreifen. Lestere könnten mir einen Insurienprozes zu Wege bringen, oder gar noch bedenklichere Dinge. Denn der Markese ist mächtig durch Geld und Verbindungen. Dabei ist er der natürliche Allierte meiner Feinde, er unterstützt sie mit Subsidien, er ist Aristokrat, Ultra-Papist, nur etwas sehlte ihm noch — je nun, auch das wird er sich schon anlehren lassen—
er hat das Lehrbuch dazu in den Händen, wie Du auf der Tapete sehen wirst.

Es ift wieder Abend, auf dem Tische fteben zwei Armleuchter mit brennenben Bachsterzen, ihr Schimmer fpielt über bie golbenen Rahmen ber Beiligenbilber, bie, an ber Band hängend, burch bas flackernbe Licht und bie beweglichen Schatten zu leben scheinen. Draugen, por bem Genfter, fieben im Albernen Mondschein, unbeimlich bewegungelos, Die buftern Appressen, und in der Ferne ertönte ein trübes Marienliedchen, in abgebrochenen Lauten und wie von einer franken Rinderstimme. Es berricht eine eigene Schwüle im Zimmer, ber Martese Christophoro bi Gumpelino fist, ober vielmehr liegt wieber, nachläßig vornehm, auf ben Riffen bes Gophas, ber eble schwigenbe Leib ift wieber mit dem dunnen blauseidnen Domino bekleidet, in den Sänden balt er ein Buch, bas in rothes Saffianpapier mit Goldschnitt gebunben ift, und beklamirt baraus laut und schmachtenb. Sein Auge hat babei einen gewissen klebrigten Luftre, wie er verliebten Katern eigen zu sein pflegt, und seine Wangen, sogar bie beiben Seitenflügel ber Rase, sind etwas leibenb blaß. Jevoch, lieber Lefer, biese Bläffe ließe sich wohl philosophisch anthropologisch erklären, wenn man bebenkt, bag ber Markese ben Abend vorher ein ganges Glas Glaubersalz verschluckt hat.

Dirich Spazinthos aber kauert am Boben bes Zimmers, und mit einem großen Stud weißer Kreibe zeichnet er auf bas braune Eftrich, in großem Maßstabe ungefähr folgende Charattere.



Dieses Geschäft scheint bem kleinen Manne ziemlich sauer zu werben; keuchend, bei bem jedesmaligen Bücken, murmelt er verdrießlich: Spondens.
Trochäus, Jambus, Antispaß, Anapäßt und die Pest! Dazu hat er, um
ber bequemeren Bewegung willen, ben rothen Oberrock abgelegt, und zum
Borschein kommen zwei kurze bemüthige Beinchen in engen Scharlachhosen,
und zwei etwas längere, abgemagerte Arme in weißen, schlotternben hembärmeln.

Was sind das für sonderbare Figuren? frug ich ihn, als ich biesem Treiben eine Weile zugesehen.

Das sind Füße in Lebensgröße — ächzte er zur Antwort — und ich geplagter Mann muß diese Füße im Kopf behalten, und meine Sände thun mir schon weh von all den Füßen, die ich jest aufschreiben muß. Es sind die wahren, ächten Füße von der Poesse. Wenn ich es nicht meiner Bildung wegen thäte, so ließe ich die Poesse laufen mit allen ihren Füßen. Ich habe jest bei dem Herrn Markese Privatunterricht in der Poessekunst. Der Herr Markese liest mir die Gedichte vor, und explizirt mir, aus wie viel Füßen sie bestehen, und ich muß sie notiren und dann nachrechnen, ob das Gedicht richtig ist.

Sie treffen uns — sprach ber Markese, bibaktisch pathetischen Tones — wirklich in einer poetischen Beschäftigung. Ich weiß wohl, Doktor, Sie gehören zu ben Dichtern, die einen eigensinnigen Kopf haben, und nicht einsehen, daß die Füße in der Dichtkunst die Hauptsache sind. Ein gebildetes Gemüth wird aber nur durch die gebildete Form angesprochen, diese können wir nur von den Griechen lernen und von den neueren Dichtern, die griechisch streben, griechisch benken, griechisch fühlen, und in solcher Weise ihre Gefühle an den Mann bringen.

Versteht sich an den Mann nicht an die Frau, wie ein unklassischer romantischer Dichter zu thun pflegt — bemerkte meine Wenigkeit.

Herr Gumpel spricht zuweilen wie ein Buch, flüsterte mir Hyazinth von ber Seite zu, preßte die schmalen Lippen zusammen, blinzelte mit stolz vergnügten Aeuglein, und schüttelte das wunderstaunende Häuptlein. Ich sage Ihnen — sette er etwas lauter hinzu — wie ein Buch spricht er zuweilen, er ist dann so zu sagen kein Mensch mehr, sondern ein höheres Wesen, und ich werde dann wie dumm, se mehr ich ihn anhöre.

Und was haben Sie benn jest in Banben? frug ich ben Martefe.

Brillanten! antwortete er und überreichte mir bas Buch.

Bei dem Wort "Brillanten" sprang Hyazinth in die Höhe; doch als er nur ein Buch sah, lächelte er mitkeidigen Blicks. Das brillante Buch aber hatte auf dem Vorderblatte folgenden Titel:

"Gebichte von August Grafen von Platen; Stuttgardt und Tübingen. Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhanblung. 1828."

Auf dem Hinterblatte stand zierlich geschrieben: "Geschenk warmer brüber-licher Freundschaft." Dabei roch das Buch nach jenem seltsamen Parfum, der mit Cau de Cologne nicht die mindeste Verwandschaft hat, und vielleicht auch dem Umstande beizumessen war, daß der Markese die ganze Nacht barin gelesen hatte.

Ich habe die ganze Nacht kein Auge zuthun können — klagte er mir — ich war so sehr bewegt, ich mußte eilf mal aus dem Bette steigen, und zum Glück hatte ich dabei diese vortreffliche Lektüre, woraus ich nicht blos Belehrung für die Poesse, sondern auch Trost für das Leben geschöpft habe. Sie sehen, wie sehr ich das Buch geehrt, es fehlt kein einziges Blatt, und doch, wenn ich so saß wie ich saß, kam ich manchmal in Bersuchung —

Das wird Mehreren paffirt fein Berr Martefe.

Ich schwöre Ihnen bei unserer lieben Frau von Loretto und so wahr ich ein ehrlicher Mann bin — fuhr fener fort — biese Gebichte haben nicht ihres Gleichen. Ich war, wie Sie wissen, gestern Abend in Berzweiflung, so zu fagen au Desespoir, als bas Fatum mir nicht vergönnte, meine Julia zu befigen - ba las ich biese Gebichte, jebesmal ein Gebicht wenn ich auffteben mußte, und eine folche Gleichgültigkeit gegen bie Weiber war bie Folge, baß mir mein eigener Liebesschmerz zuwiber wurde. Das ift eben bas Schone an biesem Dichter, bag er nur für Männer glüht, in warmer Freundschaft; er giebt uns ben Borzug vor bem weiblichen Geschlechte, und schon für biefe Ehre follten wir ihm bankbar sein. Er ift barin größer als alle andern Dichter, er schmeichelt nicht bem gewöhnlichen Geschmad bes großen Saufens, er beilt uns von unserer Passion für die Weiber, die uns so viel Unglück zuzieht - D Weiber! Weiber! wer uns von Euren Fesseln befreit, ber ift ein Wohlthater ber Menschen. Es ift ewig Schabe, bag Shakespeare sein eminentes theatralisches Talent nicht bazu benutt hat, benn er foll, wie ich hier zuerst lese, nicht minber großherzig gefühlt haben als ber große Graf Platen, ber in seinen Sonetten von Shakespeare fagt:

Richt Mäbchenlaunen störten beinen Schlummer, Doch stets um Freundschaft sehn wir warm bich ringen Dein Freund errettet bich aus Weiberschlingen, Und seine Schönheit ift bein Ruhm und Kummer.

Während ber Markese biese Worte mit warmem Gefühl beklamirte, und ber glatte Mist ihm gleichsam auf ber Zunge schmolz, schnitt Hvazinth bie wibersprechendsten Gesichter, zugleich verbrießlich und beifällig, und endlich sprach er:

Derr Markese, Sie sprechen wie ein Buch, auch die Verse geben Ihnen wieder so leicht ab wie diese Nacht, aber ihr Inhalt will mir nicht gefallen. Als Mann fühle ich mich geschmeichelt, daß der Graf Platen uns den Vorzug giebt vor den Weibern, und als Freund von den Weibern din ich wieder ein Gegner von solch einem Manne. So ist der Mensch! Der Eine ist gern Zwiedeln, der Andere hat mehr Gefühl für warme Freundschaft und ich, als ehrlicher Mann, muß aufrichtig gestehen, ich esse gern Zwiedeln, und eine schiese Köchin ist mir lieder als der schönste Schönheitssreund. Ja, ich muß gestehen, ich sehe nicht so viel Schönes am männlichen Geschlecht, daß man sich darin verlieben sollte.

Diese letteren Worte sprach Dyazinth, während er sich musternd im Spiegel betrachtete, ber Markese aber ließ sich nicht stören und beklamirte weiter: Der Doffnung Schaumgebäude bricht zusammen, Wir müh'n uns, ach! und kommen nicht zusammen: Mein Name klingt aus beinem Mund melobisch, Doch reih'st du selten dies Gedicht zusammen; Wie Sonn' und Mond uns stets getrennt zu halten Verschworen Sitte sich und Pflicht zusammen, Laß Haupt an Haupt uns lehnen, denn es taugen Dein dunkles Haar, mein hell Gesicht zusammen! Doch ach! ich träume, denn du ziehst von hinnen, Eh' noch das Glück uns brachte dicht zusammen! Die Seelen bluten, da getrennt die Leiber,

Eine komische Poesie! — rief Opazinth, ber bie Reime nachmurmelte — Sitte sich und Pslicht zusammen, Gesicht zusammen, bicht zusammen, slicht zusammen! komische Poesie! Mein Schwager, wenn er Gedichte ließt, macht oft den Spaß, daß er am Ende jeder Zeile die Worte, von vorn" und "von hinten" abwechselnd hinzusest; und ich habe nie gewußt, daß die Poesiegebichte, die dadurch entstehen, Gaselen heißen. Ich muß einmal die Probe machen, ob das Gedicht, das der Herr Markese deklamirt hat, nicht noch schoner wird, wenn man nach dem Wort "zusammen" sedesmal, mit Abwechselung "von vorn" und "von hinten" sett; die Poesie davon wird gewiß zwanzig Prozent stärker.

Ohne auf bieses Geschwät zu achten, suhr ber Markese sort im Deklamiren von Gaselen und Sonetten, worin ber Liebende seinen Schönheitsfreund besingt, ihn preist, sich über ihn beklagt, ihn bes Kaltsinns beschulbigt, Pläne schmiebet, um zu ihm zu gelangen, mit ihm äugelt, eisersüchtelt, schmächtelt, eine ganze Scala von Zärtlichkeiten burchliebelt, und zwar so warmselig, betastungssüchtig und anleckend, daß man glauben sollte, der Versasser sein manntolles Mägdlein. — Rur müßte es bann einigermaßen befremben, daß bieses Mägdlein beständig sammert, ihre Liebe sei gegen die "Sitte," daß sie gegen "diese trennende Sitte" so bitter gestimmt ist, wie ein Taschendieb gegen die Polizei, daß sie liebend "die Lende" des Fraundes umschlingen möchte, daß sie sich über "Neiber" beslagt, "die sich schan vereinen, um uns zu hinbern und getrennt zu halten," daß sie über verlehende Krünkungen klagt von Seiten des Fraundes, daß sie ihm versichert, sie wolle ihn nur süchtig erblicken, ihm betheuert "Richt eine Splbe soll dein Ohr erschwecken sie und endlich gesteht:

"Mein Wunsch bei Anbern zeugte Wiberstreben, Du hast ihn nicht erhört, boch abgeschlagen Past du ihn auch nicht, o mein süßes Leben!"

Ich muß bem Markese bas Zeugniß exthellen, baß er biese Gebichte aut vortrug, hinlänglich babei seufzte, ächzte und auf dem Sopha hin- und herrutschend gleichsam mit bem Gesäße kokettirte. Hpazinth verfäumte keineswegs, immer die Reime nachzuplappern, wenn er auch ungehörige Bemerkungen bazwischen schwäpte. Den Oben schenkte er bie meifte Aufmerksamkeit. Man kann bei biefer Gorte, fagte er, weit mehr lernen als bei Saunetten und Gafelen; ba bei ben Oben bie Füße oben ganz besonders abgedruckt find, tann man jebes Gebicht mit Bequemlichkeit nachrechnen. Jeber Dichter follte, wie der Graf Platen, bei seinen schwierigsten Poestegebichten, die Füße oben drucken und zu den Leuten sagen: Seht ich bin ein ehrlicher Mann, ich will Euch nicht betrügen, biefe frummen und geraben Striche, bie ich vor jebes Gebicht sete, find so ju sagen ein Conto finto von sebem Gebicht, und Ihr könnt nachrechnen, wie viel Dube es mich gekostet, sie sind so zu sagen, bas Ellenmaß von jebem Gebichte, und Ihr fonnt nachmeffen, und fehlt baran eine einzige Splbe, so sollt Ihr mich einen Spisbuben nennen, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin. Aber eben- burch biese ehrliche Miene, kann bas Publikum betrogen werben. Eben wenn bie Füße vor bem Gebicht angegeben find, benkt man : ich will kein mißtrauischer Mensch fein, wozu foll ich bem Manne nachgählen, er ift gewiß ein ehrlicher Mann und man gablt nicht nach und wird betrogen. Und fann man immer nachrechnen? Wir find jest in Italien und ba habe ich Zeit; die Füße mit. Kreibe auf die Erbe zu schreiben und jebe Dbe zu kollazioniren. Aber in hamburg, wo ich mein Geschäft habe, fehlt mir bie Beit bazu, und ich mußte bem Grafen Platen ungezählt tranen, wie man traut bei ben Gelbbeuteln von ber Courantfasse, worauf geschrieben steht wie viel Dunbert Thaler barin enthalten — sie geben versiegelt von Sand zu Sand, seber traut bem Andern, daß so viel barin enthalten ift. wie barauf ftebt, und es giebt boch Beispiele, daß ein Müssiggänger, ber nicht viel zu thun hatte, so einen Beutel geöffnet und nachgezählt und ein paar Thaler zu wenig barin gefunden hat. So kann and in Poesie viel Svig-Besonders wenn ich an Gelbbeutel bente, werbe ich mißbüberei vorfallen. Denn mein Schwager hat mir erzählt: im Zuchthaus zu Obenses fist - ein gewiffer Jemand, ber bei ber Poft angestellt mar, und bie Gelbbeutel, bie burch seine Banbe gingen, unehrlich geöffnet und unehrlich Gelb berausgenommen, und sie wieber fünftlich jugenäht und weiter geschickt bat. Bort man von folder Geschicklichkeit, so verliert man bas menschliche Autrauen und wird ein mißtrauischer Mensch. Es giebt jest viel Spigbuberei in ber Welt, und es ist gewiß in ber Poesie wie in jedem anderen Geschäfte.

Die Chrlichkeit — fuhr Hyazinth fort, während ber Markese weiter beklamixte, ohne unserer zu achten, ganz versunken im Gefühl — bie Chrlichkeit, Derr Doktor, ist die Hauptsache, und wer kein ehrlicher Mann ist, den betrachte ich wit einen Spisbuden, und wen ich wie einen Spisbuben betrachte, von bem kaufe ich nichts, von bem lese ich nichts, kurz ich mache kein Geschäft mit Ich bin ein Mann, Berr Dottor, ber fich auf nichts etwas einbilbet, wenn ich mir aber etwas einbilden wollte auf etwas, fo würde ich wir etwas darauf einbilden, daß ich ein ehrlicher Mann bin. Ich will Ihnen einen eblen Zug von mir ergählen, und Sie werben staunen — ich fag' Ihnen, Sie werden fraunen, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin. Da wohnt ein Mann in Damburg auf bem Speersort, und ber ift ein Krautfrämer, und beist Klöpchen, bas beißt, ich beiße ben Mann Risgeben, weil wir gute Freunde Auch seine Frau muß man Mabame find, funft beißt ber Mann herr Rlog. Rlop nennen, und sie hat nie leiden können, daß ihr Mann bei mir spielte, und wenn ihr Mann bei mir spiesen wollte, so burfte ich mit bem Lotterieloos nicht zu ihm in's Daus kommen, und er sagte mir immer auf ber Strage: bit und die Rummer will ich bei bit spielen und hier haft bu bas Gelb, Birfch! Und ich sagte bann: gut, Klöpchen! Und kam ich nach Dause, so legte ich bie Nummer konvertirt für ihn aparte, und schrieb auf bas Ronvert mit beutschen Buchkaben: füt Rechnung bes Herrn Christian Hinrich Alos. hören Sie und stausen Sie: Es war ein schöner Frühlingstag, und die Bäume an der Börfe waren grün, und die Zephyrlüfte waren augenehm, und bie Sonne glänzte am himmel, und ich kand an der hamburger Bank. Da kommt Rlöpchen, mein Rlöpchen, und hat am Arme seine bide Mabame Rlop, und grüßt mich zuerst, und spricht von der Frühlingspracht Gottes, macht anch einige patrivische Bemerkungen über bas Bürgermilitär, und er fragt mich, wie die Geschäfte geben, und ich erzähle ihm, daß vor einigen Stunden wieder einer am Pranger gestanden, und fo im Gespräch fagt er mir: gestern Racht habe ich geträumt, Nummero 1538 wird als das große Loos berauskommen — und in demselben Moment, während Madame Riog die Raiserfatisten vor dem Rathhaus betracket, brückt er mir dreizehn vollwichtige Louisd'or in die Pand — ich meine ich fühle sie noch jest — und ehe Madame Rlay fich wieder herrandreht, fag' ich: gut, Klözchen! und gehe weg. Und ich gehe birectement, ohne mich umzusehen, nach ber Pauptkollekte und hole mir Rummero 1538, und kombertire sie sobald ich nach Sause komme, und fchreibe auf bas Ronvert: für Rechnung bes Herrn Christian Dinrich Alop. Und was thut Gott ? Bierzehn Tage nachber, um meine Chrischkeit auf vie Probe zu ftellen, läßt er Rummero 1538 herauskommen mit einem Gewinn von 50,000 Mark. Bas thut aber Dirfch, berfelbe Dirfch, ber jest vor Ihnen steht? Dieser Hirsch zieht ein reines weißes Oberhemschen und ein reines weißes halstuch an, und nimmt eine Drofchte, und bolt fich bei ber Sauptkollefte seine 50,000 Mark und fährt bamit nach bem Speersort — Und wie mich Klöschen fieht, fragt er: Dirich, warum bift bu beut' fo gepupt? Ich aber antworte kein Wert, und sehe einen großen Neberraschungsbeutel mit Gold auf den Tisch, und rede ganz feierlich: Derr Christian Dinrich Alop l die Rummero 1538, die Sie so gütig maren dei mir zu bestellen, hat das Glück gehabt 50,000 Mark zu gewinnen, in diesem Beutel habe ich die Ehre Ihnen das Geld zu präsentiren, und ich din so frei mir eine Quitung auszubitten! Wie Alöpchen das hört, fängt er an zu weinen, wie Nadame Alop die Geschichte hört, fängt sie an zu weinen, wie Nadame Alop die Geschichte hört, fängt sie an zu weinen, die rothe Nagd weint, der krumme Ladendiener weint, die Kinder weinen, und ich ? ein Rührungsmensch, wie ich bin, konnte ich doch nicht weinen, und sie ? ein Rührungsmensch, wie ich bin, konnte ich doch nicht weinen, und siel erst in Ohnmacht, und erst nachber kamen mir die Thränen aus den Augen wie ein Wasserdach, und ich weinte drei Stunden.

Die Stimme bes fleinen Menfchen bebte, als er biefes ergählte, und feierlich zog er ein schon erwähntes Väcken aus der Tasche, wickelte bavon den schon verblichenen Rosataffet, und zeigte-mir ben Schein, worin Christian hinrich Rlog ben richtigen Empfang ber 50,000 Mark quitirte. Wenn ich sterbe --sprach Dyazinth, eine Thräne im Auge — soll man mir biese Quitung mit in's Grab legen, und wenn ich einst dort oben, am Tage des Gerichts, Rechenschaft geben muß von meinen Thaten, bann werbe ich mit biefer Quitung in ber Dand vor den Stubl der Allmacht treten, und wenn mein boser Engel die bosen Daublungen, die ich auf biefer Welt begangen babe, vorgelesen, und mein guter Engel auch bie Lifte von meinen guten Sanblungen ablesen will, dann sag ich ruhig: Schweig! — ich will nur wissen, ist diese Quitung richtig? ift das bie Danbschrift von Christian Hinrich Rlos? Dann fommt ein gang fleiner Engel berangeflogen, und fagt, er kenne gang genau Rlöschens Dandschrift, und er erzählt zugleich die merkwürdige Geschichte von ber Chylichkeit, die ich mal begangen habe. Der Schöpfer ber Ewigfeit aber, der Allwissende, der Alles weiß, erinnert sich an biese Geschichte und er lobt mich in Gegenwart von Sonne, Mond und Sternen, und berechnet gleich im Ropf, dag wenn meine biffen Sandlungen von 50,000 Mart Ehrlichkeit abgezogen werben, mir noch ein Salbo zu Gut kommt, und er fagt bann: Diricht ich erneune bich jum Engel erfter Rlaffe, und bu barfft Flügel tragen mit roth und weißen Febern.

## Gilftes Kapitel.

Was ist benn ber Graf Platen, ben wir im vorigen Kapitel als Dichter und warmen Freund kennen lernten? Ach, lieber Leser, diese Frage las ich soon lange auf beinem Gesichte, und wur zaubernd gehe ich an die Beantwood tung. Das ift ja eben bas Miggeschick beutscher Schriftsteller, bag sie jeben guten ober bosen Rarrn, ben sie auf's Tapet bringen, erft burch trockne Charafterschilderung und Personalbeschreibung bekannt machen muffen, damit man erstens wisse, daß er eristirt, und zweitens den Ort kenne, wo die Geigel ihn trifft, ob unten ober oben, vorn ober hinten. Anders war es bei den Alten, anbers ift es noch jest bei neueren Bölfern, g. B. ben Engländern und Franzosen, die ein Bolfsleben, und daher public characters haben. Wir Deutfchen aber, wir haben zwar ein ganzes närrifches Bolt, aber wenig ausgezeichnete Narren, die befannt genug waren, um fie als allgemein verftanbliche Charaftere in Profa ober Bersen gebrauchen ju können.' Die wenigen Manner bieser Art, bie wir besigen, haben wirklich Recht, wenn sie sich wichtig maden. Sie find von unschätbarem Werthe und zu ben höchften Ansprüchen berechtigt. So z. B. ber Berr Geheimrath Schmalz, Professor ber Berliner Universität, ift ein Mann, ber nicht mit Geld zu bezahlen ist; ein humoristischer Schriftsteller kann ihn nicht entbehren, und er felbft fühlt biefe personliche Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit in so hohem Grade, daß er jebe Gelegenheit ergreift, um humoriftischen Schriftstellern Stoff zur Satyre zu geben, baß er Tag und Racht grübelt, wie er sich als Staatsmann, Gervilift, Dekan, Antibegelianer und Patriot lächerlich machen tann, um somit bie Literatur, für bie er sich gleichsam aufopfert, thatfraftig zu befördern. Den beutschen Universitäten muß man überhaupt nachrühmen, bag fie bie beutschen Schriftfteller, mehr als jebe andere Zunft, mit allerlei Narren versorgen, und besonbers Göttingen habe ich immer in bieser Dinsicht zu schätzen gewußt. Dies ift auch ber geheime Grund, weshalb ich mich für bie Erhaltung ber Universitäten erkläre, obgleich ich ftete Gewerbefreiheit und Bernichtung bes Zunftwesens Bei solchem fühlbaren Mangel an ausgezeichneten Rarren, geprevigt babe. fann man mir nicht genug banken, wenn ich neue auf's Tapet bringe und allgemein brauchbar mache. Zum Besten ber Literatur will ich baber jest vom Grafen August von Platen Sallermunde etwas ausführlicher reben. 3ch will bazu beitragen, bag er zweckmäßig befannt, und gewissermagen berühmt werbe, ich will ihn literarisch gleichsam herausfüttern, wie die Irokesen thun mit den Gefangenen, die sie bei spätern Festmahlen verspeisen wollen. 3ch werde gam treu ehrlich verfahren und überaus höflich, wie es einem Bürgerlichen ziemt, 'ch werbe bas Materielle, bas fogenannt Persönliche, nur in foweit berühren, als sich geistige Erscheinungen baburch erklären lassen, und ich werbe immer ganz genau ben Standpunkt, von wo aus ich ihn sah, und sogar manchmal bie Brille, wodurch ich ihn fah, angeben.

Der Standpunkt, von wo ich ben Grafen Platen zuerft gewahrte, war München, ber Schauplat seiner Bestrebungen, wo er, bei allen bie ihn kennen, sehr berühmt ist, und wo er gewiß, so lange er lebt, unsterblich sein wird.

Die Brille, woburch ich ihn sab, gehörte einigen Insassen Minchens, bie über seine äußere Erscheinung bann und wann in heiteren Stunden, ein heiteres Wort hinwarfen. Ich habe ihn selbst nie gesehen, und wenn ich mir seine Person benken will, erinnere ich mich immer an die broklige Wuth, womit einmal mein Freund der Doktor Lautenbacher über Poetennarrheit im Allgemeinen loszog, und insbesondere eines Grafen Platen erwähnte, ber mit einem Lorbeerfranze auf bem Ropfe, sich auf ber öffentlichen Promenade zu Erfangen ben Spapiergängern in ben Beg stellte und, mit ber bebriften Rafe gen him. mel starrend, in poetischer Begeisterung zu sein vorgab. Andere haben besser von dem armen Grafen gesprochen, und beflagten nur seine beschränkten Mittel, die ihn, bei feinem Chrgeiz, fich wenigstens als ein Dichter auszuzeichnen, über die Gebühr zum Fleiße nöthigten, und sie lobten befonders seine Auvorkommenheit gegen Jüngere, bei benen er bie Bescheibenheit selbst gewesen sei, indem er mit der liebreichsten Demuth ihre Erlaubniß erbeten, dann und wann gu ihnen auf's Bimmer kommen ju burfen, und sogar bie Gutmuthigkeit so weit getrieben habe, immer wieber zu kommen, selbst wenn man ihn bie Lissigkeit feiner Bisiten auf's beutlichfte merken lassen. Dergleichen Erzählungen haben mich gewissermaßen gerührt, obgleich ich biesen Mangel an Versonalbeifall febr natürlich fand. Bergebens klagte oft ber Graf:

> — Deine blonbe Jugend, süßer Knabe, Verschmäht den melancholischen Genossen. So will in Scherz ich mich ergehn, in Possen, Anstatt ich jest mich blos an Thränen labe, Und um der Fröhlichkeit mir fremde Gabe, Hab' ich ben Himmel anzustehn beschlossen.

Bergebens versicherte der arme Graf, daß er einst der berühmteste Dichter werde, daß schon der Schatten eines Lordeerblattes auf seiner Stirne sichtbar sei, daß er seine süßen Knaden ebenfalls unsterdlich machen könne, durch und vergängliche Gedichte. Ach! eben diese Celebrität war Reinem lieb, und in der That, sie war keine beneidenswerthe. Ich erinnere mich noch, mit welchem unterdrückten Lächeln ein Candidat solcher Celebrität von einigen lustigen Freunden, unter den Arfaden zu Rünchen, betrachtet wurde. Ein scharssichtiger Bösewicht meinte sogar, er sähe zwischen den Rockschößen desselben den Schatten eines Lordeerblattes. Was mich betrifft, lieber Leser, so din ich nicht so boshaft, wie du denkst, ich bemitleide den armen Grasen, wenn ihn andere verhöhnen, ich zweise, daß er sich an der verhaßten "Sitte" thätlich gerächt habe, obgleich er in seinen Liebern schmachtet, sich solcher Rache hinzugeden; ich glaube vielmehr an die verlegenden Kräntungen, beleidigenden Zurückschungen und Abweisungen, wovon er selbst so rührend singt. Ich bin über-

zeugt, er betrug sich gegen bie Sitten überhaupt weit löllicher, als ihm selber lieb war, und er kann vielleicht, wie General Tilly von sich rühmen: Ich war nie berauscht, ich habe nie ein Weib berührt und habe nie eine Schlacht verloren. Deshalb gewiß sagt von ihm ber Dichter:

Du bift ein nüchterner, mobester Junge.

Der arme Junge, ober vielmehr ber arme alte Junge — benn er hatte schon einige Lustren hinter sich — hockte bamals, wenn ich nicht irre, auf ber Universität in Erlangen, wo man ihm einige Beschäftigung angewiesen hatte 3 boch da biese seinem hochstrebenden Geiste nicht genügte, da mit den Lustern auch die Lüsternheit nach illüstrer Lust ihn mehr und mehr stachelte, und der Graf von seiner künftigen Perrlichkeit täglich mehr und mehr begeistert wurde, gab er jenes Geschäft auf, und beschloß, von der Schriftstellerei, von gelegentlichen Gaben von oben und einigen sonstigen Verdiensten zu leben. Die Grafschaft des Grafen liegt nemlich im Monde, von wo er, wegen der schlechten Communitazion mit Bayern, nach Gruithuisens Berechnung, erst in 20,000 Jahren, wenn der Mond dieser Erde näher kommt, seine ungeheuern Revenuen beziehen kann.

Schon früher hatte Don Platen be Collibrados hallermunbe, bei Brochaus in Leipzig, eine Gebichtesammlung mit einer Vorrebe, betitelt: "lyrische Blätter Nummer 1." herausgegeben, bie freilich nicht bekannt wurde, obgleich, wie er uns versicherte, bie sieben Weisen bem Verfasser ihr Lob gespenbet. Später gab er, nach Tiedschem Mufter, einige bramatische Mährchen und Erzählungen heraus, die ebenfalls das Gluck hatten, daß fie ber unweisen großen Menge unbefannt blieben, und nur von ben sieben Weisen gelesen wurden. Indessen um, außer ben sieben Weisen, noch einige Leser zu gewinnen, legte sich ber Graf auf Polemit und schrieb eine Satyre gegen berlihmte Schriftsteller, vornemlich gegen Müllner, ber bamals schon allgemein gehaßt und moralisch vernichtet war, so bag ber Graf eben zur rechten Zeit tam, um bem tobten hofrath Derindur noch einen Dauptstich, nicht in's Daupt, sondern nach Fallstaffscher Weise, in die Babe zu verseten. Der Wiberwille gegen Müllner hatte jedes eble Derz erfüllt; die Polemik des Grafen mißfiel baher nicht, und "die verhängnisvolle Gabel" fand hie und ba eine bereitwillige Aufnahme, nicht beim großen Publikum, sonbern bei Literatoren und bei ben eigentlichen Schulleuten, bei letteren hauptfächlich weil jene Satyre nicht mehr bem romantischen Tied, sonbern bem klassischen Aristophanes nachgeabmt war.

Ich glaube, es war um diese Zeit, als der Derr Graf nach Italien reis'tez er zweifelte nicht mehr, von seiner Poesse leben zu können, Cotta hatte die gewöhnliche prosaische Ehre, für Rechnung der Poesse das Geld herzugeben z denn die Poesse, die Dimmelstochter, die Dochgeborene, hat selbst nie Geld und wendet sich, bei solchem Pedürsniß, immer an Cotta. Der Graf versiszirte jest Tag und Nacht, er blieb nicht bei dem Vordilde Tiecks und des Aristophanes, sondern ahmte auch den Goethe nach im Liede, dann den Horaz in der Ode, dann den Petrarcha in Sonetten, dann den Dichter Hasis in persischen Gaselen — kurz er gab uns solchermaßen eine Blumenlese der besten Dichter und zugleich seine eigenen lyrischen Blätter unter dem Titel: "Gedichte des Grafen Platen 2c."

Niemand in Deutschland ift gegen poetische Erzeugnisse billiger als ich, und ich gönne einem armen Menschen, wie Platen, sein Stüdchen Ruhm, bas er im Schweiße seines Angesichts so fauer erwirbt, gewiß berglich gern. ift mehr geneigt, als ich, seine Bestrebungen zu rühmen, seinen Fleiß und seine Poesie zu loben, und seine splbenmäßigen Berdienste anzuerkennen. eignen Bersuche befähigen mich, mehr als jeben Anbern, bie metrischen Berbienste bes Grafen zu würdigen. Die bittere Mühe, bie unsägliche Beharrlickkeit, bas winternächtliche Zähneklappern, die ingrimmigen Anstrengungen, womit er die Berse ausgearbeitet, entdeckt unser Einer weit eher als der gewöhnliche Leser, der die Glätte, Zierlichkeit und Politur jener Berse des Grafen für etwas Leichtes hält, und fic an ber glatten Wortspielerei gebankenlos ergöst, wie man sich bei Runftspringern, die auf bem Seile balanciren, über Gier tangen und fich auf ben Ropf ftellen, ebenfalls einige Stunden amufirt, ohne zu bebenken, daß jene armen Wesen nur durch jahrelangen Zwang und grausames Dungerleiben, folde Gelentigfeitetunfte, folde Detrit bes Leibes erlernt haben. 3ch, ber ich mich in ber Dichtkunft nicht fo fehr geplagt, und fie immer in Berbinbung mit gutem Effen ausgeübt habe, ich will ben Grafen Platen, bem es faurer und nüchterner ergangen, um fo mehr preisen, ich will von ihm rühmen, daß kein Seiltänzer in Europa so gut wie er auf schlassen Gafelen balancirt, dag keiner ben Giertang über

wenn ihm auch die Musen nicht hold sind, so hat er doch den Genius der Sprace in seiner Gewalt, oder vielmehr er weiß ihm Gewalt anzuthun; — benn die freie Liebe dieses Genius fehlt ihm, er muß auch diesem Jungen beharrlich nachlausen, und er weiß nur die äußeren Formen zu erfassen, die troß ihrer schönen Ründung sich nie ebel aussprechen. Nie sind tiese Naturlaute, wie wir sie im Volksliede, dei Kindern und anderen Dichtern sinden, aus der Seele eines Platen hervorgebrochen oder offenbarungsmäßig hervorgeblüht, den beängstigenden Zwang, den er sich anthun muß, um etwas zu sagen, nennt er eine "große That in Worten" — so gänzlich undekannt mit

bem Wesen ber Vocke, weiß er nicht einmal, daß bas Wort nur bei bem Rhetor eine That ift, bei bem mahren Dichter aber ein Ereigniß. Ungleich bem wahren Dichter, ift die Sprache nie Meister geworden in ihm, er ift bagegen Meister geworden in der Sprache ober vielmehr auf der Sprache, wie ein Birtusse auf dem Instrumente. Je weiter er es solcherart im Technischen brachte, besto größere Meipung befam er von seiner Virtuosität; er wußte ja in allen Weisen zu spielen, er versifizirte ja bie schwierigsten Passagen, er bichtete, fo ju fagen, manchmal nur auf ber G-Saite, und ärgerte fich, wenn bas Publikum nicht klatschte. Wie alle Birtuosen, die folch einfaitiges Talent ausgebildet, frebte er nur nach Applaudissement, sah er mit Jugrimm auf ben Ruhm Anderer, beneibete er seine Collegen um ihren Gewinnft, wie 3. B. ben Clauren, schrieb er gleich fünfaktige Pasquille, wenn er nur eine einzige Xenie bes Tabels auf sich beziehen konnte, kontrollirte er alle Recensionen, worin Andere gelobt wurden, und schrie er beständig: ich werde nicht genug gelobt, nicht genug belohnt, benn Ich bin der Poet, der Poet der Poeten u. s. w. So hungrig und lechzend nach Lob und Spenden zeigte sich nie ein wahrer Dichter, niemals Rlopftock, niemals Goethe, zu beren Drittem ber Graf Platen fich felbft erneunt, obgleich jeber einfieht, bag er nur mit Ramler und etwa A. W. v. Schlegel ein Triumvirat bildet. Der große Ramler, wie man ihn zu seiner Zeit hieß, als er, zwar ohne Lorbeerfranz auf bem Daupte, aber mit besto größerem Zopf und Daarbeutel, bas Auge gen himmel gehoben, und ben feifleinenen Regenschirm unter'm Arm, im Berliner Thiergarten, ffanbirenb wandelte, bielt fich bamals für ben Reprasentanten ber Doesie auf Erben. Seine Berse waren die vollenbetesten in deutscher Sprache, und seine Verehrer, worunter sogar ein Lestug sich verirrte, meinten, weiter könne man es in ber Poesie nicht bringen. Fast basselbe war späterhin der Fall bei A. W. v. Schlegel, beffen poetische Unzulänglichkeit aber fichtbar wirb, seitbem bie Sprache weiter ausgebildet worden, so daß sogar biejenigen, die einst den Sänger des Arion für einen gleichfallsigen Arion gehalten, jest nur noch ben verbienstliden Schullehrer in ihm feben. Db aber ber Graf Platen ichon befugt ift, über ben sonft rühmenswerthen Schlegel zu lachen, wie dieser einft über Ramler lachte, das weiß ich nicht. Aber das weiß ich, in der Doefie find alle brei sich gleich, und wenn ber Graf Platen noch so hübsch in ben Gaselen seine schaufelnben Balancirfunfte treibt, wenn er in seinen Dben noch so vortrefflich ben Eiertang erekutirt, ja, wenn er, in seinen Lustspielen sich auf ben Ropf ftellt - fo ift er boch fein Dichter. Er ift fein Dichter, fagt fogar bie unbanfbare mannliche Jugend, Die er so gartlich besingt. Er ift fein Dichter, sagen bie Frauen, die vielleicht - ich muß es zu seinem Besten andeuten - bier nicht gang unpartheiifch find, und vielleicht wegen ber hingebung, die fie bei ibm entbeden, etwas Eifersucht empfinden, ober gar burch bie Tenbeng feiner Gebichte ihre bisherige vortheilhafte Stellung in ber Gesellschaft gefährbet glauben. Strenge Kritifer, die mit scharfen Brillen versehen sind, stimmen ein in bieses Urtheil, oder äußern sich noch lakonisch bebenklicher. Was sinden Sie in den Gedichten des Grafen von Platen Hallermünde? frug ich jüngst einen solchen Mann: Sipsteisch! war die Antwort. Sie meinen in Hinsicht der mühsamen, ausgearbeiteten Form? entgegnete ich. Nein, erwiederte sener, Sipsteisch auch in Betreff des Inhalts.

Was nun ben Inhalt ber Platenschen Gebichte betrifft, so möchte ich ben armen Grafen bafür zwat nicht loben, aber ihn auch nicht unbedingt ber Cenforischen Wuth Preis geben, womit unsere Catonen bavon sprechen ober gar Chacun a son gout, bem einen gefällt ber Ochs, bem anbern schweigen. Wasischtas Ruh. Ich tabele sogar ben furchtbaren rhabamantischen Ernft, womit über jenen Inhalt ber Platenschen Gebichte in ben Berliner Jahrbudern für wissenschaftliche Rritik gerichtet worben. Aber so find bie Menschen, es wird ihnen sehr leicht, in Eifer zu gerathen, wenn fie über Sünden sprechen, Im Morgenblatte las ich fürzdie ihnen kein Vergnügen machen wurden. lich einen Auffat, überschrieben: "Aus bem Journal eines Lesers" worin ber Graf Platen gegen solche ftrenge Tabler seiner Freundschaftsliebe, mit jener Bescheibenheit sich ausspricht, bie er nie zu verläugnen weiß, und woran man ihn auch hier erkennt. Wenn et fagt, bag "bas Degelsche Wochenblatt" ihn eines geheimen Lasters mit "lächerlichem Pathos" beschuldige, so will er, wie leicht zu errathen ist, nur ber Rüge anderer Leute zuvorkommen, beren Gesinnung er burch britte Danb erforschen lassen. Indessen, man bat ibm schlecht berichtet, ich werbe mir nie in bieser Dinsicht einen Pathos zu Schulben kommen laffen, ber eble Graf ift mir vielmehr eine ergöpliche Erscheinung, und in seiner erlauchten Liebhaberei sehe ich nur etwas Unzeitgemäßes, nur die zaghaft verschämte Parodie eines antiken Uebermuths. Das ift es ja eben, jene Liebhaberei war im Alterthum nicht in Wiberspruch mit ben Sitten, und gab sich kund mit heroischer Deffentlichkeit. Als z. B. ber Raiser Nero, auf Schiffen, bie mit Gold und Elfenbein ausgelegt waren, ein Baftmahl hielt, das einige Millionen kostete, ließ er sich mit Einem ans bem Jünglingsserail, Ramens Pythagoras, feierlich einsegnen, (ouncta denique spectata quae etiam in femina nox operit) und steckte nachber mit ber Hochzeitsfackel bie Stadt Rom in Brand, um bei ben prasselnben Flammen bestc besser ben Untergang Trojas besingen zu können. Das war noch ein Gaselenbichter, über den ich mit Pathos sprechen könnte; doch nur lächeln kann ich über ben neuen Pythagoräer, ber im heutigen Rom, bie Pfabe ber Freundschaft bürftig und nüchtern und ängstlich bahinschleicht, mit seinem hellen Gesichte von liebloser Jugend abgewiesen wird, und nachher bei kümmerlichem Dellämpchen sein Gaselchen ausseufzt. Interessant, in folder Dinsicht, ift Beine. I.

bie Vergleichung ber Platenschen Gebichtden mit bem Petron. Bei biesem ist schroffe, antike, plastisch beibnische Offenheit; Graf Platen hingegen, trop seinem Pochen auf Classizität, behandelt seinen Gegenstand vielmehr romantisch, verschleiernd, sehnsüchtig, pfäffisch, — ich muß hinzusepen: heuchlerisch. Denn ber Graf vermummt sich manchmal in fromme Gefühle, er vermeibet bie genaueren Geschlechtsbezeichnungen; nur bie Eingeweihten sollen flar seben; gegen ben großen Saufen glaubt er sich genugsam versteckt zu haben, wenn er bas Wort Freund manchmal ausläßt, und es geht ihm bann wie bem Bogel Strauß, ber fich hinlänglich verborgen glaubt, wenn er ben Ropf in ben Sand gestedt, so bag nur ber Steiß sichtbar bleibt. Unser erlauchter Vogel hätte besser gethan, wenn er ben Steig in ben Sanb verstedt und uns ben Ropf gezeigt hatte. In ber That, er ift mehr ein Mann von Steig als ein Mann von Ropf, ber Name Mann überhaupt paßt nicht für ihn, seine Liebe hat einen passiv pythagoräischen Charakter, er ist in seinen Gebichten ein Patifos, er ift ein Weib, und zwar ein Weib, bas sich an gleich Weibischem ergöst, er ift gleichsam eine männliche Tribabe. Diese ängstlich schmiegsame Natur budt burch alle seine Liebesgebichte, er findet immer einen neuen Schönheitsfreund, überall in biefen Gebichten sehen wir Polyandrie, und wenn er auch sentimentalisirt:

> "Du liebst und schweigst — D hätt' ich auch geschwiegen, Und meine Blide nur an dich verschwendet! D hätt' ich nie ein Wort dir zugewendet, So müßt' ich keinen Kränkungen erliegen! Doch diese Liebe möcht' ich nie besiegen, Und weh dem Tag, an dem sie frostig endet! Sie ward aus senen Räumen uns gesendet, Wo selig Engel sich an Engel schmiegen —"

so benken wir boch gleich an die Engel, die zu Loth, dem Sohne Harans, kamen und nur mit Noth und Mühe den zärtlichsten Anschmiegungen entgingen, wie wir lesen im Pentateuch, wo leider die Gaselen und Sonette nicht mitgetheilt sind, die damals vor Loths Thüre gedichtet wurden. Ueberall in den Platenschen Gedichten sehen wir den Vogel Strauß, der nur den Kopf verdirgt, den eiteln ohnmächtigen Vogel, der das schönste Gesieder hat, und doch nicht sliegen kann, und zänkisch humpelt über die polemische Sandwüste der Literatur. Mit seinen schönen Federn ohne Schwungkraft, mit seinen schönen Versen ohne poetischen Flug, bildet er den Gegensat zu jenem Adler des Gesanges, der minder glänzende Flügel hat, aber sich damit zur Sonne emporhebt — ich muß wieder auf den Refrain zurücksommen; der Graf Platen ist kein Dichter.

Bon einem Dichter verlangt man zwei Dinge; in seinen lyrischen Gebichten müssen Naturlaute, in seinen epischen ober bramatischen Gebichten müssen Rann er sich in bieser Hinsicht nicht legitimiren, so wird ihm Gestalten sein. ber Dichtertitel abgesprochen, selbst wenn seine übrigen Familienpapiere und Abelsbiplome in ber größten Ordnung sind. Das letteres bei bem Grafen Platen ber Fall sein mag, baran zweisle ich nicht, und ich bin überzeugt, er würbe mitleidig heiter lächeln, wenn man seinen Grafentitel verbächtig machen wollte; aber wagt es nur, über seinen Dichtertitel, mit einer einzigen Xenie, ben geringsten Zweifel zu verrathen - gleich wird er sich ingrimmig niebersetzen und fünfaktige Satyren gegen Euch bruden. Denn bie Menschen halten um so eifriger auf einen Titel, je zweibeutiger und ungewisser ber Titulus ist, ber sie bazu berechtigt. Vielleicht aber würde ber Graf Platen ein Dichter sein, wenn er in einer anbern Zeit lebte, und wenn er außer-Der Mangel an Naturlauten in bem auch ein anberer wäre, ale er fest ift. ben Gebichten bes Grafen rührt vielleicht baber, bag er in einer Zeit lebt, wo er seine wahren Gefühle nicht nennen barf, wo bieselbe Sitte, bie seiner Liebe immer feindlich entgegensteht, ihm fogar verbietet, seine Rlage barüber unverhüllt auszusprechen, wo er jebe Empfindung ängstlich verkappen muß, um so wenig das Dhr bes Publikums, als bas eines "spröben Schönen" ourch eine einzige Sylbe zu erschrecken. Diese Angst läßt bei ihm keine eignen Naturlaute aufkommen, sie verbammt ihn, die Gefühle anderer Dichter, gleichsam als untabelhaften, vorgefundenen Stoff, metrisch zu bearbeiten, und nöthigenfalls zur Vermummung seiner eignen Gefühle zu gebrauchen. recht geschieht ihm vielleicht, wenn man solche unglückliche Lage verkennend, behauptet hat, daß der Graf Platen auch in der Poesie sich als Graf zeigen und auf Abel halten wolle, und uns baber nur Gefühle von bekannter Familie, Gefühle, die schon ihre 64 Ahnen haben, vorführe. Lebte er in ber Zeit bes römischen Pythagoras, so würde er vielleicht seine eignen Gefühle freier hervortreten lassen und er wurde vielleicht für einen Dichter gelten. ben bann wenigstens bie Naturlaute in seinen lyrischen Gebichten nicht vermist werben — boch ber Mangel an Gestalten in seinen Dramen würde noch immer bleiben, so lange sich nicht auch seine finnliche Natur veränderte, und er gleichsam ein Anderer würde. Die Gestalten, die ich meine, sind nemlich jene selbstständigen Geschöpfe, die aus bem schaffenden Dichtergeiste, wie Pallas Athene aus bem Haupte Kronions, vollendet und gerüftet hervortreten, lebendige Traumwesen, beren mystische Geburt, mehr als man glaubt, in wundersam bedingender Bedingung steht mit ber finnlichen Natur bes Dichters, so daß solches geistige Gebähren bemjenigen versagt ift, ber selbst nur, als ein unfruchtbares Geschöpf, sich gaselig hingiebt in windiger Weichheit.

Inbessen, bas sind Privatmeinungen eines Dichters, und ihr Gewicht hängt

bavon ab, wie weit man an die Competenz besselben glauben will. Ich kann nicht umhin zu erwähnen, daß der Graf Platen gar oft dem Publikum verlichert, daß er erst späterhin das Bedeutendste dichten werde, wovon man sest noch keine Ahnung habe, ja, daß er Iliaden und Odysseen, Classitätstragöbien und sonstige Unsterdlichkeitskolossalgedichte erst dann schreiben werde, wenn er sich nach so und so viel Lustren gehörig vorbereitet habe. Du hast, lieber Leser, diese Ergießungen des Selbstbewußtseins, in mühsam geseilten Bersen vielleicht selbst gelesen, und das Bersprechen solcher schönen Zukunst war dir vielleicht um so erfreulicher, als der Graf zu gleicher Zeit alle Dichter Deutschlands, außer dem ganz alten Goethe, wie einen Schwarm schlechter Subler geschildert, die ihm nur im Wege stehen, auf der Bahn des Ruhmes, und die so unverschämt seien, jene Lorbeeren und Belohnungen zu pflücken, die nur ihm gebührten.

Was ich in München barüber sprechen hörte, will ich übergehen: aber, ber Chronologie wegen, muß ich anführen, daß zu sener Zeit der König von Baiern die Absicht aussprach, irgend einem deutschen Dichter ein Jahrgehalt zu ertheilen, ohne damit ein Amt zu verbinden, welches ungewöhnliche Beispiel für die ganze deutsche Literatur von schöner Folge sein konnte. Man sagte mir —

Doch ich will mein Thema nicht verlassen, ich sprach von den Prahlereien des Grafen Platen, der beständig rief: ich bin der Poet, der Poet der Poeten! ich werde Iliaden und Odysseen dichten u. s. w. Ich weiß nicht, was das Publikum von solchen Prahlereien hält, aber ganz genau weiß ich, was ein Dichter davon denkt, nemlich ein wahrer Dichter, der die verschämte Süßigkeit und die geheimen Schauer der Poesse schon empfunden hat, und von der Seligkeit dieser Empfindungen, wie ein glücklicher Page, der die verborgene Gunst einer Prinzessin genießt, gewiß nicht auf össentlichem Markte prahlen wird.

Man hat schon öfter ben Grasen Platen, wegen solcher Prahlhansereien, weidlich gehänselt und er wußte immer, wie Fallstaff, sich zu entschuldigen. Bei solchen Entschuldigungen kommt ihm ein Talent zu statten, das außerordentlich in seiner Art ist und das eine besondere Anerkennung verdient. Der Graf Platen weiß nemlich von jedem Flecken, der in seiner eignen Brust ist, auch bei irgend einem großen Nanne eine Spur, und sei sie noch so klein, zu entdecken, und sich wegen seiner Wahlsteckenverwandschaft mit ihm zu vergleichen. Z. B. von Shakespeares Sonetten weiß er, daß sie an einen sungen Nann und nicht an ein Weib gerichtet sind, und ob solcher verständigen Wahl preist er Shakespeare, vergleicht sich mit ihm — und das ist das einzige, was er von ihm zu sagen hat. Nan könnte negativ eine Apologie des Grasen Platen schreiben, und behaupten, daß er sich die und die Ver-

irrung noch nicht zu Schulben kommen lassen, weil er sich mit bem ober bem großen Manne, bem sie nachgerebet worden, noch nicht verglichen habe. genialsten aber und bewunderungswürdigsten zeigte er sich in der Wahl des Mannes, in besten Leben er unbescheibene Reben entbeckt, und burch bessen Beispiel er seine Prahlerei beschönigen will. Wahrlich, zu einem solchen Zwecke find die Worte bieses Mannes noch nie zitirt worden — benn es ift kein Geringerer als Jesus Christus selbst, ber uns bisher immer für ein Muster ber Demuth und Bescheibenheit gegolten. Christus hatte jemale geprahlt? ber bescheibenste ber Menschen, um so bescheibener als er ber göttlichste war? Ja, was bisher allen Theologen entgangen ift, bas entbeckte ber Graf Platen, benn er insinuirt uns: Christus, als er vor Pilatus gestanden, sei ebenfalls nicht bescheiben gewesen, und habe nicht bescheiben geantwortet, sondern als jener ihn frug, bist du der König der Juden? habe er gesprochen: bu sagst es. Und so sage auch Er, ber Graf Platen: Ich bin es, ich bin ber Poet! — Was nie bem Sasse eines Berächters Christi gelungen ist, bas gelang ber Eregese selbstverliebter Eitelfeit.

Wie wir wissen, was wir bavon zu halten, wenn Einer solchermagen befländig schreit: Ich bin der Poet! so wissen wir auch, was es für eine Bewandtniß hat mit ben gang außerorbentlichen Gebichten, bie ber Graf, wenn er die gehörige Reise erlangt, noch bichten will, und die seine bisherigen Meifterftücke an Bebeutung so unerhört übertreffen sollen. Wir wissen ganz genau, daß die späteren Werke des wahren Dichters keineswegs bedeutenber find als die früheren, eben so wenig wie ein Weib, je öfter sie gebährt, bestr vollkommenere Kinder zur Welt bringt; nein, bas erste Kind ist ichon eben sc gut wie bas zweite — nur bas Gebähren wird leichter. Die Löwin wirf nicht erst ein Raninchen, bann ein Baschen, bann ein Bundchen und enblick Mabam Göthe warf gleich ihren jungen Leu, und bieser gat uns, beim ersten Wurf, seinen Löwen von Berlichingen. Eben so warf auch Schiller gleich seine Räuber, an beren Tape man schon die Löwenart erkannte. Später kam erft bie Politur, bie Glätte, bie Feile, bie natürliche Tochter unt bie Braut von Messina. Richt so begab es sich mit bem Grafen Platen, ber mit ber ängstlichen Runftelei anfing und von bem ber Dichter singt:

> Du, ber bu sprangst so fertig aus bem Richts, Geleckten und lacirten Angesichts, Gleichst einer Spielerei, geschnist aus Korke.

Inbessen, wenn ich meine geheimsten Gebanken aussprechen soll, so gestehe ich, daß ich ben Grafen Platen für keinen so großen Narren halte, wie man wegen jener Prahlsucht und beständigen Selbstberäucherung glauben sollte. Ein Bischen Narrheit, das versteht sich, gehört immer zur Poesie; aber es

wäre entseplich, wenn bie Natur eine so beträchtliche Porzion Narrheit, bie für hunbert große Dichter hinreichen wurde, einem einzigen Menschen aufgeburbet, und von ber Poesie selbst ihm nur eine so unbedeutend geringe Dosis Ich habe Gründe zu vermuthen, daß ber herr Graf an seine eigne Prahlerei nicht geglaubt, und daß er, dürftig im Leben wie in ber Literatur, vielmehr für bas Bedürfnig bes Augenblicks sein eigner anpreisenber Ruffiano sein mußte, in der Literatur wie im Leben. Daher in beiben bie Erscheinungen, von benen man sagen konnte, daß sie mehr ein psychologisches als ästhetisches Interesse gewährten, baber zu gleicher Zeit bie weinerlichste Seelenerschlaffung und ber erlogene Uebermuth, baber bas flägliche Dunnethun mit balbigem Sterben, und bas brohenbe Didthun mit fünftiger Unsterblichkeit, baber ber auflobernde Bettelstolz und bie schmachtenbe Unterthänigkeit, baher bas beständige Rlagen "baß ihn Cotta verhungern lasse" und wiederum Rlagen "baß ihn Cotta perhungern lasse" baher bie Anfälle von Katholizismus u. s. w.

Db's bem Grafen mit bem Katholizismus Ernft ist, baran zweiste ich. Db er überhaupt katholisch geworben ift, wie einige seiner Hochgeborenen Freunde, bas weiß ich nicht. Daß er es werben wolle, erfuhr ich zuerst aus öffentlichen Blättern, die sogar hinzufügten, ber Graf Platen werbe Mönch und Böse Zungen meinten, daß ihm bas Gelübbe ber Arginge in's Kloster. muth und die Enthaltung von Weibern nicht schwer fallen wurde. Wie sich von selbst versteht, in München Klangen, bei solchen Rachrichten, die frommen Glöcklein in ben Berzen seiner Freunde. Mit Kyrie Eleison und Sallelusah wurden seine Gebichte gepriesen in den Pfaffenblättern; und in der That, die heiligen Männer bes Cölibats mußten erfreut sein über jene Gebichte, wodurch bie Enthaltung vom weiblichen Geschlechte befördert wird. Leider haben meine Gebichte eine andere Tenbeng, und bag Pfaffen und Knabenfänger nicht bavon angesprochen werben, konnte mich zwar betrüben, aber nicht be-Eben so wenig befrembete es mich, als ich ben Tag vor meiner Abreise nach Italien, von meinem Freunde bem Doktor Rolb vernahm, daß ber Graf Platen sehr feindselig gegen mich gestimmt sei, und mir mein Berberben schon bereitet habe in einem Luftspiele Namens "König Debipus" bas bereits zu Augsburg, bei einigen Fürsten und Grafen, beren Ramen ich vergeffen habe ober vergeffen will, angelangt fei. Auch Andere erzählten mir, bag mich ber Graf Platen haffe und fich mir als Feind entgegenstelle; - und bas war mir auf jeben Fall angenehmer, als hätte man mir nachgesagt: baß mich ber Graf Platen als Freund hinter meinem Ruden liebe. heiligen Männer betrifft, beren fromme Wuth sich zu gleicher Zeit gegen mich kund gab, und nicht bloß meiner anticölibatischen Gebichte wegen, sondern auch wegen ber politischen Annalen, bie ich bamals herausgab, so konnte ich eben-

falls nur gewinnen, wenn man beutlich fab, bag ich keiner ber Ihrigen sei. Wenn ich hiermit andeute, bag man nichts Gutes von ihnen fagt, so fage ich barum noch nichts Boses von ihnen. Ich bin sogar ber Meinung, bag sie, nur aus Liebe jum Guten, burch frommen Betrug und gottgefällige Berläumbung bas Wort ber Bofen entfräftigen möchten, und bag fie biefen, nur für einen solchen eblen Zweck, ber jedes Mittel heiligt, nicht bloß die geistigen Lebensquellen, sonbern auch bie materiellen zu verschütten suchen. Man hat jene guten Leute, die sich in München sogar öffentlich als Congregazion präsentirten, thörichterweise mit dem Namen Jesuiten beehrt. Sie sind wahrlich feine Jesuiten, sonft hätten fie eingesehen, daß g. B. ich, einer von den Bofen, schlimmsten Falls die literarisch alchimistische Kunst verstehe, aus meinen Jeinben selbst Dukaten zu schlagen, bergestalt, daß ich dabei die Dukaten bekomme und meine Feinde bie Schläge; — sie hätten eingesehen, daß solche Schläge nichts von ihrem Gehalte verlieren, wenn man auch ben Ramen bes Schlagenben avilirt, wie ber arme Sunber ben Staupbesen nicht minber ftart fühlt. obgleich ber Scharfrichter, ber ihn ertheilt, für unehrlich erklärt wird; - unb, was die Hauptsache ist, sie hätten eingesehen, daß etwas Vorliebe für den antiaristofratischen Bog und einige arglose Muttergotteswiße, weßhalb sie mich zuerst mit Roth und Dummheit angriffen, nicht aus antikatholischem Eifer Wahrlich, sie sind keine Jesuiten, sondern nur Mischlinge bervorgegangen. von Roth und Dummheit, die ich, eben so wenig wie eine Mistfarre und ben Ochsen, ber sie giebt, zu hassen vermag, und bie mit allen ihren Anstrengungen nur bas Gegentheil ihrer Absicht erreichen, und mich nur dahin bringen könnten: baß ich ihnen zeige, wie sehr ich Protestant bin, baß ich mein gutes protestantisches Recht, in seiner weitesten Ermächtigung ausübe, und bie gute protestantische Streitart mit Berzenslust handhabe. Sie könnten bann immerhin, um ben Plebs zu gewinnen, bie alten Weiberlegenben von meiner Ungläubigkeit burch ihren Leibpoeten in Verse bringen lassen — an ben wohlbekannten Schlägen sollten fie schon ben Glaubensgenoffen eines Luthers, Lessings und Bog erkennen. Freilich, ich wurde nicht mit bem Ernste bieser Beroen bie alte Art schwingen — benn der Anblick ber Gegner bringt mich leicht zum Lachen, und ich bin ein Bischen Gulenspiegeliger Natur und ich liebe eine Beimischung von Spaß — aber ich würde jenen Mistochsen nicht minber fart vor ben Ropf schlagen, wenn ich auch vorher mit lachenben Blu men meine Art umfränzte.

Doch ich will mein Thema nicht zu weit verlassen. Ich glaube, es war um iene Zeit, daß der König von Baiern, in schon erwähnter Absicht, dem Grafen Platen ein Jahrgehalt von sechshundert Gulden gab, und zwar nicht aus der Staatskasse, sondern aus der königlichen Privatkasse, wie es sich der Grafalls besondere Gnade gewünscht hatte. Letteren Umstand, der die Caste

charakterisitet, so geringfügig er auch erscheint, erwähne ich nur als Notiz für ben Naturforscher, ber vielleicht Beobachtungen über ben Abel macht. In ber Wissenschaft ist alles wichtig. Wer mir vorwerfen möchte, daß ich den Grafen Platen zu wichtig nehme, der gehe nach Paris und sehe, wie sorgfältig der seine, zierliche Cuvier, in seinen Vorlesungen, das unreinste Insekt, mit dem genauesten Detail schilbert. Es ist mir deshalb auch sogar Leid, daß ich das Datum sener 600 Gulden nicht genauer constatiren kann; so viel weiß ich aber, daß der Graf Platen den König Dedipus früher verfertigt hatte, und daß dieser nicht so dissig geworden wäre, wenn der Verfasser mehr zu beißen gehabt hätte.

In Nordbeutschland, wohin mich plöplich der Tod meines Baters zurückrief, erhielt ich endlich das ungeheure Geschöpf, das dem großen Ei, worüber unser schöngesiederter Vogel Strauß so lange gebrütet, endlich entkrochen war, und das die Nachteulen der Congregazion mit frommem Gekrächze und die abeligen Pfauen mit freudigem Radschlagen schon lange im voraus begrüßt hatten. Es sollte nichts Minderes als ein verderblicher Basilisk sein. Kennst du, lieber Leser, die Sage von dem Basilisk? Das Volk erzählt: wenn ein männlicher Vogel, wie ein Weib, ein Ei gelegt, so entstände daraus ein giftiges Geschöpf, dessen Hauch die Luft verpeste, und das man nur dadurch tödten könne, daß man ihm einen Spiegel vorhalte, indem es alsdann über den Anblick seiner eigenen Scheußlichkeit vor Schrecken sterbe.

Beilige Schmerzen, bie ich nicht entweihen wollte, erlaubten es mir erft zwei Monate später, als ich auf ber Insel Belgoland babete, ben König Debipus zu lesen, und bort, großgestimmt von bem beständigen Anblick bes großen, fühnen Meeres, mußte mir bie fleinliche Gesinnung und bie Altflickerei bes hochgeborenen Verfassers recht anschaulich werben. sterwerk zeigte mir endlich ganz wie er ist, mit all seiner blühenben Welkheit, seinem Ueberfluß an Geistesmangel, seiner Einbildung ohne Einbildungskraft, ganz wie er ist, forcirt ohne Force, pifirt ohne pikant zu sein, eine trodne Wasserseele, ein trifter Freubenjunge. Dieser Troubabour bes Jammers, geschwächt an Leib und Seele, versuchte es, ben gewaltigsten, phantafiereichsten und witigsten Dichter ber jugenblichen Griechenwelt nachzuahmen! Richts ist wahrlich widerwärtiger als biese krampfhafte Ohnmacht, die sich wie Rühnheit aufblasen möchte, biese mühsam zusammengetragenen Invektiven, benen der Schimmel bes verjährten Grolls anklebt, und biefer splbenftecherisch angftlich nachgeahmte Geistestaumel. Wie sich von selbst verftebt, zeigt sich in des Grafen Werk keine Spur von einer tiefen Weltvernichtungsibee, die jedem aristophanischen Lustspiele zum Grunde liegt, und die barin, wie ein phantastisch ironischer Zauberbaum, emporschießt mit blühendem Gebankenschmud, singenben Nachtigallnestern und fletternben Affen. Gine folde

Ibee mit bem Tobesjubel und bem Zerstörungsfeuerwerk, bas bazu gehört, burften wir freilich von bem armen Grafen nicht erwarten. Der Mittelpunkt bie erste und lette Ibee, Grund und Zweck seines sogenannten Lustspiels, besteht, wie bei ber verhängnigvollen Gabel, wieder in geringfügig literarischen Banbeln, ber arme Graf konnte nur einige Aeugerlichkeiten bes Aristophanes nachahmen, nemlich bie feinen Verse und bie groben Worte. Ich sage grobe Worte, weil ich keinen gröbern Ausbruck brauchen will. Wie ein keifenbes Weib, gießt er ganze Blumen-Töpfe von Schimpfreden auf die Bäupter der beutschen Dichter. Ich will bem Grafen herzlich gern seinen Groll verzeihen, aber er hätte boch einige Rücksichten beobachten muffen. Er bätte wenigstens bas Geschlecht in uns ehren sollen, ba wir keine Weiber sind, sonbern Männer, und folglich zu einem Geschlechte gehören, bas nach seiner Meinung bas schöne Geschlecht ist, und bas er so sehr liebt. Es bleibt bieses immer ein Mangel an Delicatesse, mancher Jüngling wird beshalb an seiner Hulbigung zweifeln, ba jeber fühlt, bag ber Wahrhaftliebenbe auch bas ganze Geschlecht Der Sänger Frauenlob mar gewiß nie grob gegen irgend ein Weib, und ein Platen follte baber mehr Achtung zeigen gegen Männer. Unbelicate! ohne Scheu erzählt er bem Publikum: Wir Dichter in Norbbeutschland hatten alle bie "Kräpe, wofür wir leider eine Salbe brauchten, bie als mephitisch er vor vielen schäpe." Der Reim ist gut. Am unzartesten ist er gegen Immermann. Schon im Anfang seines Gebichts, läßt er biesen hinter einer spanischen Wand Dinge thun, die ich nicht nennen barf, und bie bennoch nicht zu wiberlegen sind. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, daß Immermann schon solche Dinge gethan hat. Es ist aber charafteristisch, daß die Phantasie des Grafen Platen sogar seine Feinde a posteriori zu belauschen weiß. Er schonte nicht einmal Houwald, biese gute Seele, sanft wie ein Mäbchen — ach, vielleicht eben bieser holben Weiblichkeit wegen, haßt ihn ein Platen. Müllner, ben er, wie er sagt, schon längst "burch wirklichen Wit urfräftig erlegt" bieser Tobte wird wieber aus bem Grabe gescharrt. Kind und Kindeskind bleiben nicht unangetastet. Raupach ist ein Jude

> "Das Jübchen Raupel — Das sett als Raupach trägt so boch bie Rase"

"schmiert Tragöbien im Kapenjammer." Noch weit schlimmer ergeht es dem "getauften Deine." Ja, ja, du irrst dich nicht, lieber Leser, das din Ich, den er meint, und im König Dedipus kannst du lesen, wie ich ein wahrer Jude din, wie ich, wenn ich einige Stunden Liebeslieder geschrieden, gleich darauf mich niedersetze und Dukaten beschneide, wie ich am Sabbath mit langbärtigen Mauscheln zusammenhoke und den Talmud singe, wie ich in der Osternacht einen unmündigen Christen schlachte und aus Malize immer einen

unglücklichen Schriftsteller bazu mahle — Nein, lieber Leser, ich will bich nicht belügen, solche gute ausgemalte Bilber stehen nicht im König Debipus, und daß sie nicht barin stehen, das nur ist ber Fehler, den ich tabele. Platen hat zuweilen bie besten Motive und weiß sie nicht zu benuten. er nur ein bischen mehr Phantasie, so wurde er mich wenigstens als geheimen Pfänderverkeiher geschildert haben; welche komische Scenen hätten sich bargeboten! Es thut mir in ber Seele weh, wenn ich sehe, wie sich ber arme Graf jebe Gelegenheit zu guten Wigen vorbeigeben laffen! bar hätte er Raupach benuten können als Tragobien-Rothschild, bei bem bie königlichen Bühnen ihre Anleihen machen! Den Debipus selbst, bie Hauptperson seines Lustspiels, hätte er, burch einige Modifikationen in ber Fabel bes Stückes, ebenfalls beffer benuten können. Statt daß er ihn ben Bater Lajus töbten, und bie Mutter Jokaste heirathen ließ, hatte er es im Gegentheil fo einrichten sollen, bag Debipus feine Mutter tobtet und feinen Bater bei-Das bramatische Drastische in einem solchen Gebichte hatte einem Platen meisterhaft gelingen muffen, seine eigene Gefühlsrichtung ware ibm babei zu Statten gekommen, er hatte manchmal, wie eine Nachtigall, nur bie Regungen ber eignen Bruft zu besingen gebraucht, er hätte ein Stuck geliefert, bas wenn ber gaselige Iffland noch lebte, gewiß in Berlin gleich einftubirt worden wäre, und bas man auch jest auf Privatbuhnen geben wurde. Ich kann mir nichts Bollenbeteres benken als ben Schauspieler Wurm in ber Rolle eines solchen Debipus. Er wurde sich selbst übertreffen. ich es auch nicht politisch vom Grafen, daß er in seinem Luftspiele versichert, er habe "wirklichen Wig." Dber arbeitet er vielleicht auf ben Ueberraschungs-Effect, auf ben Theatercoup, daß badurch bas Publikum beständig Wip erwarten, und biefer am Enbe boch nicht erscheinen soll? Dber will er vielmehr bas Publikum aufmuntern, ben Wirkl. Geh. Wit im Stude ju fuchen, und bas Banze mare nur ein Blindefuhspiel, wo ber Platensche Wit so schlau ift, sich nie ertappen zu lassen? Deshalb vielleicht ist auch bas Publikum, bas sonft bei Lustspielen zu lachen pflegt, bei ber Lekture bes Platenschen Stucks so verbriefilich, es kann ben versteckten Wis nicht finden, vergebens piept ber verstedte Wig, und piept immer lauter: hier bin ich! hier bin ich wirklich! vergebens, bas Publikum ist bumm und macht ein ernsthaftes Gesicht. aber, ber ich weiß wo ber Wiß steckt, habe herzlich gelacht, als ich von bem "gräflichen, herrschsüchtigen Dichter" ber sich in einen aristofratischen Rimbus bullt, ber von sich ruhmt, "bag jeber Dauch, ber zwischen seine Bahne komme, eine Zermalmung sei" und ber zu allen beutschen Dichtern sagt:

"Ja, gleichwie Rero, wünscht' ich euch nur Ein Gehirn, Durch einen einzigen Wipeshieb zu spalten es —" Der Vers ist schlecht. Der versteckte Wip aber besteht barin: bag ber Graf eigentlich wünscht, wir wären alle lauter Neronen und er, im Gegentheil, unser einziger lieber Freund Pythagoras.

Vielleicht würde ich zum Besten des Grafen noch manchen anderen versteckten Wis hervorloben, doch da er mir in seinem König Dedipus das Liebste
angegriffen — benn was könnte mir lieber sein als mein Christenthum? — so
ist es mir nicht zu verbenken, wenn ich, menschlich gesinnt, den Dedipus,
diese "große That in Worten" minder ernstlich als die früheren Thätigkeiten
würdige.

Indessen, bas mahre Berbienst hat immer seinen Lohn gefunden, und bem Verfasser bes Debipus wirb ber seinige nicht entgehen, obgleich er sich auch hier, wie immer, nur dem Einfluß seiner abeligen und geistlichen hintersassen hingab. Ja es geht eine uralte Sage unter ben Bölfern bes Drients unb Occibents, daß jede gute ober bose That ihre nächsten Folgen habe für ben Und kommen wird ber Tag, wo sie kommen — mach' bich barauf gefaßt, lieber Leser, daß ich sett etwas in Pathos gerathe und schauerlich werbe - fommen wird ber Tag, wo sie bem Tartaros entsteigen bie furchtbaren Töchter ber Nacht, "bie Eumeniben." Bei'm Styr! — bei biesem Flusse schwören wir Götter niemals falsch — kommen wird der Tag, wo sie erscheinen, bie bunkeln, urgerechten Schwestern, fie werben erscheinen mit schlangengelocten, rotherzurnten Gesichtern, mit benfelben Schlangengeißeln, womit sie einft ben Dreftes gegeißelt, ben unnatürlichen Günber, ber bie Mutter gemorbet, die tynbaribische Clytämnestra. Vielleicht bort ber Graf schon jest die Schlangen gischen — ich bitte bich, lieber Leser, bent' bir fest bie Wolfsschlucht und Samielmusik — Vielleicht erfaßt ben Grafen schon jest bas geheime Sünbergrauen, ber himmel verdüstert sich, Rachtgevögel freischt, ferne Donner rollen, es blist, es riecht nach Colophonium, Webe! Webe! bie erlauchten Ahnen steigen aus ben Gräbern, sie rufen noch brei- bis viermal Webe! Webe! über ben kläglichen Enkel, sie beschwören ihn ihre alten Gisenhosen anzuziehen, um sich zu schützen vor ben entsetlichen Ruthen — benn bie Eumeniben werben ihn damit zerfeten, die Geißelschlangen werben sich ironisch an ihm vergnügen, und wie der buhlerische König Robrigo, als man ihn in ben Schlangenthurm gesperrt, wirb auch ber arme Graf am Enbe wimmern und winseln:

Ach! sie fressen, ach! sie fressen, Womit meistens ich gefündigt.

Entsete bich nicht, lieber Leser, es ist ja alles nur Scherz. Diese furchtbaren Eumeniden sind nichs als ein heiteres Lustspiel, das ich, nach einigen Lustren, unter diesem Titel schreiben werbe, und die tragischen Verse, die dich eben erschreckt, stehen in dem allerlustigsten Buche von der Welt, im Don Duirote von La Mancha, wo eine alte, anständige Hosdame sie in Gegenwart des ganzen Hoses rezitirt. Ich sehe, du lächelst wieder. Las uns heiter und lachend von einander Abschied nehmen. Wenn dieses lette Kapitel etwas langweilig war, so lag's nur an dem Gegenstandez auch schried ich es mehr zum Rupen als zur Lust, und wenn es mit gelungen ist, einen neuen Rarrn auch für die Literatur brauchbar gemacht zu haben, wird mir das Vaterland Dant schuldig sein. Ich habe das Feld urbar gemacht, worauf geistreichere Schriststeller säen und erndten werden. Das bescheldene Bewußtsein dieses Verdienstes ist mein schönster Lohn. Für etwaige Könige, die mir dafür noch ertra eine Tabatiere schicken wollen, demerke ich, daß die Buchandlung "Dossmann und Campe in Damburg" Ordre hat, dergleichen für mich in Empfang zu nehmen.

Beschrieben im Spatherbst bes Jahres 1829.

# 3. Die Stabt Luffa.

Die Stadt Luffa," die sich unmittelbar den "Bäbern von Luffa" anschließt, und auch gleichzeitig geschrieben worden, gebe ich hier keineswegs als
ein Sinzelbild, sondern als den Abschluß einer Lebensperiode, der zugleich mit
bem Abschluß einer Weltperiode zusammentrifft.

#### Erstes Rapitel.

Die umgebende Ratur wirkt auf ben Menschen — warum nicht auch ber Mensch auf die Natur, die ihn umgiebt? In Italien ist sie leidenschaftlich wie das Bolk, das dort lebt; bei uns in Deutschland ist sie ernster, sinniger und geduldiger. Hatte einst wie die Menschen auch die Natur mehr inneres Leben? Die Gemüthstraft eines Orpheus, sagt man, konnte Bäume und Steine nach begeisterten Rythmen bewegen. Könnte noch sest dergleichen geschehen? Menschen und Natur sind phlegmatisch geworden und gähnen sich einander an. Ein königk. Preuß. Poet wird nimmermehr, mit den Klängen seiner Leier, den Templower Berg oder die Berliner Linden zum Tanzen bringen können.

Auch die Natur hat ihre Geschichte und das ist eine andere Naturgeschichte als wie die, welche in Schulen gelehrt wird. Irgend eine von senen grauen Eibechsen, die schon seit Jahrtausenden in den Felsenspalten des Appenins leden, sollte man als ganz außerordentliche Professorin dei einer unserer Universitäten anstellen, und man würde ganz außerordentliche Dinge zu hören bekommen. Aber der Stolz einiger Herren von der suristischen Fakultät würde sich gegen eine solche Anstellung auslehnen. Pegt doch einer von ihnen schon sest eine geheime Eisersucht gegen den armen Fido Savant, fürchtend, daß dieser ihn einst im gelehrten Apportiren ersehen könnte.

Die Eibechsen mit ihren klugen Schwänzchen und ihren spitssindigen Aeuglein, haben mir wunderbare Dinge erzählt, wenn ich einsam zwischen den Felsen der Appeninen umherkletterte. Wahrlich, es giebt Dinge zwischen himmel und Erde, die nicht bloß unfere Philosophen, sondern sogar die gewöhnlichsten Dummköpfe nicht begreifen.

Die Eibechsen haben mir erzählt, es gehe eine Sage unter ben Steinen, baß Gott einst Stein werben wolle, um sie aus ihrer Starrheit zu erlösen. Eine alte Eibechse meinte aber, biese Steinwerbung würde nur bann statt finben, wenn Gott bereits in alle Thier- und Pflanzenarten sich verwandelt und sie erlöst habe.

Nur wenige Steine haben Gefühl, und nur im Mondschein athmen sie. Aber diese wenige Steine, die ihren Zustand fühlen, sind schrecklich elend. Die Bäume sind viel besser baran, sie können weinen. Die Thiere aber sind am meisten begünstigt, benn sie können sprechen, jedes nach seiner Art und die Menschen am besten. Einst, wenn die ganze Welt erlöst ist, werden alle anderen Erschaffnisse ebenfalls sprechen können, wie in jenen uralten Zeiten, wovon die Dichter singen.

Die Cidechsen sind ein ironisches Geschlecht, und bethören gern die anderen Thiere. Aber sie waren gegen mich so demüthig, sie seufzten so ehrlich, sie erzählten mir Geschichten von Atlantis, die ich nächkens aufschreiben will, zu Rup und Frommen der Welt. Es ward mir so innig zu Muthe bei den kleinen Wesen, die gleichsam die geheimen Annalen der Ratur aufbewahren. Sind es etwa verzauderte Priesterfamilien, gleich denen des alten Egyptens, die ebenfalls naturbelauschend in labyrinthischen Felsengrotten wohnten? Auf thren Köpfchen, Leibchen und Schwänzchen blühen so wunderdare Zeichenbilder, wie auf egyptischen Dieroglyphenmüßen und Dierophantenröden.

Meine kleinen Freunde haben mich auch eine Zeichensprache gelehrt, vermittelst welcher ich mit der stummen Natur zu sprechen vermag. Dieses erleichtert mir oft die Seele, besonders gegen Abend, wenn die Berge in schaurig süßen Schatten gehüllt stehen, und die Wasserfälle rauschen, und alle Pflanzen duften, und hastige Blige hin- und herzucken.

Seine. L.

D Natur! du stumme Jungfrau! wohl verstehe ich bein Wetterleuchten, ben vergeblichen Redeversuch, der über bein schönes Antlit bahinzuckt, und du dauerst mich so tief, daß ich weine. Aber alsbann verstehst du auch mich, und du heiterst dich auf, und lachst mich an aus goldnen Augen. Schöne Jungfrau, ich verstehe beine Sterne und du verstehst meine Thränen!

# Bweites Kapitel.

Richts in ber Welt will rückwärts gehen, sagte mir ein alter Eibechs, Alles strebt vorwärts, und am Ende wird ein großes Naturavanzement stattsinden. Die Steine werden Pflanzen, die Pflanzen werden Thiere, die Thiere werden Menschen und die Menschen werden Götter werden.

Aber, rief ich, was soll benn aus biesen guten Leuten, aus ben armen alten Göttern werben ?

Das wird sich finden, lieber Freund, antwortete jener; wahrscheinlich banken sie ab, ober werden auf irgend eine ehrende Art in den Rubestand versetzt.

Ich habe von meinem hieroglyphenhäutigen Naturphilosophen noch manches andre Geheimniß erfahren; aber ich gab mein Chrenwort, nichts zu enthüllen. Ich weiß nicht mehr als Schelling und Hegel.

Was halten Sie von biefen beiben? frug mich ber alte Eibechs mit einem böhnischen Lächeln, als ich mal biese Namen gegen ihn erwähnte.

Wenn man bebenft, antwortete ich, bag sie blog Menschen und feine Cibechsen find, so muß man über bas Wissen biefer Leute sehr erstaunen. Im Grunde lehren sie eine und dieselbe Lehre, die Ihnen wohlbekannte Identitätsphilosophie, nur in ber Darstellungsart unterscheiben fie sich. Wenn Begel bie Grundfäße feiner Philosophie aufstellt, so glaubt man jene hübschen Figuren zu seben, bie ein geschickter Schulmeifter, burch eine kunftliche Busammenftellung von allerlei Bahlen, zu bilben weiß, bergestalt, bag ein gewöhnlicher Beschauer nur bas Oberflächliche, nur bas Bauschen ober Schiffchen ober abfolute Solbätchen sieht, das aus jenen Zahlen formirt ift, mährend ein benkender Schulknabe in ber Figur selbst vielmehr bie Auflösung eines tiefen Rechenerempels erkennen fann. Die Darftellungen Schellings gleichen mehr jenen indischen Thierbilbern, die aus allerlei anderen Thieren, Schlangen, Bogeln, Elephanten und bergleichen Ingredienzen, burch abentheuerliche Verschlingungen zusammengesett find. Diese Darftellungsart ift viel anmuthiger, beiterer, pulfirent wärmer, alles barin lebt, ftatt bag bie abstrakt hegelschen Chiffern uns so grau, so falt und tobt anstarren.

Gut, gut, erwiederte ber alte Eidechserich, ich merke schon was Sie meinen 3 aber sagen Sie mir, haben biese Philosophen viele Zuhörer?

Ich schilberte ihm nun, wie in ber gelehrten Caravanserai zu Berlin die Kameele sich sammeln um ben Brunnen hegelscher Weisheit, bavor nieber-knicen, sich die kostbaren Schläuche auslaben lassen, und bamit weiter ziehen burch die Mürksche Sandwüste. Ich schilberte ihm ferner, wie die neuen Athener um den Springquell des schellingschen Geistestranks sich drängen, als wär es das beste Bier, Breihahn des Lebens, Gesöffe der Unsterdlichkeit. —

Den kleinen Naturphilosophen überfiel ber gelbe Neib, als er hörte, baß seine Collegen sich so großen Zuspruchs erfreuen, und ärgerlich frug er: welchen von beiben halten Sie für den größten? Das kann ich nicht entscheiden, gab ich zur Antwort, eben so wenig wie ich entscheiden könnte, ob die Schechener größer sei als die Sonntag, und ich benke—

Denke! rief ber Eibeche mit einem scharfen, vornehmen Tone ber tiefsten Geringschätzung, benten! wer von Euch bentt? Mein weiser Berr, schon an bie breitaufend Jahre mache ich Untersuchungen über die geiftigen Funkzionen ber Thiere, ich habe besonders Menschen, Affen und Schlangen zum Gegenftand meines Studiums gemacht, ich habe fo viel Fleiß auf biese seltsamen Geschöpfe verwendet, wie Lyonnet auf seine Weibenraupen, und als Resultat aller meiner Beobachtungen, Erperimente und anatomischen Vergleichungen, kann ich Ihnen bestimmt versichern: kein Mensch benkt, es fällt nur bann unb wann ben Menschen etwas ein, solche ganz unverschulbete Einfälle nennen fie Gebanken, und bas Aneinanberreihen berfelben nennen sie Denken. meinem Namen konnen Gie es wieberfagen : kein Mensch benkt, kein Philofoph bentt, weber Schelling noch Begel bentt, und was gar ihre Philosophie betrifft, so ist sie eitel Enft und Wasser, wie die Wolken des Himmels; ich habe schon ungählige folder Wolken, stolz und sicher, über mich hin ziehen seben, und die nächste Morgensonne hat sie aufgelöst in ihr ursprüngliches Nichts; --es giebt nur eine einzige wahre Philosophie, und diese steht, in ewigen Hieroglyphen, auf meinem eigenen Schwanze.

Bei diesen Worten, die mit einem bedaignanten Pathos gesprochen wurden, drehte mir der alte Sidechs den Rücken, und indem er langsam fortschwänzelte, sah ich barauf die wunderlichsten Charaktere, die sich in bunter Bedeutsamkeit die über den ganzen Schwanz hinabzogen.

#### Drittes Kapitel.

Auf bem Wege zwischen ben Babern von Luffa und ber Stadt bieses Namens, unweit von dem großen Kastanienbaume, dessen wildgrüne Zweige ben Bach überschatten, und in Gegenwart eines alten, weißbärtigen Ziegenbods, ber bort einsiedlerisch weibete, wurde bas Gespräch geführt, bas ich im vorigen Rapitel mitgetheilt habe. 3ch ging nach ber Stadt Luffa, um Franichesta und Mathilde ju suchen, die ich unferer Berabrebung gemäß, schon vor acht Tagen bort treffen sollte. 3ch war aber zur bestimmten Zeit, vergebens bingereift, und ich batte mich jest zum zweitenmale auf ben Weg gemacht. Ich ging zu Fuße, längs ben schönen Bergen und Baumgruppen, wo bie goldnen Drangen, wie Sterne bes Tages, aus bem bunften Grun bervorleuchteten, und Guirlanden von Weinreben, in festlichen Windungen, sich Das gange Land ift bort so gartenhaft und geschmudt, meilenweit hinzogen. wie bei uns die ländlichen Scenen, die auf dem Theater bargestellt werben ; auch die Landleute selbst gleichen jenen bunten Gestalten, die uns bann als singenbe, lächelnbe und tangenbe Staffage ergöpen. Rirgenbe Philistergesichter. Und giebt es hier auch Philister, so find es boch italienische Drangenphilister und keine plump beutschen Kartoffelphilister. Pittorest und ibealisch wie bas Land find auch die Leute, und dabei trägt jeder Mann einen so individuellen Ausbruck im Gesicht, und weiß in Stellung, Faltenwurf bes Mantels, und nöthigenfalls in Danbhabung bes Meffers, seine Personlichkeit geltenb zu machen. Dagegen bei uns zu Lande lauter Menfchen mit allgemeinen, gleichförmlichen Physiognomien; wenn ihrer zwölf beisammen find, bilden sie ein Dugend, und wenn einer sie bann angreift, rufen sie Volizei.

Auffallend war mir, im Luttesischen, wie im größten Theile Tostanas, tragen die Frauenzimmer große, schwarze Filzbüte mit herabwallend schwarzen Straußsebern; sogar die Strohstechterinnen tragen dergleichen schwere Hauptbebedung. Die Männer hingegen tragen meistens einen leichten Strohhut, und junge Burschen erhalten solchen zum Geschent von einem Mädchen, das ihn selbst versertigt, ihre Liebesgedanken und vielleicht auch manchen Seuszer hineingeslochten. So saß einst Franschessa unter den Mädchen und Blumen des Arnothals, und slocht einen Hut, für ihren caro Cocco, und füßte seden Strohhalm, den sie dazu nahm, und trillerte ihr hübsches Occhie, Stelle mortale; — das lockigte Haupt, das den hübschen Hut nachher so hübsch trug, hat sest eine Tonsur, und der Dut selbsch häugt, alt und abgenußt, im Winkel eines trüben Abbatestübchens zu Bologna.

Ich gehöre zu ben Leuten, die immer gern einen kürzeren Weg nehmen, als die Landstraße bietet, und benen es alsbann wohl begegnet, daß sie sich auf engen Holz- und Felsenpfaben verirren. Das geschah auch hier, und ich habe, zu meiner Reise nach Lukka, gewiß doppelt so viel Zeit gebraucht als gewöhn-liche Landstraßmenschen. Ein Sperling, den ich um den Weg frug, zwitscherte und zwitscherte, und konnte mir doch keinen rechten Bescheid geden. Vielleicht auch wußte er ihn selbst nicht. Den Schmetterlingen und Libellen, die auf großen Glodenblumen saßen, konnte ich kein Wort abgewinnen; sie

Waren schon bavongestattert, ehe sie noch meine Fragen vernommen, und die Blumen schüttelten ihre tonlosen Glockenhäupter. Nanchmal weckten mich die wilden Myrten, die, mit feinen Stimmchen, aus der Ferne kicherten. Pastig erklomm ich dann die höchsten Felsenspipen, und rief: Ihr Wolken des himmels! Segler der Lüfte! sagt mir, wo geht der Weg nach Franscheska? Ist sie in Lufta? Sagt mir was thut sie? Was tanzt sie? Sagt mir alles, und wenn Ihr mir alles gesagt habt, so sagt es mir nochmals!

Bei solcher Ueberfülle von Thorheit konnte es wohl geschehen, daß ein ernster Adler, ben mein Ruf aus seinen einsamen Träumen aufgestört, mich mit geringschäßenbem Unmuthe ansah. Aber ich verzieh's ihm gerne g benn er hatte niemals Franscheska gesehen, und baber konnte er noch immer so erhabenmuthig auf feinem festen Felfen sigen, und so feelenfrei gum himmel emporstarren, ober so impertinent ruhig auf mich herabglopen. Go ein Abler hat einen unerträglich stolzen Blick, und sieht einen an, als wollte er sagen: was bist bu für ein Vogel? Weißt bu wohl, baß ich noch immer ein König bin, eben so gut wie in jenen Belbenzeiten, als ich Jupiters Blipe trug und Rapoleons Jahnen schmudte? Bift bu etwa ein gelehrter Papagoy, ber bie alten Lieber auswendig gelernt hat und vebantisch nachplappert? Ober eine vermüffte Turteltaube, die schön fühlt und miserabel gurrt? Ober eine Almanachenachtigall? Ober ein abgestandener Ganserich, bessen Borfahren bas Capitol gerettet ? Ober gar ein serviler Haushahn, bem man, aus Ironie, bas Emblem bes fühnen Fliegens, nemlich mein Miniaturbilb, um ben Dals gehängt bat, und ber fich besbalb fo mächtig fpreitt, als wäre er nun felbst ein Abler? Du weißt, lieber Lefer, wie wenig Ursache ich habe, mich beleidigt zu fühlen, wenn ein Abler bergleichen von mir bachte. Ich glaube, ber Blick, ben ich ihm zurückwarf, war noch stolzer als ber seinige, und wenn er sich bei bem ersten besten Lorbeerbaume erkundigt hat, so weiß er jest, wer ich bin.

Ich war wirklich im Gebirge verirrt, als schon die Dämmerung hereinbrach, und die bunten Waldlieder allmälig verstummten und die Bäume immer ernsthafter rauschten. Eine erhabene heimlichkeit und innige Feier zog, wie der Odem Gottes, durch die verklärte Stille. Die und da, aus dem Boden, blickte ein schönes, dunkles Auge zu mir herauf, und verschwand im selben Augenblick. Bärtliches Flüstern tändelte mir ums herz, und unsichtbare Rüsse berührten luftig meine Wangen. Das Abendroth umhüllte die Berge wie mit Purpurmänteln, und die letzten Sonnenstrahlen beleuchteten ihre Gipfel, daß es aussah, als wären sie Könige mit goldenen Kronen auf den Häuptern. Ich aber stand, wie ein Kaiser der Welt, in der Mitte dieser gekrönten Basallen, die schweigend mir hulbigten.

### Viertes Kapitel.

Ich weiß nicht, ob ber Mönch, ber mir unfern Luffa begegnete, ein frommer Mann ist. Aber ich weiß, sein alter Leib stedt arm und nackt in einer groben Rutte, jahraus jahrein; die zerrissenen Sandalen können seine bloßen Jüße nicht genug schüßen, wenn er, durch Dorn und Gestrippe, die Felsen hinauf klimmt, um droben, in den Bergdörfern, Kranke zu trösten oder Kinder beten zu lehren: — und er ist zufrieden, wenn man ihm dafür ein Stücken Brob in den Sack steckt, und ihm ein Bischen Stroh giebt, um darauf zu schlafen.

"Gegen ben Mann will ich nicht schreiben," sprach ich zu mir selbst. "Wenn ich wieder zu Pause in Deutschland, auf meinem Lehnseffel, am knisternden Defchen, bei einer behaglichen Tasse Thee, wohlgenährt und warm sie, und gegen die katholischen Pfassen schreibe — gegen den Mann will ich nicht schreiben."—

Um gegen die katholischen Pfassen zu schreiben, muß man auch ihre Gesichter kennen. Die Originalgesichter sieht man aber nur in Italien. Die deutschen katholischen Priester und Mönche sind bloß schlechte Rachahmungen, aft sogar Parodieen der italienischen; eine Vergleichung derselben würde eben so ausfallen, als wenn man römische oder florentinische Peiligendilder vergleichen wollte mit senen heuschrecklichen, frommen Frapen, die etwa dem spiesbürgerlichen Pinsel eines Rürrenberger Stadtmalers, oder gar der lieben Einsalt eines Gemüthsbestissen aus der langhaarig christlich neudentschen Schule ihr trauriges Dasein verdanken.

Die Pfassen in Italien haben sich schon längst mit ber öffentlichen Meinung abgefanden, das Bolf bort ist längst baran gewöhnt, die geistliche Würde von der unwürdigen Person zu unterscheiden, sene zu ehren, wenn auch diese verächtlich ist. Eben der Contrast, den die idealen Psichten und Ansprüche des geistlichen Standes und die unadweislichen Bedürfnisse der sinnlichen Natur bilden müssen, sener uralte, ewige Constitt zwischen dem Geiste und der Materie, macht die italienischen Pfassen zu stehenden Charasteren des Bolss-Dumors, in Satyren, Liedern und Novellen. Aehnliche Erscheinungen zeigen sich und überall, wo ein ähnlicher Priesterstand vorhanden ist, z. B. in Dindostan. In den Komödien dieses urfrommen Landes, wie wir schon in der Sakontala bemerkt und in der neulich übersepten Basantasena bestätigt sinden, spielt immer ein Bramine die komische Rolle, so zu sagen den Priestergrazioso, ohne das dadurch die Ehrfurcht, die man seinen Opserverrichtungen und seiner privilegirten Deiligkeit schuldig ist, im mindesten beeinträchtigt wird, — eben ko wenig wie ein Italiener mit minderer Andacht dei einem Priester Resse

hört ober beichtet, ben er noch Tags zuvor betrunken im Straßenkothe gefunben hat. In Deutschland ist das anders, ber katholische Priester will da nicht bloß seine Würde durch sein Amt, sondern auch sein Amt durch seine Person repräsentiren; und weil er es vielleicht Anfangs mit seinem Beruse wirklich ganz ernsthaft gemeint hat, und er nachher, wenn seine Reuschheits- und Demuthsgelübbe etwas mit dem alten Adam kollidiren, sie dennoch nicht öffentlich verleten will, besonders auch weil er unserem Freunde Krug in Leipzig keine Blöße geden will, so sucht er wenigstens den Schein eines heiligen Wandels zu dewahren. Daher Scheinheiligkeit, Heuchelei und gleißendes Frömmeln bei deutschen Pfassen; bei den italienischen hingegen viel mehr Durchsichtigkeit der Maske, und eine gewisse feiste Ironie und behagliche Weltverdauung.

Doch was helfen solche allgemeine Resterionen! Sie können bir wenig nupen, lieber Lefer, wenn bu etwa Luft hättest gegen bas katholische Pfaffenthum gu schreiben. Bu biefem 3wede muß man, wie gesagt, mit eignen Augen die Gesichter seben, die bazu gehören. Wahrlich, es ift nicht einmal hinreichend, wenn man sie im königlichen Opernhause zu Berlin gesehen hat. Der vorige Generalintenbant that zwar immer bas Seinige, um ben Krbnungszug in ber Jungfrau von Orleans so täuschend treu als möglich barzuftellen, seinen Landsleuten die Ibee einer Prozession zu veranschaulichen und ibnen Pfaffen von allen Couleuren vor Augen zu bringen. treueste Costume kann nicht die Originalgesichter erseten, und vertröbelte man logar noch ertra 100,000 Thaler für goldne Bischofsmügen, festonnirte Chorhemben, buntgestidte Deggewänder, und ähnlichen Kram — fo wurden boch bie protestantisch vernünftigen Nasen, die unter jenen Bischofsmüßen hervorprotestiren, die bunnen benkgläubigen Beine, die aus ben weißen Spigen biefer Chorhemben herausguden, bie aufgeklärten Bäuche, benen jene Mefigewänder viel zu weit, Alles wurde unfer Einen baran erinnern, bag feine katholische Geistliche, sonbern Berliner Weltliche über bie Bühne wandeln.

Ich habe oft barüber nachgebacht, ob ber Generalintenbant jenen Zug nicht viel besser barstellen und uns bas Bild einer Prozession viel treuer vor Augen bringen könnte, wenn er bie Rollen ber Pfassen nicht mehr von ben gewöhnlichen Statisten, sonbern von jenen protestantischen Geistlichen spielen ließe, die in der theologischen Fakultät, in der Kirchenzeitung und auf den Kanzeln am orthodoresten gegen Vernunft, Weltlust, Gesenius und Teufelthum zu predigen wissen. Es würden dann Gesichter zum Vorschein kommen, deren pfässisches Gepräge gewiß jenen Rollen viel täuschender entspräche. Ist es doch eine bekannte Bemerkung, daß die Pfassen in der ganzen Welt, Rabinen, Mustis, Dominikaner, Consistorialräthe, Popen, Bonzen, kurz das ganze biplomatische Corps Gottes, im Gesichte eine gewisse Familienähnlich-

keit haben, wie man sie immer findet bei Leuten, die ein und dasselbe Gewerbe treiben. Schneiber, in ber gangen Belt, zeichnen fich aus burch Bartheit ber Glieber, Megger und Golbaten tragen wieber überall benfelben farouschen Anftrich, Juben haben ihre eigenthümlich ehrliche Miene, nicht weil sie von Abraham, Isaaf und Jakob abstammen, sondern weil sie Raufleute sind, und ber Frankfurter driftliche Raufmann sieht bem Frankfurter fübischen Raufmanne eben so ähnlich, wie ein faules Ei bem andern. Die geistlichen Rausseute, solche bie von Religionsgeschäften ihren Unterhalt gewinnen, erlangen baber auch im Gesichte eine Aehnlichkeit. Freilich, einige Nüanzen entstehen durch bie Art und Weise, wie sie ihr Geschäft treiben. Der katholische Pfaffe treibt es mehr wie ein Commis, ber in einer großen Sandlung angestellt ift; bie Rirche, das große Baus, beffen Chef der Papft ift, giebt ihm bestimmte Beschäftigung und bafür ein bestimmtes Salair; er arbeitet lässig, wie feber, ber nicht für eigne Rechnung arbeitet und viele Collegen hat, und im großen Geschäftstreiben leicht unbemerkt bleibt - nur ber Crebit bes Baufes liegt ihm am Bergen, und noch mehr beffen Erhaltung; ba er bei einem etwaigen Bankerotte seinen Lebensunterhalt verlore. Der protestantische Pfaffe hingegen ift überall selbst Prinzipal, und er treibt bie Religionsgeschäfte für eigene Rechnung. treibt keinen Großhandel wie sein katholischer Gewerbsgenosse, sondern nur einen Kleinhanbel: und ba er bemselben allein vorstehen muß, barf er nicht läffig sein, er muß seine Glaubensartikel ben Leuten anrühmen, bie Artikel feiner Confurrenten herabsepen, und als ächter Kleinhändler steht er in seiner Ausschnittsbude, voll von Gewerbsneib gegen alle großen Bäuser, absonberlich gegen bas große Saus in Rom, bas viele tausend Buchhalter und Pactfnechte besoldet und seine Faktoreien hat in allen vier Welttheilen.

Solches hat nun freilich auch seine physionomische Wirkungen, aber diese sind boch nicht vom Parterre aus bemerkbar, die Familienähnlichkeit in den Gesichtern katholischer und protestantischer Pfassen bleibt doch in den Hauptzügen unverändert, und wenn der Generalintendant die obenerwähnten Derren gut bezahlt, so werden sie ihre Rolle, wie immer, recht täuschend spielen. Auch ihr Gang wird zur Ilusion beitragen; obgleich ein seines, geübtes Auge wohl merkt, daß er sich von dem Gang katholischer Priester und Mönche ebenfalle durch seine Nüanzen unterscheidet.

Ein katholischer Pfasse wandelt einher als wenn ihm der himmel gehöre: ein protestantischer Pfasse hingegen geht herum als wenn er den himmel gepachtet habe.

## Fünftes Rapitel.

Es war icon Nacht als ich bie Stadt Luffa erreichte.

Wie ganz anders erschien sie mir die Woche vorher, als ich am Tage burch bie wieberhallend öben Stragen wandelte, und mich in eine jener verwunschenen Stäbte versett glaubte, wovon mir einft bie Amme so viel ergählt. war die ganze Stadt still wie das Grab, alles war so verblichen und verstorben, auf ben Dächern spielte ber Sonnenglang, wie Goldflitter auf bem Haupte einer Leiche, hie und ba aus ben Fenstern eines altverfallnen Dauses hingen Epheuranken, wie vertrocknet grüne Thränen, überall glimmenber Mober und ängstlich ftodenber Tob, bie Stabt ichien nur bas Gespenft einer Stadt, ein steinerner Sput am hellen Tage. Da suchte ich lange vergebens bie Spur eines lebenbigen Wefens. 3ch erinnere mich nur, vor einem alten Pallazzo lag ein schlafender Bettler mit ausgestreckt offener Sand. innere ich mich, oben am Fenfter eines schwärzlich morschen Bausleins sab ich einen Mönch, ber ben rothen Sals mit bem feisten Glagenhaupt recht lang aus ber braunen Rutte hervorrecte, und neben ihm tam ein vollbufig nacttes Weibsbild zum Vorschein; unten, in bie halb offne Hausthure sah ich einen kleinen Jungen hineingeben, ber als ein schwarzer Abbate gekleibet war, und mit beiben Banden eine mächtig großbauchige Weinflasche trug. — In bemselben Augenblick läutete unfern ein feines ironisches Glöcklein, und in meinem Gebächtnisse kicherten bie Novellen bes Boccaccio. Diese Klänge konnten aber feineswege bas feltsame Grauen, bas meine Seele burchschauerte, gang Es hielt mich vielleicht um so gewaltiger befangen, ba bie Sonne, so warm und hell, die unheimlichen Gebäude beleuchtete; und ich merkte wohl, Gespenster find noch furchtbarer, wenn fie ben schwarzen Mantel ber Nacht abwerfen, und fich im hellen Mittagslichte seben laffen.

Als ich sest, acht Tage später, wieber nach Lukka kam, wie erstaunte ich über ben veränderten Aublick dieser Stadt! Was ist das? rief ich, als die Lichter meine Ange blendeten und die Menschenströme durch die Gassen sich wälzten. Ift ein ganzes Volk als nächtliches Gespenst aus dem Grabe gestiegen, um im tollsten Mummenschanz das Leben nachzuässen? Die hohen, trüben Däuser sind mit Lampen verziert, überall aus den Fenstern hängen bunte Teppiche, die morschgrauen Wände sast bedeckend, und darüber lehnen sich holde Mädehengesichter, so frisch, so blühend, daß ich wohl merke, es ist das Leben selbst, das sein Vermählungssest mit dem Tode seiert und Schönheit der Ingend dazu eingeladen hat. Ia, es war so ein lebendes Todessest, ich weiß nicht wie es im Kalender genannt wird, auf seben Fall so ein Schindungstag irgend eines geduldigen Märtyrers, denn ich sah nachher einen heiligen Tod-

tenschäbel und noch einige Extra-Anochen, mit Blumen und Ebelsteinen geziert, und unter hochzeitlicher Musik herumtragen. Es war eine schöne Prozession.

Boran gingen bie Rapuziner, bie fich von ben anderen Mönchen burch lange Bärte auszeichneten und gleichsam bie Sappeurs bieser Glaubensarmee bil-Darauf folgten Rapuziner ohne Bärte, worunter viele männlich eble Besichter, sogar manch jugendlich schönes Gesicht, bas die breite Tonsur sehr gut fleibete, weil ber Ropf baburch wie mit einem zierlichen haarfrang umflochten schien, und sammt bem blogen Nacken recht anmuthig aus ber braunen Rutte hervortrat. Dierauf folgten Rutten von anbern Farben, schwarz, weiß, gelb, panache, auch herabgeschlagene breiedige Büte, furz alle jene Rloperfostume, womit wir burch bie Bemühungen unseres Generalintenbanten längst befannt finb. Nach den Mönchsorben kamen die eigentlichen Priester, weiße Dembe über schwarze Hosen, und farbige Räppchen; hinter ihnen kamen noch vornehmere Geistliche, in buntseibne Decken gewickelt, und auf bem Daupte eine Art hoher Mügen, die mahrscheinlich aus Egypten stammen, und bie man auch aus bem Denonschen Werke, aus ber Zauberflote und aus bem Belgoni kennen lernt; es waren altgebiente Gesichter, und sie schienen eine Art von alter Garde ju bebeuten. Bulest kam ber eigentliche Stab, ein Thronhimmel und barunter ein alter Mann mit einer noch höheren Müge, und in einer noch reicheren Dede, beren Bipfel von zwei eben fo gekleibeten alten Männern, nach Pagenart, getragen wurden.

Die vorberen Mönche gingen mit gefreuzten Armen, ernsthaft schweigenb; aber die mit den hohen Müßen sangen einen gar unglücklichen. Gesang, so näselnd, so schliered, so kollernd, daß ich überzeugt din: wären die Juden die größere Bolksmenge, und ihre Religion wäre die Staatsreligion, so würde man obiges Gesinge mit dem Namen "Mauscheln" bezeichnen. Glücklicherweise konnte man es nur zur Hälfte vernehmen, indem hinter der Prozession, mit lautem Trommeln und Pfeisen, mehrere Compagnien Militär einherzogen, so wie überhaupt an beiden Seiten neben den wallenden Geistlichen, auch immer se zwei und zwei Grenadiere marschierten. Es waren sast mehr Soldaten als Geistliche; aber zur Unterstüßung der Religion gehören heut zu Tage viel Basonette, und wenn gar der Segen gegeben wird, dann müssen in der Ferne auch die Kanonen bedeutungsvoll donnern.

Wenn ich eine solche Prozession sehe, wo unter stolzer Militär-Estorte, bie Geistlichen so gar trübselig und jammervoll einherwandeln, so ergreift es mich immer schmerzhaft, und es ist mir als sähe ich unsern Seiland felbst, umringt von Lanzenträgern, zur Richtstätte abführen. Die Sterne zu Luffa bachten gewiß wie ich, und als ich seufzend nach ihnen hinaufblickte, sahen sie mich so

übereinstimmend an mit ihren frommen Augen, jo hell, so flar. Aber man bedurfte nicht ihres Lichtes, tausend und abertausend Lampen und Kerzen und Mabdengesichter flimmerten aus allen Fenstern, an ben Strageneden ftanben lobernde Peckfränze aufgepflanzt, und bann hatte auch jeder Geistliche noch seinen besonderen Kerzenträger zur Seite. Die Kapuziner hatten meistensfleine Buben, die ihnen die Rerze trugen und die jugendlich frischen Gesichtden schauten bisweilen recht neugierig vergnügt hinauf nach ben alten, ernsten Bärten; so ein armer Rapuziner fann feinen großen Rerzenträger besolben, und ber Knade, ben er bas Ave Maria lehrt, ober beffen Duhme ihm beichtet, muß bei Prozessionen wohl gratis bieses Amt übernehmen, und es wird barum gewiß nicht mit geringerer Liebe verrichtet. Die folgenden Dinche haben nicht viel größere Buben, einige vornehmere Orben hatten ichon erwachsene Rangen, und bie hochmütigen Priester hatten wirkliche Burgersleute ju Rerzenträgern. Aber endlich gar der Herr Erzbischof — denn das war wohl der Mann, der in vornehmer Demuth unter bem Thronhimmel ging und sich die Gewandzipfel von greisen Pagen nachtragen ließ-biefer hatte an jeber Seite einen Lakaien, bie beibe in blauen Livreen mit gelben Treffen prangten, und zeremoniss, als servirten sie bei Dof, die weißen Bachsterzen trugen.

Auf jeben Fall schien mir folche Rerzenträgerei eine gute Einrichtung, benn ich fonnte baburch um so heller bie Gesichter befehen, bie gum Ratholizismus gehören. Und ich habe sie jest gesehen und zwar in ber besten Beleuchtung. Und was fah ich benn? Run ja, ber klerikale Stempel fehlte nirgenbs. Aber bieses abgerechnet, waren bie Gesichter unter einander eben so verschieden, wie andre Gesichter. Das eine war blaß, das andre roth, die Rase erhob sich stolz, jene war niebergeschlagen, hier ein funkelnb schwarzes, bort ein schimmernb graues Auge — aber in allen biesen Gesichtern lagen bie Spuren berselben Rrankheit, einer schrecklichen, unheilbaren Krankheit, bie wahrscheinlich Urfache fein wirb, bag mein Enkel, wenn er hunbert Jahre fpater bie Prozeffion in Luffa zu sehen bekommt, fein einziges von jenen Gesichtetn wieber findet. Ich fürchte, ich bin selbst angesteckt von dieser Krankheit, und eine Folge berselben ift jene Weichheit, bie mich wunderbar beschleicht, wenn ich so ein sieches Mönchsgesicht betrachte, und barauf die Symptome jener Leiben sehe, die sich unter ber groben Rutte verstecken: — gefränkte Liebe, Pobagra, getäuschter Ehrgeig, Rudenbarre, Reue, Samorrhoiben, die Bergwunden bie uns vom Undank der Freunde, von der Verläumdung der Feinde, und von der eignen Sünde geschlagen worben, alles dieses und noch viel mehr, was eben so leicht unter einer groben Rutte wie unter einem feinen Mobefrack seinen Plat ju D! es ist keine Uebertreibung, wenn ber Poet in seinem Schmerze ausruft: bas Leben ist eine Krankheit, bie ganze Welt ein Lazareth!

"Und ber Tob ist unser Arzi --- Ach! ich will nichts Boses von ihm reben, und nicht Andre in ihrem Vertrauen fioren; benn ba er ber einzige Arzt ift, so mögen sie immerhin glauben er sei auch ber beste, und bas einzige Dittel, bas er anwendet, seine ewige Erdkur, sei auch bas beste. Wenigstens kann man von ihm rühmen, bag er immer gleich bei ber hand ift, und tros seiner großen Praxis nie lange auf sich warten läßt, wenn man ihn verlangt. Manchmal folgt er seinem Pazienten sogar zur Prozestion, und trägt ihnen die Rerze. Es war gewiß ber Tob selbst, ben ich an ber Beite eines blaffen, bekümmerten Priefters geben fah; in bunnen zitternben Anochenhanden trug er biesem bie flimmernbe Rerze, nicte babei gutmuthig befänftigend mit bem ängstlich kahlen Röpfchen, und so schwach er selbst auf ben Beinen war, so unterfrügte er boch noch zuweilen ben armen Priefter, ber bei bem Schritte noch bleicher wurde und umfinten wollte. Er fcien ihm Duth einzusprechen: warte nur noch einige Stünden, bann sind wir zu Baufe, und ich lösche bie Rerze aus, und ich lege bich auf's Bett, und bie kalten, muben Beine konnen ausruhen, und bu follst so fest schlafen, bag bu bas wimmernbe Sankt Michaelsglödchen nicht boren wirft.

"Gegen ben Mann will ich auch nicht schreiben," bachte ich, als ich ben armen, bleichen Priester sah, bem ber leibhaftige Tob zu Bette leuchtete.

Ach! man sollte eigentlich gegen niemanden in dieser Welt schreiben. Jeber ist selbst frank genug in diesem großen Lazareth, und manche polemische Lektüre erinnert mich unwillkührlich an ein widerwärtiges Gezänk, in einem kleineren Lazareth zu Krakau, wobei ich mich als zufälliger Zuschauer befand, und wo entseplich anzuhören war, wie die Kranken sich einander ihre Gebrechen spottend vorrechneten, wie ausgedörrte Schwindsüchtige den aufgeschwollenen Wassersüchtling verhöhnten, wie der Eine lachte über den Rasenkrebs des Andern, und dieser wieder über Maulsperre und Augenverdrehung seiner Nachbaren, bis am Ende die Fiedertollen nacht aus den Betten sprangen, und den Kranken die Decken und Laken von den wunden Leibern rissen, und nichts als scheußliches Elend und Verkümmelung zu sehen war.

# Sechstes Kapitel.

Jener schenkte nunmehr auch ber übrigen Götterversammlung Rechtshin, lieblichen Reftar bem Mischkrug emsig entschöpfend. Doch unermeßliches Lachen erscholl ben seligen Göttern, Als sie sahn, wie hefästos im Saal so gewandt umherging.

Also ben ganzen Tag bis spät zur sinkenben Sonne Schmansten sie zund nicht mangelt ihr Herz des gemeinsamen Mahles, Nicht des Saitengetöns von der lieblichen Leper Apollons, Noch des Gesangs der Musen mit holdantwortender Stimme.

(Bulgata.)

Da plötlich keuchte heran ein bleicher, bluttriefender Jude, mit einer Dornenkrone auf dem Paupte, und mit einem großen Polzkreuz auf der Schulterz und er warf das Kreuz auf den hohen Göttertisch, daß die goldnen Pokale zitterten, und die Götter verstummten und erbleichten, und immer bleicher wurden, die sie endlich ganz in Nebel zerrannen.

Nun gabs eine traurige Zeit, und die Welt wurde grau und dunkel. Es gab keine glücklichen Götter mehr, der Olymp wurde ein Lazareth, wo geschundene, gebratene und gespießte Götter langweilig umherschlichen, und ihre Wunden verbanden und trifte Lieber sangen. Die Religion gewährte keine Freude mehr, sondern Troft; es war eine trübselige, blutrünstige Delinquentenreligion.

War sie vielleicht nöthig für die erkrankte und zertretene Menschheit? Wer seinen Gott leiden sieht, trägt leichter die eignen Schmerzen. Die vorigen heiteren Götter, die selbst keine Schmerzen fühlten, wußten auch nicht wie armen gequälten Menschen zu Muthe ist, und ein armer gequälter Mensch könnte auch, in seiner Noth, kein rechtes herz zu ihnen fassen. Es waren Vesttagsgötter, um die man lustig herum tanzte, und denen man nur danken konnte. Sie wurden deshalb auch nie fo ganz von ganzem herzen geliebt. Um so ganz von ganzem herzen geliebt zu werden — muß man leidend sein. Das Nitleid ist die letzte Weihe der Liebe, vielleicht die Liebe selbst. Von allen Göttern, die jemals geliebt haben, ist daher Christus dersenige Gott, der am meisten geliebt worden. Besonders von den Frauen —

Dem Menschengewühl entstliebend, habe ich mich in eine einsame Kirche verloren, und was du, lieber Leser, eben gelesen hast, sind nicht so sehr meine eignen Gedanken, als vielmehr einige unwillkührliche Worte, die in mir laut geworden, während ich, dahingestreckt auf einer der alten Betbänke, die Töne einer Orgel durch meine Brust ziehen ließ. Da liege ich, mit phantasierender Seele, der seltsamen Musik noch seltsamere Terte unterdichtend; dann und wann schweisen meine Blicke durch die dämmernden Bogengänge, und suchen die dunkeln Klangsiguren, die zu jenen Orgelmelodien gehören. Wer ist die Verschleierte, die dort kniet vor dem Bilde einer Madonna? Die Ampel, die davor hängt, beleuchtet grauenhaft süß die schöne Schmerzenmutter einer gekreuzigten Liebe, die Venus dolorosa; doch kupplerisch geheimnisvolle Lichter fallen zuweilen, wie versichlen, auf die schönen Formen der verschleierten Beterin. Diese liegt zwar regungslos auf den steinemen Altarstussen, doch in der Heine. I.

wechselnben Beleuchtung bewegt sich ihr Schatten, läuft manchmal zu mir heran, zieht sich wieder hastig zurück, wie ein stummer Mohr, der ängstliche Liebesbote in einem Harem — und ich verstehe ihn. Er verkündet mir die Gegenwart seiner Herrin, der Sultanin meines Herzens.

Es wird aber allmählig immer bunkler im leeren Hause, hie und ba huscht eine unbestimmte Gestalt ben Pfeilern entlang, bann und wann steigt leises Murmeln aus einer Seitenkapelle, und ihre langen, langgezogenen Töne stöhnt die Orgel, wie ein seufzendes Riesenherz —

Es war aber als ob jene Orgeltöne niemals aufhörten, als ob jene Sterbelaute, jener lebende Tod ewig dauern wollte, ich fühlte so unsägliche Beklommenheit, so namenlose Angst, als wäre ich scheintodt begraben worden, ja als wäre ich, ein Längstverstordener, aus dem Grade gestiegen, und sei, mit unheimlichen Nachtgesellen, in die Gespensterkirche gegangen, um die Todtengebete
zu hören, und Leichensunden zu beichten. Manchmal war mir, als sähe ich
sie wirklich neben mir sien, in geisterhaftem Dämmerlichte, die abgeschiedene
Gemeinde, in verschollen altsorentinischen Trachten, mit langen, blassen Gesichtern, goldbeschlagene Gebetbücher in bünnen händen, heimlich wispernd,
und melancholisch einander zunickend. Der wimmernde Ton eines sernen
Sterbeglöckens mahnte mich wieder an den kranken Priester, den ich bei der
Prozessich gesehen, und ich sprach zu mir selber: der ist setzt auch gestorden,
und kommt hierher um die erste Nachtmesse zu lesen und da beginnt erst recht
der traurige Spus. Plöstlich aber erhob sich, von den Stusen des Altars, die
holde Gestalt der verschleierten Beterin—

Ia, sie war es, schon ihr lebenbiger Schatten verscheuchte die weißen Gespenster, ich sah jest nur sie, ich folgte ihr rasch zur Kirche hinaus, und als sie vor ber Thure ben Schleier zuruckschlug, sab ich in Franscheska's bethräntes Antlig. Es glich einer sehnsüchtig weißen Rose, angeperlt vom Thau ber Racht und beglänzt vom Strahl bes Monbes. Franscheska liebst bu mich? Ich frug viel und sie antwortete wenig. Ich begleitete sie nach bem Hotel Crotsche di Malta, wo sie und Mathilde logirten. Die Straßen waren leer geworben, bie Bäufer schliefen mit geschlossenen Fensteraugen, nur bie und ba. burch bie hölgernen Wimpern, blinzelte ein Lichtden. Dben am himmel aber trat ein breiter hellgrüner Raum aus ben Wolken hervor, und barin schwamm ber Halbmond, wie eine silberne Gondel in einem Meer von Smaragben. Bergebens bat ich Franscheska nur ein einziges Mal hinauf zu sehen zu unferm alten, lieben Bertrauten; fie hielt aber bas Röpfchen träumenb gesenkt. Ihr Gang, ber sonst so beiter dahinschwebend, war jest wie kirchlich gemessen, thr Schritt war bufter katholisch, sie bewegte fich wie nach bem Takte einer feierlichen Orgel, und wie in früheren Nächten die Sünde, so war ihr jest die Religion in die Beine gefahren. Unterwegs vor jedem Beiligenbilbe befreuzte sie sich Haupt und Busen; vergebens versuchte ich ihr babei zu helfen. Als wir aber auf bem Markte, ber Kirche Sankt Mitschiele vorbeikamen, wo hie marmorne Schmerzensmutter mit ben vergolbeten Schwertern im Perzen und mit der Lämpchenfrone auf dem Haupte, aus der dunkeln Nische hervorleuchtete, da schlang Franscheska ihren Arm um meinen Hals, küßte mich, und flüsterte: Cecco, Cecco, cero Cecco !

Ich nahm diese Russe ruhig in Empfang, obgleich ich wohl wußte, daß sie im Grunde einem bolognesischen Abbate, einem Diener ber römisch-katholi-Als Protestant machte ich mir kein Gewissen schen Kirche, zugebacht waren. baraus, mir bie Güter ber fatholischen Geistlichkeit zuzueignen, und auf ber Stelle säkularisirte ich bie frommen Ruffe Franscheska's. Ich weiß, bie Pfaffen werden hierüber wüthend sein, sie schreien gewiß über Kirchenraub, und würden gern das französische Sakrilegiengesetz auf mich anwenden. muß ich gestehen, daß besagte Russe bas einzige waren, was ich in fener Nacht erbeuten konnte. Franscheska hatte beschlossen biese Nacht nur jum Deile ibrer Seele, knieend und betend, zu benupen. Bergebens erbot ich mich ihre Anbachtsübungen zu theilen; - als fie ihr Zimmer erreichte, schloß fie mir vie Thur vor der Nase zu. Vergebens stand ich braugen noch eine gange Stunde, und bat um Ginlag, und feufzte alle möglichen Geufzer, und heudelte fromme Thränen, und schwur bie beiligsten Gibe - versteht sich, mit geiftlichem Borbehalte, ich fühlte wie ich allmählig ein Jesuit wurde, ich wurde gang schlecht und erbot mich endlich sogar, katholisch zu werben für diese eingige Nacht —

Franscheska! rief ich, Stern meiner Gebanken! Gebanke meiner Seele! vita della mia vita! meine schöne, oftgeküßte, schlanke, katholische Franscheska! für diese einzige Nacht, die du mir noch gewährst, will ich selbst katholisch werden — aber auch nur für diese einzige Nacht! D, die schöne, selige, katholische Nacht! Ich liege in deinen Armen, strengkatholisch glaube ich an den Dimmel deiner Liebe, von den Lippen küssen wir und das holde Bekenntniß, das Wort wird Fleisch, der Glaube wird versinnlicht, in Form und Gestalt! welche Religion! Ihr Pfassen! jubelt unterdessen Euer Kyrie Eleison, klingelt, räuchert, läutet die Gloden, laßt die Orgel brausen, laßt die Messe von Palestrina erklingen — das ist der Leib! — ich glaube, ich bin selig, ich schlafe ein — aber sobald ich des andern Morgens erwache, reibe ich mir den Schlaf und den Katholizismus aus den Augen, und sehe wieder klar in die Sonne und in die Bibel, und din wieder protessantisch vernünstig und nüchtern, nach wie vor.

### Biebentes Kapitel.

Als am anderen Tage die Sonne wieder herzlich vom himmel herablachte, erloschen gänzlich die trübseligen Gebanken und Gestühle, die von der Prozes-kon des vorhergehenden Abends in mir erregt worden, und mir das Leben wie eine Krankheit und die Welt wie ein Lazareth ansehen ließen.

Die ganze Stadt wimmelte von heiterem Volk. Geputt bunte Menschen, bazwischen hüpfte bie und ba ein schwarz Pfäfflein. Das braufte und lachte und schmatte, man hörte fast nicht bas Glodengebimmel, bas zu einer großen Messe einlud, in die Cathebrale. Diese ist eine schöne, einfache Kirche, beren buntmarmorne Façabe mit jenen kurzen, über einander gebauten Säulchen geziert ift, die une so wißig trübe ansehen. Inwendig waren Pfeiler und Wände mit rothem Tuche überkleibet, und heitere Musik ergoß sich über bie wogenbe Menschenmenge. Ich führte Signora Franscheska am Arm, und als ich ihr beim Eintritt bas Weihwasser reichte, und burch bie süßfeuchte Fingerberührung unsere Seelen elettrifirt wurden, befam ich auch zu gleicher Zeit einen elektrischen Schlag ans Bein, bag ich vor Schreck fast hinpurzelte über bie knieenben Bäuerinnen, bie gang weiß gekleibet und mit langen Ohrringen, und Baleketten von gelbem Golbe belaftet, in bichten Baufen ben Boben bebecten. Als ich mich umsah, erblickte ich ein ebenfalls knieendes Frauengimmer, bas fich fächerte, und hinter bem Fächer erspähte ich Mylabys kichernbe Augen. Ich beugte mich zu ihr hinab, und fie hauchte mir schmachtenb ins Ohr: delightfull!

Um Gotteswillen! flüsterte ich ihr zu, bleiben Sie ernsthaft, lachen Sie nicht; sonst werben wir wahrhaftig hinausgeschmissen!

Aber da half kein Bitten und Flehen. Zum Glück verstand man unsere Sprache nicht. Denn als Mylady aufstand, und uns durch das Gebränge zum Hauptaltare folgte, überließ sie sich ihren tollen Launen, ohne die mindeste Rücksicht, als stünden wir allein auf den Appeninen. Sie moquirte sich über alles, sogar die armen gemalten Bilder an den Wänden waren vor ihren Pfeilen nicht sicher.

Sieh ba! rief sie, auch Laby Eva, Geborne von Rippe, wie sie mit ber Schlange disturirt! Es ist ein guter Einfall bes Malers, daß er ber Schlange einen menschlichen Kopf mit einem menschlichen Gesichte gab; es wäre jedoch noch weit sinnreicher gewesen, wenn er bieses Verführungsgesicht mit einem militärischen Schnurrbart verziert hätte. Sehen Sie, Doktor, bort ben Engel, welcher ber hochgebenebeiten Jungfran ihren gesegneten Zustand verkündigt und babei so ironisch lächelt! Ich weiß was bieser Rufsians benkt! Und

biese Maria, zu beren Füßen bie heilige Allianz bes Morgenlandes, mit Golbund Weihrauchgaben, nieberknieet, sieht sie nicht aus wie die Catalani?

Signora Franscheska, welche von diesem Geschwäh, wegen ihrer Unkenntniß des Englischen, nichts verstand als das Wort Catalani, bemerkte hastig:
daß die Dame, wovon unsre Freundin spreche, jest wirklich den größten Theil
ihrer Renommee verloren habe. Unsre Freundin aber ließ sich nicht stören
und kommentirte auch die Passionsbilder, die zur Kreuzigung, einem überaus
schönen Gemälde, worauf unter anderen drei dumme unthätige Gesichter abgebildet waren, die dem Gottesmärtyrthum gemächlich zusahen, und von denen
Mylady durchaus behauptete, es seien die bevollmächtigten Commissarien von
Destreich, Rußland und Frankreich.

Inbessen, bie alten Frestos, bie zwischen ben rothen Decken ber Wände zum Vorschein kamen, vermochten einigermaßen mit ihrem inwohnenben Ernste bie brittische Spottlust abzuwehren. Es waren barauf Gesichter aus jener helbenmüthigen Zeit Luffas, wovon in ben Geschichtsblichern Macchiavells, bes romantischen Sallusts, so viel bie Rebe ist, und beren Geist uns aus ben Gefängen Dantes, bes katholischen Domers, so feurig entgegenweht. sprechen aus jenen Mienen bie ftrengen Gefühle und barbarischen Gebanken bes Mittelalters; wenn auch auf manchem stummen Jünglingsmunde bas lächelnde Bekenntniß schwebt, daß bamals nicht alle Rosen so ganz steinern und umflort gewesen sind, und wenn auch burch bie fromm gesenkten Augenwimpern mancher Madonna aus fener Zeit ein so schalkhafter Liebeswink blinzelt, als ob sie uns gern noch ein zweites Christinblein schenken möchte. Jebenfalls ist es aber ein hoher Geift, ber uns aus jenen altstorentinischen Gemälben auspricht, es ift bas eigentliche Pervische, bas wir auch in ben marmornen Götterbilbern ber Alten erkennen, und bas nicht, wie unfre Aesthetiker meinen, in einer ewigen Ruhe ohne Leibenschaft, sonbern in einer ewigen Leibenschaft ohne Unruhe besteht. Auch burch einige spätere Delbilber, bie in bem Dome von Luffa hängen, zieht sich, vielleicht als trabizioneller Nachhall, fener altflorentinische Sinn. Besonders fiel mir auf, eine hochzeit zu Kana von einem Schüler bes Andrea bel Sarto, etwas hart gemalt und schroff ge-Der Beiland sitt zwischen ber weichen schönen Braut und einem Pharifäer, beffen steinernes Gesettafelgesicht sich wundert über ben genialen Propheten, ber fich heiter mischt in die Reihen ber Beiteren und die Gesellschaft mit Wundern regalirt, die noch größer sind als die Wunder bes Moses; benn biefer konnte, wenn er auch fo fart gegen ben Felsen schlug, nur Wasser bervorbringen, jener aber brauchte nur ein Wort zu sprechen, und die Krüge füllten sich alle mit bem besten Bein. Biel weicher, fast venezianisch kolorirt, ift bas Gemälbe von einem Unbefannten, bas baneben hängt, und worin ber freundliche Farbenschmelz von einem burchbebenbem Schmerze gar feltsam gebampft wirb. Es kellt bar wie Maria ein Pfund Salbe nahm, von ungefälschter köftlicher Rarbe, und bamit die Füße Jesu salbte, und sie mit ihren Daaren trodnete. Christus sigt ba, im Kreise seiner Jünger, ein schöner, geistreicher Gott, menschlich wehmuthig fühlt er eine schaurige Pietät gegen feinen eignen Leib, der bald so viel bulben wird, und dem die salbende Ehre, bie man ben Gestorbenen erweist, schon jest gebührt und schon jest wieberfährt; er lächelt gerührt hinab auf bas knieenbe Weib, bas getrieben von abnender Liebesangst, jene barmberzige That verrichtet, eine That, die nie vergessen wird, so lange es leibenbe Menschen giebt, und bie zur Erquickung aller leibenden Menschen burch die Jahrtausende buftet. Außer bem Jünger, ber am Bergen Christi lag, und ber auch biese That verzeichnet hat, scheint keiner von den Aposteln ihre Bedeutung zu fühlen, und der mit dem rothen Barte scheint sogar, wie in ber Schrift steht, bie verbrießliche Bemerkung zu machen : warum ift biefe Salbe nicht verfauft um breihundert Groschen, und ben Armen gegeben? Dieser ökonomische Apostel ist eben berjenige, ber ben Beutel führt, bie Gewohnheit ber Gelbgeschäfte hat ihn abgestumpft gegen alle uneigennützigen Rarbenbufte ber Liebe, er möchte Groschen bafür einwechseln gu einem nüplichen Zwed, und eben er, ber Grofchenwechster, erwares, ber ben Deiland verrieth — um breißig Silberlinge. So hat bas Evangelium auch symbolisch, in ber Geschichte bes Banquiers unter ben Aposteln, bie unheimliche Berführungsmacht, die im Gelbfacke lauert, offenbart, und vor ber Treulofigkeit ber Gelbgeschäftsleute gewarnt. Jeber Reiche ift ein Judas Isarioth.

Sie schneiben ja ein verbissen gläubiges Gesicht, theurer Doktor, flüsterte Mylaby, ich habe Sie eben beobachtet, und verzeihen Sie mir, wenn ich Sie etwa beleidige, Sie sahen aus wie ein guter Christ.

Unter uns gefagt, bas bin ich; ja Christus —

Blauben Sie vielleicht ebenfalls, bag er ein Gott fei?

Das versteht sich, meine gute Mathilbe. Es ist der Gott, den ich am meisten liebe — nicht weil er so ein legitimer Gott ist, dessen Bater schon Gott war und seit undenklicher Zeit die Welt beherrschte: sondern weil er, obgleich ein geborener Dauphin des Himmels, dennoch, demokratisch gesinnt, keinen hösischen Ceremonialprunk liebt, weil er kein Gott einer Aristokratie von geschorenen Schriftgelehrten und gallonirten Lanzenknechten, und weil er ein bescheidener Gott des Bolks ist, ein Bürger-Gott, un don dieu citoyen. Wahrlich, wenn Christus noch kein Gott wäre, so würde ich ihn dazu wählen, und viel lieber als einem aufgezwungenen absoluten Gotte, würde ich ihm gehorchen, ihm, dem Wahlgotte, dem Gotte meiner Wahl.

## Achtes Kapitel.

Der Erzbischof, ein ernster Greis, las selber Messe, und ehrlich gestanden, nicht bloß ich, sonbern einigermaßen auch Mylaby, wir wurden heimlich berührt von dem Geiste, der in dieser heiligen Pandlung wohnt, und von der Weihe bes alten Mannes, ber sie vollzog; — ist ja boch jeber alte Mann, an und für sich, ein Priester und die Ceremonien ber katholischen Messe find sie boch so uralt, daß sie vielleicht bas Einzige sinb, was sich aus bem Rindesalter ber Welt erhalten hat, und als Erinnerung an die ersten Vorfahren aller Menschen unsere Pietät in Anspruch nimmt. Seben Sie, Mylaby, sagte ich, jebe Bewegung, bie Sie bier erbliden, bie Art bes Zusammenlegens ber Banbe und bes Ausbreitens ber Arme, biefes Kniren, biefes Banbewaschen, bieses Beräuchertwerben, biefer Kelch, ja bie ganze Rleibung bes Mannes, von der Mytra bis zum Saume der Stola, Alles dieses ist altegyptisch und Ueberbleibsel eines Priefterthums, von beffen wundersamem Wefen nur bie ältesten Urfunden etwas weniges berichten, eines früheften Priefterthums, bas bie erfte Weisheit erforschte, die ersten Götter erfand, die ersten Symbole bestimmte, und bie junge Menschheit -

Zuerst betrog, setzte Mylaby bitteren Tones hinzu, und ich glaube, Doktor aus bem frühesten Weltalter ist uns nichts übrig geblieben als einige triste Formeln bes Betrugs. Und sie sind noch immer wirksam. Denn sehen Sie bort die stocksinsteren Gesichter? und gar jenen Kerl, der bort auf seinen dummen Knieen liegt und mit seinem aufgesperrten Maule so ultrabumm aussieht?

Um des lieben Himmels willen! begütigte ich leise, was ist daran gelegen, daß dieser Kopf so wenig von der Vernunft erleuchtet ist? Was geht das uns an? Was irritirt Sie babei? Sehen Sie doch täglich Ochsen, Kühe, Hunde, Esel, die eben so dumm sind, ohne daß Sie durch solchen Andlick aus Ihrem Gleichmuth aufgestört und zu unmuthigen Aeußerungen angeregt werden?

Ach, das ist was Anderes, siel mir Mylady in die Rede, diese Bestien tragen hinten Schwänze, und ich ärgere mich eben, daß ein Kerl, der eben so bestia-lisch dumm ist, dennoch hinten keinen Schwanz hat.

Ja, bas ist was andres, Mylaby.

### Meuntes Rapitel.

Rach ber Messe gabs noch vielerlei zu schauen und zu hören, besonders bie Predigt eines großen vierstämmigen Monche, beffen befehlend fühnes altrömisches Gesicht gegen bie grobe Bettelfutte gar wunbersam abstach, so baß ber Mann aussah wie ein Imperator ber Armuth. Er predigte von himmel und Bolle, und gerieth zuweilen in bie wuthenbste Begeisterung. Shilberung bes himmels war ein bischen barbarisch überlaben, und es gab ba viel Gold, Silber, Ebelsteine, köstliche Speisen, und Weine von ben besten Jahrgängen; babei machte er ein so verklärt schlürfendes Gesicht, und er schob sich vor Wonne in ber Rutte hin und her, wenn er, unter ben Englein mit weißen Flüglein fich felber bachte als ein Englein mit weißen Flüglein. Minber ergöglich, ja sogar sehr praktisch ernsthaft war seine Schilderung ber Bölle. Dier war ber Mann weit mehr in seinem Elemente. Er eiferte besonders über die Sünder, die nicht mehr so recht driftlich ans alte Feuer ber Hölle glauben, und fogar mahnen, sie habe sich in neuerer Zeit etwas abgekühlt und werbe nächstens ganz und gar erlöschen. "Und wäre auch," rief er, "bie Bolle am Erlöschen, so würbe ich, mit meinem Athem, bie letten glimmenben Rohlen wieder anfachen, daß sie wieder auflodern sollten zu ihrer alten Flammengluth." Borte man bie Stimme, bie gleich bem Norbwind biese Worte hervorheulte, sah man babei bas brennenbe Gesicht, ben rothen, buffelstarken Dals, und die gewaltigen Fäuste bes Mannes, so hielt man jene höllische Drohung für fein Opperbel.

I like this man, sagte Mylaby.

Da haben Sie Recht, antwortete ich, auch mir gefällt er besser als mancher unserer sansten, homöopathischen Seelenärzte, die 1/10000 Vernunft in einen Eimer Moralwasser schütten, und uns damit des Sonntags zur Ruhe predigen.

Ja, Doktor, für seine Hölle habe ich Respekt; aber zu seinem Himmel hab ich kein rechtes Bertrauen. Wie ich mich benn überhaupt in Ansehung bes Himmels schon sehr früh in geheimen Zweisel versing. Als ich noch klein war, in Dublin, lag ich oft auf dem Rücken im Gras, und sah in den Himmel, und bachte nach: ob wohl der Himmel wirklich so viele Perrlichkeiten enthalten mag, wie man davon rühmt? Aber, dacht ich, wie kommts, daß von diesen Herrlichkeiten niemals etwas herunterfällt, etwa ein brillantener Ohrring, oder eine Schnur Perlen oder wenigstens ein Stücken Ananaskuchen, und daß immer nur Hagel oder Schnee oder gewöhnlicher Regen uns von oben herabbescheert wird? Das ist nicht ganz richtig, dacht ich —

Warum sagen Sie bas, Mylaby? Warum biese Zweifel nicht lieber verschweigen? Ungläubige, bie keinen himmel glauben, sollten nicht Proseliten

machen; minder tadelnswerth, sogar lobenswerth ist die Proselitenmacherei berjenigen Leute, die einen süperden Himmel haben, und bessen Herrlichkeiten nicht selbstsüchtig allein genießen wollen, und beshalb ihre Nebenmenschen einladen dran Theil zu nehmen, und sich nicht eher zufrieden geben, dis diese ihre gütige Einladung angenommen.

Ich habe mich aber immer gewundert, Doktor, daß manche reiche Leute dieser Gattung, die wir als Präsidenten, Vicepräsidenten, oder Sekretäre von Bekehrungsgesellschaften, eifrigst bemüht sehen, etwa einen alten verschimmelten Bettelsuben himmelfähig zu machen und seine einstige Genossenschaft im Himmelreich zu erwerben, dennoch nie dran denken, ihn schon jest auf Erden an ihren Genüssen Theil nehmen zu lassen, und ihn z. B. nie des Sommers auf ihre Landhäuser einladen, wo es gewiß Leckerbissen giebt, die dem armen Schelm eben so gut schmeden würden, als genösse er sie im himmel selbst.

Das ist erklärlich, Mylaby, bie himmlischen Genüsse kosten sie nichts, und es ist ein boppeltes Vergnügen, wenn wir so wohlfeilerweise unfre Rebenmenschen beglücken können. In welchen Genüssen aber kann der Ungläubige jemanden einladen?

Bu nichts, Doktor, als zu einem langen ruhigen Schlafe, ber aber zuweilen für einen Unglücklichen sehr wünschenswerth sein kann, besonders wenn er vorher mit zubringlichen himmelseinladungen gar zu sehr geplagt worden.

Dieses sprach bas schine Weib mit ftechenb bitteren Akzenten, und nicht gang ohne Ernft antwortete ich ihr: Liebe Mathilbe, bei meinen Sandlungen auf biefer Welt kummert mich nicht einmal bie Eristenz von himmel und Bölle, ich bin zu groß und zu stolz, als bag ber Geiz nach himmlischen Belohnungen, oder die Furcht vor höllischen Strafen mich leiten sollten. Ich strebe nach bem Guten, weil es schön ift und mich unwiderstehlich anzieht, und ich perabscheue bas Schlechte, weil es häßlich und mir zuwiber ift. Anabe, wenn ich ben Plutarch las — und ich lese ihn noch jest alle Abend im Bette und möchte babei manchmal aufspringen und gleich Extra-Vost nehmen und ein großer Mann werben — schon bamals gefiel mir bie Erzählung von bem Weibe, bas burch bie Straffen Alexandriens schritt, in ber einen hand einen Wasserschlauch, in der andern eine brennende Fackel tragend, und den Menschen zurief, daß fie mit bem Waffer bie Bölle auslöschen und mit ber Fadel ben himmel in Brand fieden wolle, bamit bas Schlechte nicht mehr aus Furcht vor Strafe unterlassen und bas Gute nicht mehr aus Begierbe nach Belohnung ausgeübt werbe. Alle unfre Danblungen sollen aus bem Quell einer uneigennütigen Liebe hervorsprubeln, gleichviel ob es eine Fortdauer nach bem Tobe giebt ober nicht.

Sie glauben also auch nicht an Unsterblichkeit?

D Sie sind schlau, Mylaby! Ich baran zweifeln? 3ch, bessen Berg an

bie entferntesten Jahrtausenbe ber Vergangenheit und ber Zukunft immer tiefer und tiefer Wurzel schlägt, ich, ber ich selbst einer ber ewigsten Menschen bin, seber Athemzug ein ewiges Leben, seber Gedanke ein ewiger Stern ich sollte nicht an Unsterblichkeit glauben?

Ich benke, Doktor, es gehört eine beträchtliche Porzion Eitelkeit und Anmaßung bazu, nachdem wir schon so viel Gutes und Schönes auf dieser Erbe genossen, noch obendrein vom lieben Gott die Unsterdlichkeit zu verlangen! Der Mensch, der Aristokrat unter den Thieren, der sich besser bünkt, als alle seine Mitgeschöpfe, möchte sich auch dieses Ewigkeitsvorrecht, am Throne des Weltkönigs, durch hösische Lob- und Preisgesänge und knieendes Bitten auswirken. — D, ich weiß was dieses Zucken mit den Lippen bedeutet, unsterblicher Herr!

## Behntes Kapitel.

Signora bat uns mit ihr nach bem Kloster zu gehn, worin bas wunderthätige Kreuz, das Merkwürdigste in ganz Toskana, bewahrt wird. Und es war gut, das wir den Dom verließen, benn Myladys Tollheiten würden uns doch zulest in Verlegenheiten gestürzt haben. Sie sprudelte von wißiger Laune; lauter lieblich närrische Gedanken, so übermüthig wie junge Käschen, die in der Maisonne herumspringen. Am Ausgang des Doms tunkte sie den Zeigesinger dreimal ins Weihwasser, besprengte sich sedesmal und murmelte: Dem Zefardenim Kinnim; welches nach ihrer Behauptung die arabische Formel ist, womit die Zauberinnen einen Menschen in einen Csel verwandeln.

Auf der Piazza vor dem Dome manoeuvrirte eine Menge Militär, beinah ganz östreichisch unisormirt und nach deutschem Commando. Wenigstens hörte ich die deutschen Worte: Präsentirts Gewehr! Fuß Gewehr! Schulters Gewehr! Rechts um! Halt! Ich glaube bei allen Italienern, wie noch bei einigen andern europäischen Bölkern, wird auf Deutsch kommandirt. Sollen wir Deutschen uns etwas darauf zu Gute thun? Paben wir in der Welt so viel zu befehlen, daß das Deutsche sogar die Sprache des Besehlens geworden? Ober wird uns so viel besohlen, daß der Gehorsam am besten die beutsche Sprache versteht?

Mylady scheint von Paraden und Revüen keine Freundin zu sein. Sie zog und mit ironischer Furchtsamkeit von dannen. Ich liebe nicht, sprach sie, die Rähe von solchen Menschen mit Säbeln und Flinten, besonders wenn sie in großer Anzahl, wie bei außerordentlichen Manoeuvern, in Reih und Glied aufmarschiren. Wenn nun einer von diesen tausenden plöplich verrückt wird,

und mit ber Waffe, die er schon in ber Band hat, mich auf ber Stelle niebersticht? Ober wenn er gar plötzlich vernünftig wird und nachbenkt: "was haft bu zu riskiren? zu verlieren? selbst wenn sie bir bas Leben nehmen? Mag auch jene andere Welt, die uns nach bem Tode versprochen wird, nicht so gang brillant fein, wie man fie rühmt, mag sie noch so schlecht sein, weniger als man bir jest giebt, weniger als sechs Kreuzer per Tag, kann man bir auch bort nicht geben — brum mach bir ben Spaß und erstich jene kleine Englänberin mit ber impertinenten Nase?" Bin ich ba nicht in ber größten Lebensgefahr? Wenn ich König wäre, so würde ich meine Solbaten in zwei Classen Die Einen ließe ich an Unsterblichkeit glauben, um in ber Schlacht theilen. Muth zu haben und ben Tob nicht zu fürchten, und ich würde sie blog im Ariege gebrauchen. Die andern aber würde ich zu Paraden und Revüen bestimmen und damit es ihnen nie in ben Sinn komme, daß sie nichts risfiren, wenn sie bes Spages wegen jemanben umbrächten, so würde ich ihnen bei Tobesstrafe verbieten an Unsterblichkeit zu glauben, ja, ich würde ihnen sogar noch etwas Butter zu ihrem Kommisbrod geben, bamit sie bas Leben Ersteren hingegen, jenen unsterblichen Belben, wurde recht lieb gewinnen. ich bas Leben sehr kauer machen, bamit sie es recht verachten lernen und bie Mündung ber Kanonen für einen Eingang in eine beffere Welt ansehen.

Mylaby, sprach ich, Sie wären ein schlechter Regent. Sie wissen wenig vom Regieren und von der Politik verstehen Sie gar nichts. Hätten Sie die politischen Annalen gelesen —

Ich verstehe bergleichen vielleicht besser als Sie, theurer Doktor. Schon früh suchte ich mich barüber zu unterrichten. Als ich noch klein war, in Dublin—Und auf dem Rücken lag, im Gras— und nachdachte, oder auch nicht, wie in Ramsgate—

Ein Blick, wie leiser Vorwurf ber Undankbarkeit, siel aus Myladys Augen, bann aber lachte sie wieder, und suhr fort: Als ich noch klein war, in Dublin, und auf einem Ecken von dem Schemel sigen konnte, worauf Mutters Füße ruhten, da hatte ich immer allerlei zu fragen, was die Schneider, die Schuster, die Bäcker, kurz was die Leute in der Welt zu thun haben? Und die Mutter erklärte dann: die Schneider machen Kleider, die Schuster machen Schuhe, die Bäcker backen Brod — Und als ich nun frug: was thun denn die Könige? da gab die Mutter zur Antwort: die regieren. Weißt du wohl, liebe Mutter, sagte ich da, wenn ich König wäre, so würde ich mal einen ganzen Tag gar nicht regieren, bloß um zu sehen wie es dann in der Welt aussieht. Liebes Kind, antwortete die Mutter, das thun auch manche Könige, und es sieht auch dann danach aus.

Wahrhaftig, Mylaby, Ihre Mutter hatte Recht. Besonders hier in Italien giebt es solche Känige, und man merkte es wohl in Piemont und Neapel —

Aber, lieber Doktor, es ist so einem ttalienischen König nicht zu verargen, wenn er manchen Tag gar nicht regiert, wegen ber allzugroßen Sibe. Es ist nur zu befürchten, bast die Carbonari so einen Tag benupen möchten; benn in der neuesten Zeit ist es mir besonders aufgefallen, daß die Revolutionen immer an solchen Tagen ausgebrochen sind, wo nicht wgiert wurde. Irrien sich einmal die Carbonari, und glaubten sie, es wäre so ein unregierter Tag, und gegen alle Erwariung wurde bennoch regiert, so verloren sie die Röpfe. Die Carbonari können daher nie vorsichtig genug sein, und müssen sich genau die rechte Zeit merken. Dagegen aber ist es die höchste Politik der Könige, daß sie es ganz geheim halten, an welchen Tagen sie nicht regieren, daß sie sich an solchen Tagen wenigstens einige Mal auf den Regierstuhl sepen, und etwa Federn schneiben, oder Briefkonverts versiegein oder weiße Blätter linitren, Alles zum Schein, damit das Bolk draußen, das neuglerig in die Fenster des Palais hineinguat, ganz sicher glaube es werde regiert.

Während solche Bemerkungen aus Myladys feinem Münden hervorgaukelten, schwamm eine lächelnde Zufriedenheit um die vollen Rosenlippen Franscheska's. Sie sprach wenig. Ihr Gang war jedoch nicht mehr so seufzend
entsagungsselig, wie am verstossenen Abend, sie trat vielmehr siegreich einher,
seber Schritt ein Trompetenton; es war indessen mehr ein geistlicher Sieg,
als ein weltsicher, der sich in ihren Bewegungen kund gab, sie war fast das
Bild einer triumphirenden Kirche, und um ihr Haupt schwebte eine unsichtbare
Glorie. Die Augen aber, wie aus Thränen hervorlachend, waren wieder ganz
weltkindlich, und in dem bunten Menschenstrom, der uns vorbei stuthete, ist auch kein einziges Kleidungsstück ihrem Forscherdlick entgangen. Esto! war
bann ihr Ausruf, welcher Shawl! der Rartese soll mir eben solchen Raschemir zu einem Turbane kaufen, wenn ich die Rorelane tanze. Ach! er hat mir
auch ein Kreuz mit Diamanten versprochen!

Armer Gumpelino! zu bem Turbane wirst du bich leicht verstehen, jedoch bas Kreuz wird bir noch manche saure Stunde machen; aber Signora wird bich so lange qualen und auf die Folter spannen, dis du bich endlich bazu bequemst.

# Cilftes Rapitel.

Die Kirche, worin bas wunderthätige Kreuz von Luffa zu sehen ift, gehört zu einem Kloster, bessen Namen mir biesen Augenblick nicht im Gebächtnisse.

Vei unserm Eintritt in die Kirche, lagen vor dem Sauptaltare ein Dupend Wönche auf den Knieen, in schweigendem Gebet. Nur dann und wann, wie im Chor, sprachen sie einige abgebrochene Worte, die in den einsamen Säulengängen etwas schauerlich wiederhalten. Die Kirche war dunkel, nur durch kleine gemalte Fenster siel ein buntes Licht auf die kahlen häupter und braunen Kutten. Glanzlose Rupferlampen beleuchteten spärlich die geschwärzten Frestos und Altarbilder, aus den Wänden traten hölzerne heiligenköpfe, grell bemalt und bei dem zweiselhaften Lichte wie lebendig grinsend — Mylady schrie laut auf, und zeigte zu unsern Füßen einen Grabstein, worauf in Relief das starre Bild eines Bischoss mit Mytra und Pirtenstad, gefalteten händen und abgetretener Nase. Ach! slüsterte sie, ich selbst trat ihm unsanft auf die steinerne Nase, und nun wird er mir diese Nacht im Traume erscheinen und da giebts eine Nase.

Der Safristan, ein bleicher, junger Mönch, zeigte uns bas wunderthätige Rreuz, und erzählte babei bie Mirakel, die es verrichtet. Launisch, wie ich bin, habe ich vielleicht kein ungläubiges Gesicht bazu gemacht; ich habe bann und wann Anfälle von Wunberglauben, besonders wo, wie hier, Ort und Stunde benselben begünstigt. 3ch glaube bann, bag alles in ber Welt ein Wunder sei, und die ganze Weltgeschichte eine Legende. War ich angesteckt von bem Wunderglauben Franscheska's, bie bas Kreuz mit wilber Begeisterung füßte? Verbrießlich wurde mir die eben so wilbe Spottlust ber wißigen Brittin. Vielleicht verlette mich solche um so mehr, ba ich mich selbst nicht bavon frei fühlte, und sie keineswegs als etwas Lobenswerthes erachtete. Es ift nun mal nicht zu läugnen, daß bie Spottluft, die Freude am Wiberspruch ber Dinge, etwas Bösartiges in fich trägt, statt bag ber Ernst mehr mit ben besseren Gefühlen verwandt ist — die Tugend, der Freiheitssinn und die Licke selbst find sehr ernsthaft. Indessen, es giebt Bergen, worin Scherz und Ernft, Boses und Beiliges, Glut und Rälte fich so abentheuerlich verbinden, daß es schwer wird barüber zu urtheilen. Ein solches Berz schwamm in ber Bruft Mathildens; manchmal war es eine frierende Eisinsel, aus beren glattem Spiegelboben bie fehnfüchtig glühenbsten Palmenwälber hervorblühten, manchmal war es wieder ein enthusiastisch flammender Bulkan, der plöglich von einer lachenden Schneelavine überschüttet wird. Sie war durchaus nicht schlecht, bei all ihrer Ausgelassenheit, nicht einmal sinnlich; ja, ich glaube von ber Sinnlichkeit hatte fie nur die wipige Seite aufgefaßt, und ergöpte fich baran wie an einem närrischen Puppenspiele. Es war ein humoristisches Gelüfte, eine füße Nengier, wie sich ber ober jener bunte Raug in verliebten Buständen gebehrben würde. Wie ganz anders war Franscheska! In ihren Gebanken und Gefühlen war eine katholische Einheit. Am Tage war fie ein schmachtend blasser Mond, bes Nachts war sie eine glühende Sonne — Mond meiner Tage! Sonne meiner Nächte! ich werbe bich niemals wiebersehen!

Sie haben Recht, sagte Mylaby, ich glaube auch an die Wunderthätigkeit eines Kreuzes. Ich bin überzeugt, wenn ber Markese an den Brillanten des Heine. I.

versprochenen Kreuzes nicht zu sehr knickert, so bewirkt es gewiß bei Signora ein brillantes Wunder; sie wird am Ende noch so sehr davon geblendet werben, daß sie sich in seine Nase verliebt. Auch habe ich oft gehört von der Wunderthätigkeit der Orbenskreuze, die einen ehrlichen Mann zum Schufte machen konnten.

So spöttelte die hübsche Frau über Alles, sie kokettirte mit dem armen Sakristan, machte dem Bischof mit der abgetretenen Nase noch drollige Erküsen, wobei sie sich seinen etwaigen Gegenbesuch höslichst verbat, und als wir in den Weihkessel gelangten, wollte sie mich durchaus wieder in einen Esel verwandeln.

War es nun wirkliche Stimmung, die ber Ort einflößte, ober wollte ich biesen Spaß, ber mich im Grunde verbroß, so scharf als möglich ablehnen, genug, ich warf mich in das gehörige Pathos und sprach:

Mylaby, ich liebe keine Religionsverächterinnen. Schöne Frauen, die keine Religion haben, sind wie Blumen vhne Duft; sie gleichen jenen kalten, nüchternen Tulpen, die uns aus ihren chinesischen Porzellantöpfen so porzellanhaft ansehen, und wenn sie sprechen könnten, uns gewiß auseinandersesen würden, wie sie ganz natürlich aus einer Zwiedel entstanden sind, wie es hinreichend sei, wenn man hienieden nur nicht übel riecht, und wie übrigens, was den Duft betrifft, eine vernünftige Blume gar keines Duftes bedarf.

Schon bei bem Worte Tulpe gerieth Mylaby in die heftigsten Bewegungen, und während ich sprach, wirkte ihre Idiosynkrasie gegen diese Blume so stark, daß sie sich verzweislungsvoll die Ohren zuhielt. Zur Hälfte war es wohl Comödie, zur Hälfte aber auch wohl pikirter Ernst, daß sie mich mit bitterem Blicke ansah und aus Perzensgrund spottscharf mich frug: Und Sie, theuere Blume, welche von den vorhandenen Religionen haben Sie?

Ich, Mylaby, ich habe sie alle, ber Duft meiner Seele steigt in ben himmel und betäubt selbst bie ewigen Götter!

### Swölftes Rapitel.

Indem Signora unser Gespräch, das wir größtentheils auf Englisch führten, nicht verstehen konnte, gerieth sie, Gott weiß wie! auf den Gedanken, wir stritten uns über die Borzüglichkeit unserer respektiven Landsleute. Sie lobte nun die Engländer eben so wie die Deutschen, obgleich sie im Derzen die ersteren für nicht klug und die letzteren für dumm hielt. Sehr schlecht dachte sie von den Preußen, deren Land, nach ihrer Geographie, noch weit über England und Deutschland hinausliegt, besonders schlecht dachte sie vom Ks-

nige von Preußen, dem großen Federigo, den ihre Feindin, Signora Seraphina, in ihrem Benesizballet voriges Jahr getanzt hatte; wie denn sonderbar genug, dieser König, nämlich Friedrich der Große, auf den italienischen Theatern und im Gebächtnisse des italienischen Volks noch immer lebt.

Rein, sagte Mylaby, ohne auf Signoras suges Getose hinzuhören, nein, biesen Menschen braucht man nicht erst in einen Esel zu verwandeln; nicht nur, bag er jebe gehn Schritte seine Befinnung wechselt, und fich bestänbig widerspricht, wird er jest sogar ein Bekehrer, und ich glaube gar er ift ein verkappter Jefuit. 3ch muß, meiner Sicherheit wegen, jest bevote Gefichter schneiben, sonft giebt er mich an bei seinen Mitheuchlern in Christo, bei ben heiligen Inquisizionsbilettanten, bie mich in Effigie verbrennen, ba ihnen bie Polizei noch nicht erlaubt, bie Personen felbst ins Feuer zu werfen. ehrwürdiger herr! glauben Sie nur nicht, daß ich so flug sei wie ich aussehe, es fehlt mir durchaus nicht an Religion, ich bin keine Tulpe, bei Leibe keine Tulpe, nur um bes himmels Willen keine Tulpe, ich will lieber alles glauben! Ich glaube jest schon bas Hauptsächlichste, was in ber Bibel steht, ich glaube, daß Abraham ben Isaat, und Isaat ben Jakob, und Jakob wieber ben Juba gezeugt hat, so wie auch, daß bieser wieber seine Schnur Tamar auf der Landstraße erkannt hat. Ich glaube auch, daß Loth mit seinen Töchtern zu viel getrunken. Ich glaube, bag bie Frau bes Potiphar ben Rock bes frommen Josephs in Händen behalten. Ich glaube, daß die beiden Alten, bie Susannen im Babe überraschten, sehr alt gewesen sind. Außerdem glaub' ich noch, bag ber Erzvater Jakob erft feinen Bruber und bann feinen Schwiegervater betrogen, daß König David bem Uria eine gute Anstellung bei ber Armee gegeben, daß Salomo fich taufend Weiber angeschafft und nachher ge-Auch an die zehn Gebote glaube ich und halte sojammert, es sei alles eitel. gar bie meisten; ich lag mich nicht gelüsten meines Rächsten Ochsen, noch seiner Magb, noch seiner Ruh, noch seines Esels. Ich arbeite nicht am Sabbath, bem siebenten Tage, wo Gott geruht; fa, aus Vorsicht, ba man nicht mehr genau weiß, welcher biefer siebente Ruhetag war, thue ich oft bie ganze Woche nichts. Was aber gar bie Gebote Christi betrifft, so übte ich immer bas wichtigste, nämlich bag man sogar seine Feinde lieben soll — benn ach! biejenigen Menschen, bie ich am meisten geliebt habe, waren immer, ohne bag ich es wußte, meine schlimmften Feinbe.

Um Gottes Willen, Mathilbe, weinen Sie nicht! rief ich, als wieber ein Ton ber schmerzhaftesten Bitterkeit aus der heitersten Reckerei, wie eine Schlange aus einem Blumenbeete, hervorschoß. Ich kannte ja diesen Ton, wobei das wißige Cristallherz der wunderbaren Frau zwar immer gewaltig, aber nicht lange erzitterte, und ich wußte, daß er eben so leicht, wie er entsteht, auch wieder verscheucht wird, durch die erste beste lachende Bemerkung, die man

ihr mittheilte, ober bie ihr selbst burch ben Sinn flog. Während sie gelehnt an bas Portal bes Rlosterhofes, bie glübenbe Wange an bie falten Steine preßte, und sich mit ihren langen Saaren bie Thränenspur aus ben Augen wischte, suchte ich ihre gute Laune wieber zu erwecken, indem ich, in ihrer eigenen Spottweise, die arme Franscheska zu mystisiziren suchte, und ihr bie wichtigsten Nachrichten mittheilte über ben siebenjährigen Krieg, ber sie so fehr zu interessiren schien, und ben sie noch immer unbeenbigt glaubte. Ich ergählte ihr viel Interessantes von dem großen Feberigo, dem wißigen Kamaschengott von Sanssouci, ber die preugische Monarchie erfunden, und in seiner Jugend recht hübsch die Flöte bließ, und auch französische Verse gemacht hat. scheska frug mich, ob die Preußen ober die Deutschen siegen werden ? wie schon oben bemerkt, sie hielt erstere für ein ganz anderes Bolk, und es ist auch gewöhnlich, daß in Italien unter bem Namen Deutsche nur die Destreicher verstanben werben. Signora wunderte sich nicht wenig, als ich ihr sagte, bag ich selbst lange Zeit in ber Capitale della Prussia gelebt habe, nämlich in Berelino, einer Stadt, die gang oben in der Geographie liegt, unfern vom Eisvol. Sie schauberte, als ich ihr bie Gefahren schilberte, benen man bort zuweilen ausgesett ist, wenn einem bie Eisbaren auf ber Straße Denn, liebe Franscheska, erklärte ich ihr, in Spigbergen liegen gar zu viele Baren in Garnison, und biese kommen zuweilen auf einen Tag nach Berlin, um etwa aus Patriotismus ben Bar und ben Bassa zu seben, ober einmal bei Beperman, im Caffé royal, gut zu essen und Champagner zu trinken, was ihnen oft mehr Geld kostet, als sie mitgebracht; in welchem Falle einer von ben Bären solange bort angebunben wirb, bis seine Cameraben gurudfehren und bezahlen, woher auch ber Ausbruck ,,einen Baren anbinden" entstanden ift. Viele Bären wohnen in der Stadt selbst, ja man sagt, Berlin verbanke seine Entstehung ben Bären, und hieße eigentlich Bärlin. Stadtbären find aber übrigens sehr zahm und einige barunter so gebilbet, bağ sie die schönsten Tragobien schreiben und die herrlichste Musik komponiren. Die Wölfe sind bort ebenfalls häufig, und ba sie, ber Kälte wegen, Warschauer Schafpelze tragen, sind sie nicht so leicht zu erkennen. Schneeganse flattern bort umher und singen Bravourarien, und Rennthiere rennen ba berum als Runstkenner. Uebrigens leben bie Berliner sehr mäßig und fleißig, und die meisten sigen bis am Nabel im Schnee und schreiben Dogmatiken, Erbauungsbücher, Religionsgeschichten für Töchter gebilbeter Stänbe, Ratechismen, Predigten für alle Tage im Jahr, Elohagedichte, und find babei sehr moralisch, benn sie sigen bis am Nabel im Schnee.

Sind bie Berliner benn Christen? rief Signora voller Bermunberung.

Es hat eine eigene Bewandtniß, mit ihrem Christenthum. Dieses fehlt ihnen im Grunde ganz und gar, und sie sind auch viel zu vernünftig, um es

ernstlich auszuüben. Aber ba fie wissen, bag bas Christenthum im Staate nöthig ift, bamit die Unterthanen hübsch bemüthig gehorchen, und auch außerbem nicht zu viel gestohlen und gemorbet wird, so suchen sie mit großer Beredsamteit wenigstens ihre Rebenmenschen jum Christenthum zu befehren, sie suchen gleichsam Remplagants in einer Religion, beren Aufrechthaltung sie wünschen und beren ftrenge Ausübung ihnen selbst zu mühsam wirb. dieser Verlegenheit benutzen sie den Diensteifer der armen Juden, diese mussen jest für sie Christen werben, und ba bieses Volk, für Gelb und gute Worte alles aus sich machen läßt, so haben sich bie Juben schon so ins Christenthum hineinererzirt, daß sie orbentlich schon über Unglauben schreien, auf Tob und Leben die Dreieinigkeit verfechten, in ben hundstagen sogar baran glauben, gegen die Razionalisten wüthen, als Missionäre und Glaubensspione im Lande herumschleichen und erbauliche Traktätchen verbreiten, in ben Kirchen am besten bie Augen verbrehen, die scheinheiligsten Gesichter schneiben, und mit so viel hohem Beifall frömmeln, daß sich schon hie und ba ber Gewerbeneid regt, und die älteren Meister des Handwerks schon heimlich klagen: das Christenthum sei jest gang in ben Bänden ber Juden.

## Dreizehntes Kapitel.

Wenn mich Signora nicht verstand, so wirst du, lieber Leser, mich gewiß besser verstehen. Auch Mylady verstand mich, und dies Verständniß weckte wieder ihre gute Laune. Doch als ich — ich weiß nicht mehr ob mit ernsthaftem Gesichte — ber Meinung beipflichten wollte, daß das Volk einer bestimmten Religion bedürfe, konnte sie wieder nicht umhin, mir in ihrer Weise entgegen zu streiten.

Das Volk muß eine Religion haben! rief sie. Eifrig höre ich biesen Sat prebigen von tausend dummen und abertausend scheinheiligen Lippen —

Und bennoch ist es wahr, Mylady. Wie die Mutter nicht alle Fragen des Kindes mit der Wahrheit beantworten kann, weil seine Fassungskraft es nicht erlaubt, so muß auch eine positive Religion, eine Kirche vorhanden sein, die alle übersinnlichen Fragen des Volks, seiner Fassungskraft gemäß, recht sinnlich bestimmt beantworten kann.

D weh! Doktor, eben Ihr Gleichniß bringt mir eine Geschichte ins Gebächtniß, die am Ende nicht günstig für Ihre Meinung sprechen würde. Als ich noch klein war, in Dublin —

Und auf bem Rücken lag -

Aber, Doftor, man fann boch mit Ihnen kein vernünftig Wort sprechen.

Lächeln Sie nicht so unverschämt und hören Sie: Als ich noch klein war, in Dublin, und zu Mutters Füßen saß, frug ich sie einst: was man mit ben alten Vollmonden anfange? Liebes Kind, sagte bie Mutter, die alten Vollmonde schlägt ber liebe Gott mit bem Zuckerhammer in Stücke, und macht Man kann ber Mutter biese offenbar falsche baraus die kleinen Sterne. Erflärung nicht verbenken, benn mit ben besten aftronomischen Kenntnissen hatte fie boch nicht vermocht, mir bas gange Sonne-, Mond- und Sternefpftem aus einander zu fegen, und bie überfinnlichen Fragen beantwortete fie sinnlich bestimmt. Es wäre aber boch besser gewesen, sie hätte bie Erklärung für ein reiferes Alter verschoben, ober wenigstens keine Lüge ausgebacht. Denn als ich mit ber kleinen Lucie zusammen kam und ber Vollmond am Himmel ftand, und ich ihr erklärte, wie man bald kleine Sterne braus machen werbe, lachte sie mich aus, und fagte, daß ihre Großmutter, die alte D'Meara ihr erzählt habe: bie Vollmonde würden in der Hölle als Feuermelonen verzehrt, und da man dort keinen Zucker habe, musse man Pfeffer und Salz Patte Lucie vorher über meine Meinung, die etwas naiv brauf Areuen. evangelisch war, mich ausgelacht, so lachte ich noch mehr über ihre bufter katholische Ansicht, vom Auslachen kam es zu ernstem Streit, wir pufften uns, wir kratten uns blutig, wir bespuckten uns polemisch, bis ber kleine D'Donnel Dieser Anabe hatte bort aus ber Schule kam, und uns aus einanber rig. besseren Unterricht in ber himmelskunde genossen, verstand sich auf Mathematif, und belehrte uns ruhig über unsere beiberseitigen Irrihümer und bie Thorheit unseres Streits. Und was geschah? Wir beiben Mäbchen unterbrudten vor ber Danb unseren Meinungestreit, und vereinigten uns gleich, um den kleinen ruhigen Mathematikus burchzuprligeln.

Mylaby, ich bin verbrießlich, benn Sie haben Recht. Aber es ist nicht zu ändern, die Menschen werden immer ftreiten über die Borgliglichkeit berjenigen Religionsbegriffe, die man ihnen früh beigebracht, und ber Vernünftige wird immer boppelt zu leiben haben. Einst war es freilich anders, da ließ sich keiner einfallen, die Lehre und die Feier seiner Religion besonders anzupreisen, ober gar sie jemanden aufzubringen. Die Religion war eine liebe Tradizion, beilige Geschichten, Erinnerungsfeier und Mysterien, überliefert von ben Vorfahren, gleichsam Familiensakra bes Volks, und einem Griechen wäre es ein Greuel gewesen, wenn ein Frember, ber nicht von seinem Geschlechte, eine Religionsgenossenschaft mit ihm verlangt bätte; noch mehr wurde er es für eine Unmenschlichkeit gehalten haben, irgend jemand, durch 3mang ober Lift, babinzubringen, seine angeborene Religion aufzugeben und eine frembe bafür anzunehmen. Da fam aber ein Volf aus Egypten, bem Vaterland ber Krokobille und bes Priesterthums, und außer ben Sautfrankheiten und ben gestohlenen Golb- und Gilbergeschirren, brachte es auch eine fogenannte positive

Religion mit, eine sogenannte Kirche, ein Gerüfte von Dogmen, an die man glauben, und heiliger Ceremonien, die man feiern mußte, ein Vorbild ber späteren Staatsreligionen. Nun entstand "die Menschenmäkelei" das Prose-litenmachen, der Glaubenszwang, und all jene heiligen Greuel, die dem Menschengeschlechte so viel Blut und Thränen gekostet.

Goddamm! biefes Urübelvolt!

D, Mathilde, es ist längst verdammt, und schleppt seine Verdammnisqualen durch die Jahrtausende. D, dieses Egypten! seine Fabrikate tropen der Zeit, seine Pyramiden stehen noch immer unerschütterlich, seine Mumien sind noch so unzerstördar wie sonst, und eben so unverwüstlich ist jene Volksmumie, die über die Erde wandelt, eingewickelt in ihren uralten Buchstadenwindeln, ein verhärtet Stück Weltgeschichte, ein Gespenst, das zu seinem Unterhalte mit Wechseln und alten Dosen handelt — Sehen Sie, Mylady, dort senen alten Mann, mit dem weißen Barte, dessen Spipe sich wieder zu schwärzen scheint, und mit den geisterhaften Augen —

Sind bort nicht bie Ruinen ber alten Römergräber ?

Ja, eben da sist der alte Mann, und vielleicht, Mathilbe, verrichtet er eben sein Gebet, ein schauriges Gebet, worin er seine Leiden bejammert, und Völker anklagt, die längst von der Erde verschwunden sind, und nur noch in Ammenmährchen leben — er aber, in seinem Schmerze, bemerkt kaum, daß er auf den Gräbern derjenigen Feinde sist, deren Untergang er vom Himmel ersieht.

### Vierzehntes Kapitel.

Ich sprach im vorigen Rapitel von ben positiven Religionen nur in so fern sie als Kirchen, unter bem Namen Staatsreligionen, noch besonders vom Staate privilegirt werden. Es giebt aber eine fromme Dialektik, lieber Leser, die dir aufs bündigste beweisen wird, daß ein Gegner des Kirchthums einer solchen Staatsreligion auch ein Feind der Religion und des Staats sei, ein Feind Gottes und des Königs, oder, wie die gewöhnliche Formel lautet: ein Feind tes Throns und des Altars. Ich aber sage dir, das ist eine Lüge, ich ehre die innere Peiligkeit seder Religion und unterwerfe mich den Interessen des Staates. Wenn ich auch dem Antropomorphismus nicht sonderlich huldige, so glaube ich doch an die Perrlichkeit Gottes, und wenn auch die Könige so thörigt sind, dem Geiste des Bolks zu widerstreben, oder gar so unedel sind, die Organe besselben durch Zurückseungen und Verfolgungen zu kränken: so bleibe ich doch meiner tiessen Ueberzeugung nach, ein Anhänger des Königsthums, des monarchischen Prinzips. Ich hasse nicht den Thron, sondern nur

bas windige Abelgezieser, bas sich in die Ripen der alten Throne eingenistet, und bessen Charakter uns Montesquieu so genau schildert mit den Worten: "Ehrgeiz im Bunde mit dem Müssiggange, die Gemeinheit im Bunde mit dem Hochmuthe, die Begierde, sich zu bereichern ohne Arbeit, die Abneigung gegen die Wahrheit, die Schmeichelei, der Verrath, die Treulosigkeit, der Wortbruch, die Verachtung der Bürgerpslichten, die Furcht vor Fürstentugend und das Interesse an Fürstenlaster!" Ich hasse nicht den Altar, sondern ich hasse die Schlangen, die unser dem Gerülle der alten Altäre lauern; die argklugen Schlangen, die unschuldig wie Blumen zu lächeln wissen, während sie heimlich ihr Gift spripen in den Kelch des Lebens, und Verläumdung zischen in das Ohr des frommen Beters, die gleisenden Würmer mit weichen Worten —

Mel in ore, verba lactis, Fel in corde, fraus in factis.

Eben weil ich ein Freund des Staats und der Religion bin, haffe ich jene Mißgeburt, die man Staatsreligion nennt, jenes Spottgeschöpf, das aus der Buhlschaft der weltlichen und der geistlichen Macht entstanden, jenes Maulthier, das der Schimmel des Antichrists mit der Eselin Christi gezeugt hat. Gäbe es keine solche Staatsreligion, keine Beworrechtung eines Dogmas und eines Cultus, so wäre Deutschland einig und start und seine Söhne wären herrlich und frei. So aber ist unser armes Baterland zerrissen durch Glaudenszwiespalt, das Volk ist getrennt in feindliche Religionspartheien, protestantische Unterthanen habern mit ihren katholischen Fürsten oder umgekehrt, überall Ristrauen ob Arpptokatholizismus oder Arpptoprotestantismus, überall Berkeperung, Gesinnungsspionage, Pietismus, Mystizismus, Kirchenzeitungsschnüsseleien, Sektenhaß, Bekehrungssucht, und während wir über den Dimmel streiten, gehen wir auf Erden zu Grunde. Ein Indisserentismus in religiösen Dingen wäre vielleicht allein im Stande uns zu retten, und durch Schwächerwerden im Glauben könnte Deutschland politisch erstarken.

Für die Religion selber, für ihr heiliges Wesen, ist es eben so verderblich, wenn sie mit Privilegien bekleibet ist, wenn ihre Diener vom Staate vorzugsweise botirt werben, und zur Erhaltung dieser Dotazionen ihrerseits verpflichtet
sind, ben Staat zu vertreten, und solchermaßen eine Dand die andere wäscht,
bie geistliche die weltliche, und umgekehrt, und ein Wischwasch entsteht, der
dem lieben Gott eine Thorheit und den Nenschen ein Greuel ist. Dat nun
der Staat Gegner, so werden diese auch Feinde der Religion, die der Staat
bevorrechtet und die deshalb seine Alliste sind; und selbst der harmlose Bläudige wird mißtrauisch, wenn er in der Religion auch politische Absicht wittert.
Am widerwärtigken aber ist der Dochmuth der Priester, wenn sie für die
Dienste, die sie dem Staate zu leisten glauben, auch auf dessen Unterstützung

rechnen burfen, wenn fle für bie geistige Fessel, bie sie ihm, um bie Bilfer zu binden, geliehen haben, auch über seine Bajonette verfügen kön-Die Religion fann nie schlimmer sinken, als wenn sie foldermaßen jur Staatsreligion erhoben wirb, es geht bann gleichsam ihre innere Unschuld verloren, und sie wird so öffentlich stolz, wie eine beklarirte Da-Freilich werben ihr bann mehr Hulbigungen und Ehrfurchtsversicherungen bargebracht, sie feiert täglich neue Siege, in glänzenben Drozessionen, bei solchen Triumphen tragen sogar bonapartistische Generale ihr bie Kerzen vor, bie stolzesten Geister schwören zu ihrer Fahne, täglich werben Ungläubige bekehrt und getauft — aber bies viele Wasseraufgießen macht bie Suppe nicht fetter, und bie neuen Refruten ber Staatsreligion gleichen ben Solbaten, die Fallstaf geworben — sie füllen die Rirche. Von Aufopferung ift gar nicht mehr bie Rebe, wie Raufmannsbiener mit ihren Mufterkarten, so reisen die Missionäre mit ihren Tractätchen und Bekehrungsbüchlein, es ift feine Gefahr mehr bei biesem Geschäfte, und es bewegt sich gang in merkantilisch ökonomischen Formen.

Nur so lange die Religionen mit anderen zu rivalisiren haben, und weit mehr verfolgt werben als selbst verfolgen, sind sie herrlich und ehrenwerth, nur ba giebts Begeisterung, Aufopferung, Märtyrer und Palmen. Wie schön, wie heilig lieblich, wie heimlich suß, war bas Christenthum ber ersten Jahrhunderte, als es selbst noch seinem göttlichen Stifter glich im Delbenthum bes Da wars noch die schöne Legende von einem heimlichen Gotte, ber in sanfter Jünglingsgestalt unter ben Palmen Palästinas wanbelte, unb Menschenliebe predigte, und jene Freiheits- und Gleichheitslehre offenbarte, die auch später die Vernunft der größten Denker als wahr erkannt hat, und die, als frangöfisches Evangelium, unsere Zeit begeistert. Mit sener Religion Christi vergleiche man bie verschiebenen Christenthumer, die in ben verschiebenen Ländern als Staatsreligionen konstituirt worden, z. B. die römisch apostolisch katholische Kirche, ober gar jenen Katholizismus ohne Poesse, den wir als High Church of England herrschen sehen, jenes kläglich morsche Glaubeneffelet, worin alles blühenbe Leben erloschen ift! Wie ben Gewerben ift auch ben Religionen bas Monopolspftem schädlich, burch freie Conkurrenz bleiben sie fräftig, und sie werben erft bann zu ihrer ursprünglichen Berrlichkeit wieber erblühen, sobald die politische Gleichheit der Gottesbienste, so zu sagen bie Gewerbefreiheit ber Götter, eingeführt wirb.

Die ebelsten Menschen in Europa haben es längst ausgesprochen, daß bieses bas einzige Mittel ist, die Religion vor gänzlichem Untergange zu bewahren; boch die Diener berselben werben eher den Altar selbst aufopfern, als daß sie von dem was darauf geopfert wird, das Mindeste verlieren möchten; eben so wie der Abel eher den Thron selbst und Dochdenzenigen, der hochdarauf sist,

bem ficherften Verberben überlassen würbe, als baf er mit ernftlichem Willen bie ungerechteste seiner Gerechtsame aufgabe. Ift boch bas affektirte Interesse für Thron und Altar nur ein Possenspiel, das dem Bolke porgegaukelt wird! Wer bas Zunftgebeimnig belauert bat, weiß, daß die Pfaffen viel weniger als die Laten den Gott respektiren, den sie zu ihrem eignen Rusen, nach Willfür, ans Brob und Wort zu fneten wissen, und bag bie Abligen viel weniger als es ein Roturier vermöchte, ben König respektiren, und sogar eben bas Rönigthum, bem sie öffentlich so viele Chrfurcht zeigen, und bem sie so viel Ehrfurcht bei Anderen zu erwerben suchen, in ihrem Derzen verhöhnen und verachten: — wahrlich, sie gleichen jenen Leuten, die dem gaffenden Dublikum, in den Marktbuden, irgend einen herkules ober Riesen, ober Zwerg, ober Wilben, ober Feuerfresser, ober sonftig merkwürdigen Dann für Gelb zeigen, und beffen Stärke, Erhabenheit, Rühnheit, Unverleylichkeit, ober, wenn er ein Zwerg ift, beffen Weisheit, mit ber übertriebenften Ruhmredigfeit auspreisen, und babei in die Trompete ftogen, und eine bunte Jade tragen, während fie barunter, im Bergen, die Leichtgläubigkeit bes faunenben Bolkes verlachen und den armen Dochgepriesenen verspotten, der ihnen aus Gewohnheit des täglichen Anblick febr uninteressant geworben, und bessen Schwächen und nur anbressirte Runfte sie all zu genau fennen.

Db der liebe Gott es noch lange bulben wird, daß die Pfassen einen leidigen Popang für ihn ausgeben und bamit Gelb verbienen, bas weiß ich nicht; wenigstens würde ich mich nicht wundern, wenn ich mal im Damb. Unpart. Correspondenten lafe: bag ber alte Jehova jebermann warne, feinem Menschen, es sei wer es wolle, nicht einmal seinem Sohne, auf feinen Ramen Glauben zu schenken. Ueberzeugt bin ich aber, wir werben's mit ber Zeit erleben, bag bie Rönige fich nicht mehr bergeben wollen zu einer Schaupuppe ihrer abligen Verächter, baf fie die Etiquetten brechen, ihren marmornen Buben entspringen, und unwillig von fich werfen ben glänzenben Plunber, ber bem Bolke imponiren sollte, ben rothen Mantel, ber scharfrichterlich abschreckte, ben biamantenen Reif, ben man ihnen über bie Ohren gezogen, um sie ben Volksstimmen zu verfverren, ben goldnen Stock, ben man ihnen als Scheinzeichen ber Herrschaft in bie Band gegeben - und bie befreiten Rönige werben frei sein wie andre Menschen, und frei unter ihnen wandeln, und frei fühlen und frei beirathen, und frei ihre Meinung bekennen, und bas ift die Emangivation ber Könige.

# Sunfzehntes Rapitel.

Was bleibt aber ben Aristofraten übrig, wenn sie ber gekrönten Mittel ihrer Subsistenz beraubt werben, wenn die Könige ein Eigenthum des Volks sind, und ein ehrliches und sicheres Regiment führen, durch den Willen des Bolks, der alleinigen Quelle aller Macht? Was werden die Pfassen beginnen, wenn die Könige einsehen, daß ein bischen Salböl keinen menschlichen Kopf guillotinenfest machen kann, eben so wie das Volk täglich mehr und mehr einsieht, daß man von Oblaten nicht satt wird? Nun freilich, da bleibt der Aristofratie und der Clerisei nichts übrig als sich zu verdinden, und gegen die neue Weltordnung zu kabaliren und zu intriguiren.

Bergebliches Bemühen! Eine flammende Riesin, schreitet die Zeit ruhig weiter, unbekümmert um das Geklässe bissiger Pfässchen und Junkerlein da unten. Wie heulen sie jedesmal wenn sie sich die Schnauze verbrannt an einem Fuße jener Riesin, oder wenn diese ihnen mal unversehens auf die Röpfe trat, daß das obscure Gift herausspriste! Ihr Grimm wendet sich dann um so tückischer gegen einzelne Kinder der Zeit, und ohnmächtig gegen die Masse, suchen sie an Individuen ihr feiges Müthchen zu kühlen.

Ach! wir muffen es gestehen, manch armes Rind ber Zeit fühlt barum nicht minber bie Stiche, bie ihm lauernbe Pfaffen und Junker im Dunkeln beizubringen wissen, und ach! wenn auch eine Glorie sich zieht um die Wunben bes Siegers, so bluten sie bennoch, und schmerzen bennoch! Es ift ein seltsames Martyrthum, bas solche Sieger in unseren Tagen erbulben, es ist nicht abgethan mit einem kühnen Bekenntnisse, wie in früheren Zeiten, wo bie Blutzeugen ein rasches Schafott fanben ober ben subelnben Holzstoß. Wesen bes Martyrthums, alles Irbische aufzuopfern für ben himmlischen Spaß, ift noch immer baffelbe; aber es hat viel verloren von seiner innern Glaubensfreubigfeit, es wurde mehr ein refignirenbes Ausbauern, ein beharrliches Ueberbulben, ein lebenslängliches Sterben, und ba geschieht es sogar, bag in grauen falten Stunden auch die beiligsten Märtyrer vom Zweifel Es giebt nichts Entseplicheres als jene Stunden, wo ein beschlichen werden. Markus Brutus zu zweifeln begann an ber Wirklichkeit ber Tugenb für bie er alles geopfert! Und ach! jener war ein Römer und lebte in der Blüthenzeit der Stoa; wir aber find modern weicheren Stoffes, und dazu sehen wir noch bas Gebeihen einer Philosophie, bie aller Begeisterung nur eine relative Bebeutung zuspricht, und sie somit in sich felbst vernia et, ober sie allenfalls zu einer selbsibewußten Donquiroterie neutralisirt!

Die fühlen und klugen Philosophen! Wie mitleibig lächeln sie herab auf bie Selbstquälereien und Wahnsinnigkeiten eines armen Don Quirote, unb

in all ihrer Schulweisheit merken sie nicht, daß sene Donquiroterie bennoch das Preisenswertheste des Lebens, sa das Leben selbst ist, und daß diese Donquiroterie die ganze Welt mit allem, was darauf philosophirt, mußzirt, ackert und gähnt, zu kühnerem Schwunge beslügelt! Denn die große Volksmasse, mitsammt den Philosophen, ist, ohne es zu wissen, nichts anders als ein kolossaler Sancho Pansa, der, troß all seiner nüchternen Prügelscheu und hausbackner Verständigkeit, dem wahnsinnigen Ritter in allen seinen gefährlicher Abentheuern folgt, gelockt von der versprochenen Belohnung, an die er glaubt, weil er sie wünscht, mehr aber noch getrieben von der mystischen Gewalt, die der Enthusiasmus immer ausübt auf den großen Hausen — wie wir es in allen politischen und religiösen Revoluzionen, und vielleicht täglich im kleinsten Ereignisse sehen können.

So, z. B. bu, lieber Leser, bist unwillfürlich ber Sancho Pansa bes verrückten Poeten, bem bu, burch bie Irrfahrten bieses Buches, zwar mit Kopfschütteln folgst, aber bennoch folgst.

### Sechszehntes Kapitel.

Seltsam! "Leben und Thaten bes scharfsinnigen Junkers Don Quirote von La Mancha, beschrieben von Miguel be Cervantes Saavedra" war das erste Buch, das ich gelesen habe, nachdem ich schon in ein verständiges Anabenalter getreten, und bes Buchstabenwesens einigermaßen kundig war. erinnere mich noch gang genau jener kleinen Zeit, wo ich mich eines frühen Morgens von Sause wegstahl, und nach bem Sofgarten eilte, um bort ungeftort ben Don Quirote zu lesen. Es war ein schöner Maitag, lauschend im stillen Morgenlichte lag ber blühende Frühling, und ließ sich loben von ber Rachtigall, seiner süßen Schmeichlerin, und biese sang ihr Loblied so karessirend weich, so schmelzend enthusiastisch, daß die verschämtesten Knospen aufsprangen, und die lufternen Grafer und die duftigen Sonnenstrahlen sich hastiger füßten, und Bäume und Blumen schauerten, vor eitelem Entzücken. Ich aber sette mich auf eine alte mosige Steinbank in ber sogenannten Seufzerallee unfern bes Wasserfalls, und ergöpte mein fleines Berg an ben großen Abentheuern bes fühnen Ritters. In meiner findischen Chrlichfeit nahm ich alles für baaren Ernst; so lächerlich auch bem armen helben von bem Geschicke mitgespielt wurde, so meinte ich boch, bas musse so sein, bas gehöre nun mal zum Heldenthum, das Ausgelachtwerden eben so gut wie die Wunden des Leibes, und jenes verbroß mich eben fo fehr, wie ich biefe in meiner Seele mitfühlte. Ich war ein Kind und kannte nicht die Ironie, die Gott in die

Belt bineingeschaffen, und bie ber große Dichter in seiner gebruckten Rleinwelt nachgeahmt hatte — und ich konnte die bittersten Thränen vergießen, wenn ber eble Ritter, für all seinen Ebelmuth, nur Undank und Prügel genoß; und ba ich, noch ungeübt im Lesen, jedes Wort laut aussprach, so konnten Bögel und Baume, Bach und Blumen alles mit anhören, und ba solche unschulbige Raturwesen, eben so wie die Kinder, von der Weltironie nichts wissen, so bielten sie gleichfalls alles für baaren Ernft, und weinten mit über die Leiben bes armen Ritters, sogar eine alte ausgebiente Eiche schluchzte, und der Wasserfall schüttelte heftiger feinen weißen Bart, und schien zu schelten auf bie Schlechtigkeit ber Welt. Wir fühlten, bag ber Belbenfinn bes Ritters barum nicht minbere Bewunderung verdient, wenn ihm ber Löwe ohne Kampflust ben Rücken kehrte, und bag feine Thaten um fo preisenswerther, je schwächer und ausgeborrter sein Leib, je morscher die Rüftung, die ihn schützte, und je armseliger ber Klepper, ber ihn trug. Wir verachteten ben niebrigen Pöbel, ber ben armen Belben so prügelroh behandelte, noch mehr aber ben hohen Vöbel, ber, geschmückt mit buntseibnen Mänteln, vornehmen Rebensarien und Bergogstiteln, einen Mann verhöhnte, ber ihm an Geistesfraft und Ebelfinn fo weit überlegen mar. Dulcineas Ritter flieg immer bober in meiner Achtung, und gewann immer mehr meine Liebe je länger ich in bem wunderfamen Buche las, was in bemfelben Garten täglich geschah, so bag ich schon im Berbste bas Enbe ber Geschichte erreichte, - und nie werbe ich ben Tag vergessen, wo ich von dem kummervollen Zweikampfe las, worin ber Ritter so schmählig unterliegen mußte!

Es war ein trüber Tag, häßliche Rebelwolken zogen bem grauen himmel entlang, die-gelben Blätter sielen schmerzlich von den Bäumen, schwere Thränen hingen an den letten Blumen, die gar traurig welf die sterbenden Köpfchen senkten, die Nachtigallen waren längst verschollen, von allen Seiten starrte mich an das Bild der Vergänglichkeit, — und mein Derz wollte schier brechen, als ich las, wie der edle Ritter betäudt und zermalmt am Boden lag, und ohne das Visir zu erheben, als wenn er aus dem Grade gesprochen hätte, mit schwacher kranker Stimme zu dem Sieger hinaufsprach: "Dulcinea ist das schönste Weid der Welt und ich der unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, daß meine Schwäche diese Wahrheit verläugne — stoßt zu mit der Lanze, Ritter!"

Ach! bieser leuchtenbe Ritter vom silbernen Monbe, ber ben muthigsten und ebelsten Mann ber Welt besiegte, war ein verkappter Barbier!

### Siebenzehntes Kapitel.

Das ist nun lange her. Viele neue Lenze sind unterbessen hervorgeblüht, boch mangelte ihnen immer ihr mächtigster Reiz, benn ach! ich glaube nicht mehr ben süßen Lügen ber Nachtigall, ber Schmeichlerin bes Frühlings, ich weiß wie schnell seine Herrlichkeit verwelkt, und wenn ich die jüngste Rosenknospe erblicke, sehe ich sie im Geiste schmerzroth aufblühen, erbleichen und von den Winden verweht. Ueberall sehe ich einen verkappten Winter.

In meiner Bruft aber blüht noch jene flammenbe Liebe, die fich sehnsüchtig über die Erbe emporhebt, abentheuerlich herumschwärmt in ben weiten, gahnenben Räumen bes himmels, bort gurudgeftogen wird von ben falten Sternen, und wieder heimfinkt zur kleinen Erbe, und mit Seufzen und Jauchzen gestehen muß, baf es boch in ber ganzen Schöpfung nichts Schöneres und Besseres giebt als bas Berg ber Menschen. Diefe Liebe ift bie Begeisterung, bie immer göttlicher Art, gleichviel ob sie thörigte ober weise Banblungen verübt — Und so hat der kleine Anabe keineswegs unnütz seine Thränen verschwendet, die er über die Leiden des närrischen Ritters vergoß, eben so wenig wie späterhin ber Jüngling, als er manche Nacht im Stubierstübchen weinte über ben Tob ber heiligsten Freiheitshelben, über ben König Agis von Sparta, über Cajus und Tiberius Gracchus von Rom, über Jesus von Jerufalem, und über Robespierre und Saint Just von Paris. Jest, wo ich bie Toga virilis angezogen, und selbst ein Mann sein will, hat bas Weinen ein Enbe, und es gilt zu handeln wie ein Mann, nachahmend die großen Vorgänger und will's Gott! künftig ebenfalls beweint von Knaben und Jünglingen. Ja, biefe find es, auf die man noch rechnen kann in unserer kalten Zeit; benn biese werben noch entzündet von bem glühenden Dauche, ber ihnen aus ben alten Büchern entgegenweht, und beshalb begreifen fie auch die Flammenhergen ber Gegenwart. Die Jugend ift uneigennütig im Denken und Fühlen, und benkt und fühlt beshalb bie Wahrheit am tiefsten, und geizt nicht wo es ailt eine kühne Theilnahme an Bekenntniß und That. Die älteren Leute find selbftsüchtig und kleinsinnig; sie benken mehr an Interessen ihrer Capitalien als un die Interessen ber Menschbeit; sie lassen ihr Schifflein rubig fortschwimmen im Rinnstein bes Lebens, und fümmern fich wenig um ben Geemann, ber auf hohem Meer gegen die Wellen fampft; ober fie erfriechen, mit Mebrigter Beharrlichkeit bie Bobe bes Bürgermeisterthums ober ber Prafibentschaft ibres Clubs, und zuden die Achsel über die Beroenbilber, die ber Sturm hinabwarf von der Säule des Ruhms, und babei erzählen sie vielleicht: daß sie selbst in ihrer Jugend ebenfalls mit bem Ropfe gegen die Wand gerennt seien, bag sie sich aber nachher mit ber Wand wieber versöhnt hatten,

benn die Wand sei das Absolute, das Gesette, das an und für sich Seiende, das weil es ist, auch vernünftig ist, weshalb auch dersenige unvernünftig ist, welcher einen allerhöchst vernünftigen, unwidersprechdar seienden, festgesetzten Absolutismus nicht ertragen will. Ach! diese Berwerstichen, die uns in eine gelinde Anechtschaft hineinphilosophiren wollen, sind immer noch achtenswerther als sene Berworfenen, die bei der Vertheidigung des Despotismus, sich nicht einmal auf vernünftige Vernunftgründe einlassen, sondern ihn geschichtstundig als ein Gewohnheitsrecht versechten, woran sich die Menschen im Laufe der Zeit allmählig gewöhnt hätten, und das also rechtsgültig und gesepkräftig nnumstößlich sei.

Ach! ich will nicht wie Ham die Decke aufheben von der Scham des Vater-landes, aber es ist entseplich, wie man's bei uns verstanden hat, die Stlaverei fogar geschwäßig zu machen, und wie deutsche Philosophen und Historiker ihr Gehirn abmartern, um jeden Despotismus, und sei er noch so albern und tölpelhaft, als vernünftig ober als rechtsgültig zu vertheibigen. Schweigen ist die Ehre der Skaven, sagt Tazitus; jene Philosophen und Historiker behaupten das Gegentheil und zeigen auf das Ehrenbändchen in ihrem Knopsloch.

Vielleicht habt Ihr boch Recht, und ich bin nur ein Don Quirote und bas Lesen pon allerlei wunderbaren Büchern hat mir ben Kopf verwirrt, eben so wie dem Junker La Mancha, und Jean Jaques Rousseau war mein Amabis pon Gallien, Mirabeau war mein Rolban ober Agramanth, und ich habe mich zu fehr hineinftubirt in die Belbenthaten ber frangösischen Valabine und ber Tafelrunde des Nationalkonvents. Freilich, mein Wahnsinn und die firen Ibeen, bie ich aus jenen Buchern geschöpft, find von entgegengesetter Art, als ber Wahnsinn und bie firen Ibeen bes Manchaners; bieser wollte hie untergehende Ritterzeit wieder berstellen, ich hingegen will Alles, was aus jener Zeit noch übrig geblieben ift, jest vollends vernichten, und ba hanbeln wir also mit ganz verschiebenen Ansichten. Mein College sah Windmühlen für Riesen an, ich hingegen kann in unseren heutigen Riesen nur prahlende Windmühlen seben, jener sab leberne Weinschläuche für mächtige Zauberer an, ich aber sebe in unseren jegigen Zauberern nur ben lebernen Weinschlauch, jener hielt Bettlerherbergen für Castele, Eseltreiber für Cavaliere, Stallbirnen für Bofbamen, ich hingegen halte unsere Castele nur für Lumpenherbergen, unsere Capaliere nur für Eseltreiber, unsere Dofdamen nur für gemeine Stallbirnen, wie jener eine Duppenkomöbie für eine Staatsakzion hielt, so halte ich unsere Staatsakzionen für leibige Puppenkomöbien — boch eben so tapfer wie ber tapfere Manchaner schlage ich brein in die hölzerne Wirthschaft. Ach! folche Beltenthat bekömmt mir oft eben so schlecht wie ihm, und ich muß, eben so wie er, viel erbulben für die Ehre meiner Dame. Wollte ich fie verläugnen, aus eitel Furcht ober schnöber Gewinnsucht, so könnte ich behaglich leben in

biefer seienben vernünftigen Belt, und ich wurde eine schöne Maritorne zum Altare führen, und mich einsegnen lassen von feisten Zauberern, und mit eblen Eseltreibern banquettiren, und gefahrlose Rovellen und sonstige kleine Skävden zeugen! Statt beffen, geschmudt mit ben brei Farben meiner Dame, muß ich beständig auf ber Mensur liegen, und mich burch unsägliches Drangfal burchschlagen, und ich erfechte keinen Sieg, ber mich nicht auch etwas Bergblut kostet. Tag und Nacht bin ich in Nöthen; benn jene Feinde sind so tückisch, daß manche, die ich zu Tobe getroffen, sich noch immer ein Air gaben als ob sie lebten, und in alle Gestalten sich verwandelnb, mir Tag und Racht verleiben konnten. Wie viel Schmerzen habe ich, burch solchen fatalen Spuk, schon erbulden müssen! Wo mir etwas Liebes blühte, da schlichen sie hin, bie heimtlicischen Gespenfter, und knickten sogar bie unschulbigften Anospen. lleberall, und wo ich es am wenigsten vermuthen sollte, entbedte ich am Boben ihre filbrigte Schleimspur, und nehme ich mich nicht in Acht, so kann ich verberblich ausgleiten, sogar im Daufe ber nächsten Lieben. Ihr mögt lächeln, und folche Besorgniß für eitel Einbildungen, gleich benen bes Don Quirote, halten. Aber eingebildete Schmerzen thun barum nicht minder weh, und bilbet man sich ein, etwas Schierling genossen zu haben, so kann man bie Auszehrung bekommen, auf keinen Fall wird man bavon fett. Und bag ich fett geworben sei, ist eine Verläumdung, wenigstens habe ich noch keine fette Sinekur erhalten, und ich hätte boch bie bazu gehörigen Talente. Auch ift von bem Fett ber Betterschaft nichts an mir zu verspüren. Ich bilbe mir ein, man habe alles mögliche angewendet um mich mager zu halten; als mich hungerte da fütterte man mich mit Schlangen, als mich burftete ba tränkte man mich mit Wermuth, man gog mir bie Bolle ins Berg, bag ich Gift weinte und Feuer seufzte, man kroch mir nach bis in die Träume meiner Rächte — und ba sehe ich sie bie grauenhaften Larven, die noblen Lakavengesichter mit fletschenben Zähnen, bie brobenden Banquiernasen, die töbtlichen Augen, die aus ben Rapuzen bervorstechen, bie bleichen Manschettenhände mit blanken Messern -

Auch die alte Frau, die neben mir wohnt, meine Wandnachbarin, hält mich für verrückt, und hehauptet, ich spräche im Schlafe das wahnsinnigste Zeug, und die vorige Nacht habe sie deutlich gehört, daß ich rief: "Dulcinea ist das schönste Weib der Welt und ich der unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, daß meine Schwäche diese Wahrheit verläugne — stoßt zu mit der Lanze, Ritter!"

### Spätere Nachschrift.

(November 1830.)

Ich weiß nicht, welche sonberbare Pietät mich bavon abhielt, einige Ausbrude, die mir bei späterer Durchsicht ber vorstebenden Blätter etwas allzuberbe erschienen, im mindesten zu ändern. Das Manuffript war schon so gelb verblichen, wie ein Tobter, und ich hatte Schen es zu verstümmeln. perfährt Geschriebene hat solch inwohnendes Recht der Unverleplichkeit, und gar biese Blätter, bie gewissermaßen einer bunkeln Vergangenheit angehören. Denn fie find fast ein Jahr vor ber britten bourbonischen Bebichira geschrieben, zu einer Zeit, die weit herber war als ber herbste Ausbruck, zu einer Zeit, wo es ben Anschein gewann, als könnte ber Sieg ber Freiheit noch um ein Jahrbunbert verzögert werben. Es war wenigstens bebenklich, wenn man sab, wie unsere Ritter fo fichere Gesichter befamen, wie sie bie verblagten Bappen wieber frischbunt anstreichen ließen, wie sie mit Schild und Speer zu Münden und Potsbam turnierten, wie fie fo ftolz auf ihren hohen Roffen fagen, als wollten sie nach Queblinburg reiten, um sich neu auflegen zu lassen bei Gottfried Baffe. Noch unerträglicher waren bie triumphirenb tückischen Aeuglein unserer Pfäffelein, die ihre langen Ohren so schlau unter ber Rapuze zu verbergen wußten, daß wir die verberblichsten Aniffe erwarteten. Man konnte gar nicht vorher wissen, daß bie eblen Ritter ihre Pfeile so kläglich verschießen würben, und meistens anonym, ober wenigstens im Davonjagen, mit abgewendetem Gesichte, wie fliehende Baschfiren. Eben so wenig konnte man vorher wissen, daß die Schlangenlist unserer Pfäffelein so zu Schanden werbe — ach! es ist fast Mitleiben erregend, wenn man sieht, wie schlecht sie ihr beftes Gift zu brauchen wissen, ba fie uns aus Wuth in großen Stücken ben Arsenik an ben Ropf werfen, statt ihn lothweis und liebevoll in unsere Suppen zu schütten, wenn man fieht, wie sie aus ber alten Kinberwäsche bie verfährten Windeln ihrer Feinde hervorkramen, um Unrath zu erschnüffeln, wie fie sogar die Bäter ihrer Feinde aus bem Grabe hervorwühlen, um nachzuseben, ob sie etwa beschnitten waren - D ber Thoren! bie ba meinen entbeckt zu haben, ber Löwe gehöre eigentlich zum Ragengeschlecht und bie mit bieser naturgeschichtlichen Entbedung noch so lang herumzischen werben, bis bie große Rate bas ex ungue leonem an ihrem eignen Fleische bewährt! der obscuren Wichte, die nicht eher erleuchtet werben, dis sie selbst an der Laterne hängen! Dit ben Gebarmen eines Efels möchte ich meine Leier befaiten, um sie nach Burben zu besingen, bie geschorenen Dummtöpfe!

1

Eine gewaltige Lust ergreift mich! Während ich site, und schreibe, erklingt Musik unter meinem Fenster, und an dem elegischen Grimm der langgezogenen Melodie, erkenne ich jene Marseiller Hymne, womit der schöne Barbarour und seine Gefährten die Stadt Paris begrüßten, jener Kuhreigen der Freiheit, bei dessen Tönen die Schweizer in den Tuillerien das heimweh bekamen, jener triumphirende Todesgesang der Gironde, das alte, süße Wiegenlied —

Welch ein Lieb! Es burchschauert mich mit Feuer und Freude, und entzündet in mir die glühenden Sterne der Begeisterung und die Raketen des Spottes. Ja, diese sollen nicht sehlen bei dem großen Feuerwerk der Zeit. Alingende Flammenströme des Gesangs sollen sich ergießen von der Höhe der Freiheitslust, in kühnen Kaskaden, wie sich der Ganges herabstürzt vom Himalaya! Und du, holde Satyra, Tochter der gerechten Themis und des bocksüßigen Pan, leih mir deine Hülse, du bist ja mütterlicher Seite dem Titanengeschlechte entsprossen, und hassest gleich mir die Feinde deiner Sippschaft, die schwächlichen Usurpatoren des Olymps. Leih mir das Schwert deiner Mutter, damit ich sie richte, die verhaßte Brut, und gied mir die Pickelsste beines Vaters, damit ich sie zu Tode pfeise—

Schon hören sie das töbtliche Pfeisen, und es ergreift sie ber panische Schrecken, und sie entsliehen wieder, in Thiergestalten, wie damals, als wir den Pelion stülpten auf den Osa —

#### Aux armes citoyens!

Man that uns armen Titanen sehr Unrecht, als man die düstre Wildheit tadelte, womit wir, bei jenem himmelssturm herauftobten — ach, da unten im Tartaros, da war es grauenhaft und dunkel, und da hörten wir nur Cerberusgeheul und Rettengeklirr, und es ist verzeihlich, wenn wir etwas ungeschlacht erschienen, in Vergleichung mit jenen Göttern comme il kaut, die fein und gesittet, in den heiteren Salons des Olymps, so viel liedlichen Rekart und süße Musenkonzerte genossen.

Ich kann nicht weiter schreiben, benn bie Musik unter meinem Fenster berauscht, mir ben Ropf, und immer gewaltiger greift herauf ber Refrain:

Aux armes citoyens!

## Englische Fragmente.

1828.

Glüdfeliges Albion! Inftiges Alt-England! warum verlies ich Dich? — Um bie Gefellschaft von Gentlemen zu flieben, und unter Lumpengefindel ber Einzige zu fein, ber mit Bewußtsein lebt und handelt?

"Die ehrlichen Leute" von 2B. Alexis.

Die Englischen Fragmente sind zum Theil vor zwei Jahren für die "allgemeinen politischen Annalen," die ich damals mit Lindner herausgab, nach Zeitbedürfnissen geschrieben worden, und ihre Nüplichkeit beachtend, habe ich sie jest den Reisebildern als Ergänzung einverleibt.

Ich wünsche, daß der geneigte Leser den Zweck der Mittheilung bei den Englischen Fragmenten nicht verkennen möge. Vielleicht liesere ich, in zeitgemäßer Folge, noch einige Kunden dieser Art. Unsere Literatur ist nicht allzureichlich damit versehen. Obgleich England von deutschen Rovellendichtern oft geschildert wird, so ist doch Willibald Aleris der einzige, der die dortigen Lokalitäten und Costüme mit treuen Farben und Umrissen zu geden wußte. Ich glaube, er ist nicht einmal im Lande selbst gewesen, und er kennt dessen Physionomie nur durch sene wundersame Intuizion, die einem Poeten die Anschauung der Wirklichkeit entbehrlich macht. So schried ich selbst vor elf Jahren den "William Ratcliss," worauf ich hier um so mehr zurückweisen möchte, da nicht bloß eine treue Schilderung Englands, sondern auch die Keime meiner spätern Betrachtungen über dieses Land, das ich damals noch nie gesehen, darin enthalten sind. Das Stück sindet sich in den

"Tragödien, nebst einem lyrischen Intermezzo, von D. Beine. Berlin 1823, bei F. Dümmler."

Was Reisebeschreibung betrifft, so giebt es außer Archenholz und Göbe, gewiß kein Buch über England, bas uns die bortigen Zustände besser veranschaulichen könnte, als die bieses Jahr bei Frankh in München erschienenen:

"Briefe eines Verstorbenen. Ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in den Jahren 1828 und 1829." Es ift dieses noch in mancher anderen Dinsicht ein vortreffliches Buch und verdient in vollem Maaße das Lob, das ihm Goethe und Varnhagen v. Ense, in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Critik, gespendet haben. — Damburg, den 15. Nop. 1830. • Seinrich Deine.

# 1. Gespräch auf der Chemse.

Der gelbe Mann ftand neben mir auf bem Verbeck, als ich bie grunen Ufer ber Themfe erblickte, und in allen Winkeln meiner Geele bie Nachtigallen erwachten. "Land ber Freiheit," rief ich, "ich grüße bich! — Sei mir gegrüßt, Freiheit, junge Sonne ber verjüngten Welt! Jene ältere Sonnen, die Liebe und ber Glaube, find welf und falt geworden und können nicht mehr leuchten und wärmen. Berlassen sind bie alten Myrthenwälber, die einst so übervölkert waren, und nur noch blöde Turteltauben nisten in den Es sinken die alten Dome, die einst von einem übergartlichen Buschen. müthigen frommen Geschlechte, bas seinen Glauben in ben himmel hineinbauen wollte, so riesenhoch aufgethürmt wurden; sie sind morsch und verfallen und ihre Götter glauben an sich selbst nicht mehr. Diese Götter sind abgelebt und unsere Zeit hat nicht Phantasie genug neue zu schaffen. ber Menschenbrust wird jest zu Freiheitsliebe und die Freiheit ist vielleicht die Religion ber neueren Zeit, und es ift wieber eine Religion, bie nicht ben Reichen gepredigt wurde, sondern den Armen, und sie hat ebenfalls ihre Evangelisten, ihre Martyrer und ihre Ischariots!"

"Junger Enthusiast," sprach ber gelbe Mann, "Sie werben nicht sinben, was Sie suchen. Sie mögen Recht haben, bag bie Freiheit eine neue Religion ist, die sich über die ganze Erbe verbreitet. Aber wie einst jedes Volk, indem es das Christenthum annahm, solches nach seinen Bedürfnissen und seinem eignen Charakter modelte, so wird jedes Volk von der neuen Religion, von der Freiheit, nur dassenige annehmen was seinen Lokalbedürfnissen und seinem Nationalebarakter gemäß ist."

"Die Engländer sind ein häusliches Volk, sie leben ein begrenztes, umfriebetes Familienleben; im Kreise seiner Angehörigen sucht der Engländer senes Seelendshagen, das ihm schon durch seine angeborene gesellschaftliche Undeholfenheit außer dem Dause versagt ist. Der Engländer ist daher mit zener Freiheit zufrieden, die seine persönlichsten Rechte verdürgt und seinen Leib, sein Eigenthum, seine She, seinen Glauben und sogar seine Grillen unbedingt schützt. In seinem Dause ist niemand freier als ein Engländer, um mich eines berühmten Ausbrucks zu bebienen, er ist König und Bischof in seinen vier Pfählen, und nicht unrichtig ist sein gewöhnlicher Wahlspruch: my house is my castle."

"Ift nun bei ben Englänbern bas meifte Bedürfniß nach perfönlicher Freibeit, so möchte wohl ber Frangose im Nothfall biese entbehren können, wenn man ihm nur fenen Theil ber allgemeinen Freiheit, ben wir Gleichheit ner nen, vollauf genießen laffen. Die Franzosen sind kein häusliches Volk. sonbern ein geselliges, fie lieben tein schweigenbes Beisammensigen, welches fie une conversation anglaise nennen, sie laufen plaubernd vom Kaffeehaus nach bem Cafino, vom Cafino nach ben Salons, ihr leichtes Champagnerblut und angeborenes Umgangstalent treibt sie zum Gesellschaftsleben, und bessen erfte und lette Bedingung, ja beffen Geele ift: die Gleichheit. Ausbildung ber Gesellschaftlichkeit in Frankreich mußte baber auch bas Bebürfniß ber Gleichheit entstehen, und wenn auch ber Grund ber Revoluzion im Bubget zu suchen ift, so wurde ihr boch zuerst Wort und Stimme verlieben, von jenen geistreichen Roturiers, die in den Salons von Paris mit der hohen Roblesse scheinbar auf einem Fuße ber Gleichheit lebten, und boch bann und wann, sei es auch nur burch ein faum bemerkbares, aber besto tiefer verlegenbes Feuballächeln, an bie große, schmachvolle Ungleichheit erinnert wurden; -und wenn die Canaille roturidre fich die Freiheit nahm, jene hohe Noblesse zu töpfen, so geschah bieses vielleicht weniger um ihre Güter als um ihre Ahnen zu erben, und statt ber bürgerlichen Ungleichheit eine abeliche Gleichheit einauführen. Daß bieses Streben nach Gleichheit bas Hauptprinzip ber Revoluzion war, bürfen wir um so mehr glauben, ba bie Franzosen sich balb glücklich und zufrieden fühlten unter der Derrschaft ihres großen Raisers, der ihre Unmündigkeit beachtend, all ihre Freiheit unter seiner ftrengen Curatel hielt, und ihnen nur die Freude einer völligen, ruhmvollen Gleichheit überließ."

"Beit gebulbiger als ber Franzose erträgt baher ber Engländer den Anblick einer bevorrechteten Aristokratie; er tröstet sich, daß er selbst Rechte besitt, die es jener unmöglich machen, ihn in seinen häuslichen Comforts und in seinen Lebensansprüchen zu stören. Auch trägt jene Aristokratie nicht jene Rechte zur Schau, wie auf dem Continente. In den Straßen und öffentlichen Bergnügungssälen Londons sieht man dunte Bänder nur auf den Dauden der Weiber und goldne und silberne Abzeichen nur auf den Röcken der Lakaien. Auch jene schöne dunte Livree, die bei uns einen bevorrechteten Wehrstand antündigt, ist in England nichts weniger als eine Ehrenauszeichnung; wie ein Schauspieler sich nach der Borstellung die Schminke abwischt, so eilt auch der englische Ofsizier, sich seines rothen Rocks zu entledigen, sobald die Diensthunde vorüber ist, und im schlichten Rock eines Gentleman ist er wieder ein Gentleman. Rur auf dem Theater zu St. James gelten sene Decorationen

und Rostüme, die aus dem Rehricht des Mittelalters aufdemahrt worden; da flattern die Ordensbänder, da blinken die Sterne, da rauschen die seidenen Hosen und Atlasschleppen, da knarren die goldnen Sporen und altfranzösischen Redensarten, da bläht sich der Ritter, da spreizt sich das Fräulein. Aber was kümmert einen freien Engländer die Postomödie zu St. James! wird er doch nie davon belästigt und verwehrt es ihm ja niemand, wenn er in seinem Pause ebenfalls Komödie spielt, und seine Hausosspiannten vor sich knieen läßt, und mit dem Strumpsband der Köchin kändelt — honny sait qui mal y pense."

"Was die Deutschen betrifft, so bedürfen sie weder der Freiheit noch ber Gleichheit. Sie sind ein speculatives Bolt, Ibeologen, Bor- und Rachbenker, Träumer, die nur in der Vergangenheit und in der Zukunft leben, und keine Gegenwart haben. Engländer und Franzosen haben eine Gegenwart, bei ihnen hat jeder Tag seinen Rampf und Gegenkampf und seine Geschichte. Der Deutsche hat nichts, wofür er fampfen sollte, und ba er zu muthmaßen begann, dag es boch Dinge geben könne, beren Befit wünschenswerth ware, so baben wohlweise seine Philosophen ihn gelehrt, an der Eristenz solcher Dinge au aweifeln. Es läßt fich nicht läugnen, daß auch die Deutschen die Freiheit Aber anders wie andere Bölker. Der Engländer liebt die Freiheit wie sein rechtmäßiges Weib, er besitt fie, und wenn er sie auch nicht mit absonberlicher Zärtlichkeit behandelt, so weiß er fie boch im Rothfall wie ein Mann zu vertheibigen, und wehr bem rothgeröckten Burschen, ber fich in ihr heiliges Schlafgemach brangt — sei es als Gallant ober als Scherge. Franzose liebt die Freiheit wie seine Braut. Er glüht für sie, er Kammt, er wirft sich zu ihren Füßen mit den überspanntesten Betheuerungen, er schlägt fich für sie auf Tod und Leben, er begeht für sie tausenberlei Thorheiten. Der Deutsche liebt die Freiheit wie seine alte Großmutter."

Gar wunderlich sind boch die Menschen! Im Baterlande brummen wir, jede Dummheit, jede Verkehrtheit dort verdrießt uns, wie Knaden möchten wir käglich davon laufen in die weite Welt; sind wir endlich wirklich in die weite Welt gekommen, so ist uns diese wieder zu weit, und heimlich sehnen wir uns oft wieder nach den engen Dummheiten und Berkehrtheiten der Heimath, und wir möchten wieder dort in der alten wohlbekannten Stude sien, und uns, wenn es anginge, ein Daus hinter den Ofen dauen, und warm drin hoden, und den allgemeinen Anzeiger der Deutschen lesen. So ging es auch mir auf der Reise pach England. Kaum verlor ich den Andlick der deutschen Küste, so erwachte in mir eine kuriose Nachliebe für jene teutonischen Schlafmüßen- und Perückenwälder, die ich eben noch mit Unmuth verlassen, und als ich das Baterland aus den Augen verloren hatte, fand ich es im Herzen wieder. Daber mochte wohl meine Stimme etwas weich klingen, als ich dem gelben

Mann antwortete: "Lieber Berr, scheltet mir nicht bie Deutschen! Wenn sie auch Träumer find, so baben boch manche unter ihnen so schöne Eraume geträumt, bag ich fie kaum vertauschen möchte gegen bie wachenbe Witklichkeit unserer Nachbaren. Da wir alle schlafen und träumen, so können wir vielleicht bie Freiheit entbehren; benn unsere Tyrannen schlafen ebenfalls und träumen blos ihre Tyrannei. Rur bamals sind wir erwacht, als die katholischen Römer unsere Traumfreiheit- geraubt hatten; ba handelten wir und siegten und legten und wieber bin und träumten. D Berr! spottet nicht unserer Träumer, bann und wann, wie Somnambüle sprechen fie Wunberbares im Schlafe, und ihr Wort wird Saat ber Freiheit. absehen die Wendung ber Dinge. Der spleenige Britte, seines Weibes überbruffig, legt ihr vielleicht einen Strick um ben Bale, und bringt fie zum Bertauf nach Smithsielb. Der flatterhafte Franzose wird seiner geliebten Braut vielleicht treulos und verläßt sie, und tänzelt singend nach ben Hofbamen (courtisanes) seines königkichen Valastes (palais royal). Der Deutsche wird aber seine alte Großmutter nie gang vor bie Thure ftogen, er wird ihr immer ein Plätchen am Berbe gönnen, wo sie ben horchenben Kinbern ihre Mährchen ergählen kann. — Wenn einst, was Gott verhüte, in der gangen Welt bie Freiheit verschwunden ift, so wird ein beutscher Träumer sie in seinen Träumen wieber entbeden."

Bährend nun bas Dampfboot, und auf bemfelben unser Gespräch, ben Strom hinaufschwamm, war bie Sonne untergegangen, und ihre letten Strahlen beleuchteten bas Pospital zu Greenwich, ein imposantes palastgleiches Gebäude, bas eigentlich aus zwei Flügeln besteht, beren Zwischenraum leer ift, und einen mit einem artigen Schlößlein gefronten, waldgrünen Berg, ben Vorbeifahrenden sehen läßt. Auf dem Wasser nahm jest das Gewühl ber Schiffe immer zu, und ich wunderte mich, wie geschickt biese großen Fahrzeuge sich einander ausweichen. Da grüßt im Begegnen manch ernsthaft freundliches Gesicht, bas man nie gesehen hat, und vielleicht auch nie wieber sehen Man fährt sich so nahe vorbei, bag man sich bie Banbe reichen könnte wird. jum Willfomm und Abschied zu gleicher Zeit. Das Berz schwillt beim Anblick so vieler schwellenden Segel, und wird wunderbar aufgeregt, wenn vom Ufer her bas verworrene Summen und bie ferne Tanzmusik und ber bumpfe Matrosenlärm herandröhnt. Aber im weißen Schleier bes Abendnebels verschwimmen allmählig die Contouren ber Gegenstände, und sichtbar bleibt nur ein Walb von Mastbäumen, die lang und fahl emporragen. .

Der gelbe Mann stand noch immer neben mir, und schaute sinnend in die Höhe, als suche er im Nebelhimmel die bleichen Sterne. Noch immer in die Höhe schauend, legte er die Hand auf meine Schulter, und in einem Tone als wenn geheime Gebanken unwillkürlich zu Worten werben, sprach er:

"Freiheit und Gleichheit! man findet sie nicht hier nuten und nicht einmal bort oben. Dort jene Sterne sind nicht gleich, einer ist größer und leuchtender als der andere, keiner von ihnen wandelt frei, alle gehorchen sie vorgeschriebenen, eisernen Gesehen — Sklaverei ist im Dimmel wie auf Erden."

"Das ist der Tower!" rief plöplich einer unserer Reisegefährten, indem er auf ein hohes Gebäude zeigte, das aus dem nebelbedeckten London, wie ein gespenstisch dunkler Traum hervorstieg.

## 2. Fondon.

Ich habe bas Merkwürdigste gesehen, was die Welt bem staunenben Geiste zeigen kann, ich habe es gesehen und staune noch immer — noch immer starrt in meinem Gedächtnisse dieser steinerne Walb von Häusern und bazwischen ber brängende Strom lebendiger Menschengesichter mit all ihren bunten Leibenschaften, mit all ihrer grauenhaften Hast ber Liebe, des Hungers und bes Hasses — ich spreche von London.

Schickt einen Philosophen nach London; bei Leibe keinen Poeten! Schickt einen Philosophen hin und stellt ihn an eine Ecke von Cheapside, er wird hier mehr lernen, als aus allen Büchern der letten leipziger Messe; und wie die Menschenwogen ihn umrauschen, so wird auch ein Meer von neuen Gedanken vor ihm aufsteigen, der ewige Geist, der darüber schwebt, wird ihn anwehen, die verdorgensten Geheimnisse der gesellschaftlichen Ordnung werden sich ihm plötlich offendaren, er wird den Pulsschlag der Welt hördar vernehmen und sichtbar sehen — denn wenn London die rechte Pand der Welt ist, die thätige, mächtige rechte Pand, so ist jene Straße, die von der Börse nach Downingstreet führt, als die Pulsader der Welt zu betrachten.

Aber schickt keinen Poeten nach London! Dieser baare Ernst aller Dinge, diese kolossale Einförmigkeit, diese maschinenhafte Bewegung, diese Verdrieß-lichkeit der Freude selbst, dieses übertriedene London erdrückt die Phantasie und zerreißt das Herz. Und wolltet Ihr gar einen deutschen Poeten hinschicken, einen Träumer, der vor seder einzelnen Erscheinung stehen bleibt, etwa vor einem zerlumpten Bettelweib oder einem blanken Goldschmiedladen—o! dann geht es ihm erst recht schlimm, und er wird von allen Seiten fortgeschoben oder gar mit einem milden God damn! niedergestoßen. God damn! das verdammte Stoßen! Ich merkte bald, dieses Volk hat viel zu thun. Es lebt auf einem großen Fuße, es will, obgleich Futter und Kleider in seinem Lande theurer sind als bei uns, dennoch besser gefüttert und besser gekleidet sein als

wirz wie zur Vornehmheit gehört, hat es auch große Schulden, bennoch aus Großprahlerei wirft es zuweilen seine Guineen zum Fenster hinaus, bezahlt andere Völker, daß sie sich zu seinem Vergnügen herumboren, giebt dabei ihren respektiven Königen noch außerdem ein gutes Douceur— und beshalb hat John Bull Tag und Nacht zu arbeiten, um Geld zu solchen Ausgaben anzuschaffen, Tag und Nacht muß er sein Gehirn außrengen zur Ersindung neuer Waschinen, und er sist und rechnet im Schweiße seines Angesichts, und zenut und läuft, ohne sich viel umzusehen, vom Dasen nach der Börse, von der Börse nach dem Strand, und da ist es sehr verzeihlich, wenn er an der Ecke von Cheapside einen armen deutschen Poeten, der einen Bilderladen angassend ihm in dem Wege steht, etwas unsanft auf die Seite stößt. "God damn!"

Das Bild aber, welches ich an ber Ecke von Cheapside angasste, war ber Uebergang ber Franzosen über die Beresina.

Als ich, aus biefer Betrachtung aufgerüttelt, wieder auf die tosende Straße blickte, wo ein buntscheckiger Knäul von Männern, Weibern, Kindern, Pferben, Postkutschen, darunter auch ein Leichenzug, sich brausend, schreiend, ächzend und knarrend dahinwälzte: da schien es mir, als sei ganz London so eine Beresinabrücke, wo jeder in wahnsinniger Angst, um sein Bischen Leben zu fristen, sich durchdrängen will, wo der kede Reuter den armen Fußgänger niederstampst, wo dersenige, der zu Boden fällt, auf immer verloren ist, wo die besten Kameraden fühllos, einer über die Leiche des anderen, dahineilen, und Tausende, die, sterdensmatt und blutend, sich vergebens an den Planken der Brücke sessklammern wollten, in die kalte Eisgrube des Todes hinabstürzen.

Wie viel heiterer und wohnlicher ist es bagegen in unserem lieben Deutschland! Wie traumhaft gemach, wie sabathlich ruhig bewegen sich hier die Dinge! Ruhig zieht die Wache auf, im ruhigen Sonnenschein glänzen die Uniformen und Häuser, an den Fliesen klattern die Schwalben, aus den Fenstern lächeln dicke Justigräthinnen, auf den hallenden Straßen ist Platzenug: die Hunde können sich gehörig anriechen, die Menschen können bequem stehen bleiben und über das Theater diskuriren und tief, tief grüßen, wenn irgend ein vornehmes Lümpchen oder Vicelümpchen, mit bunten Bändchen auf dem abgeschabten Röckhen, oder ein gepudertes, vergoldetes Hofmarschällschen gnädig wiedergrüßend vorbeitänzelt!

Ich hatte mir vorgenommen über die Großartigkeit Londons, wovon ich so viel gehört, nicht zu erstaunen. Aber es ging mir wie dem armen Schulknaben, der sich vornahm, die Prügel, die er empfangen sollte, nicht zu fühlen. Die Sache bestand eigentlich in dem Umstande, daß er die gewöhnlichen Hiebe mit dem gewöhnlichen Stocke, wie gewöhnlich, auf dem Rücken erwartete, und statt dessen eine ungewöhnliche Tracht Schläge, auf einem ungewöhnlichen Plaze, mit einem dünnen Röhrchen empfing. Ich erwartete große Paläste

und sah nichts als lauter kleine Häuser. Aber eben bie Gleichförmigkeit berselben und ihre unabsehbare Menge imponirt so gewaltig.

Diese Bäuser von Ziegelsteinen bekommen burch feuchte Luft und Kohlenbampf gleiche Farbe, nämlich bräunliches Olivengrun; sie find alle von berselben Bauart, gewöhnlich zwei ober brei Fenster breit, brei hoch, und oben mit kleinen rothen Schornsteinen geziert, die wie blutig ausgeriffene Zähne aussehen, bergestalt, daß die breiten, regelrechten Straffen, die sie bilben, nur zwei unendlich lange kasernenartige Bäuser zu sein scheinen. Dieses hat wohl seinen Grund in dem Umstande, daß sebe englische Familie, und bestände sie auch nur aus zwei Personen, bennoch ein ganzes Saus, ihr eignes Castell, bewohnen will, und reiche Spekulanten, foldem Bedürfnig entgegenkomment, gange Stragen bauen, worin sie bie Bäuser einzeln wieder verhöfern. ben Hauptstraßen ber City, bemjenigen Theile Londons, wo ber Sit bes Panbels und ber Gewerke, wo noch alterthümliche Gebäube zwischen ben neuen zerftreut find, und wo auch bie Borberfeite ber Säufer mit ellenlangen Namen und Zahlen, gewöhnlich goldig und relief bis ans Dach bebeckt find: ba ift sene characteriftische Einförmigfeit ber Bäuser nicht so auffallenb, um so weniger, ba bas Auge bes Fremben unaufhörlich beschäftigt wirb, burch ben wunderbaren Anblid neuer und schöner Gegenstände, die an den Fenstern ber Raufläben ausgestellt sind. Nicht bloß biese Gegenstände selbst machen ben größten Effett, weil ber Englander Alles, was er verfertigt, auch vollendet liefert, und jeder Lurusartikel, jede Aftrallampe und jeder Stiefel, jede Theefanne und jeder Weiberrock und so finished und einladend entgegenglänzt: sondern auch die Runst der Aufstellung, Farbenkontraft und Mannigfaltigkeit giebt ben englischen Raufläben einen eignen Reiz; selbst bie alltäglichften Lebensbebürfnisse erscheinen in einem überraschenben Bauberglanze, gewöhnliche Egwaaren loden uns durch ihre neue Beleuchtung, sogar rohe Fische liegen so wohlgefällig appretirt, daß uns der regenbogenfarbige Glanz ihrer Schuppen ergött, robes Fleisch liegt wie gemalt auf saubern, bunten Porzellantellerchen mit lachenber Petersilie umfränzt, ja Alles erscheint uns wie gemalt und mahnt uns an die glänzenden und boch so bescheibenen Bilber bes Franz Mieris. Nur die Menschen sind nicht so heiter, wie auf diesen holländischen Gemälben, mit ben ernsthaftesten Gefichtern verfaufen sie bie luftigften Spielsachen, und Zuschnitt und Farbe ihrer Kleibung ift gleichförmig wie ihre Bäuser.

Auf der entgegengesetzten Seite Londons, die man das Westende nennt, the west end of the town, und wo die vornehmere und minder beschäftigte Welt lebt, ist jene Einförmigkeit noch vorherrschender; doch giebt es hier ganz lange, gar breite Straßen, wo alle Häuser groß wie Paläste, aber äußerlich nichts weniger als ausgezeichnet sind, außer daß man hier, wie an allen nicht

ganz orbinären Wohnhäusern Londons, die Fenster der ersten Etage mit eisengittrigen Balkonen verziert sieht und auch au rez de ohausses ein schwarzes Gitterwerk sindet, wodurch eine in die Erde gegradene Kellerwohnung geschützt wird. Auch sindet man in diesem Theile der Stadt große Squares: Reihen von Häusern gleich den obenbeschriedenen, die ein Viereck bilden, in dessen Witte ein von schwarzem Eisengitter verschlossener Garten mit irgend einer Statue besindlich ift. Auf allen diesen Plätzen und Straßen wird das Auge des Fremden nirgends beleidigt von baufälligen Hütten des Elends. Ueberall starrt Reichthum und Vornehmheit, und hineingedrängt in abgelegene Gäßchen und dunkle seuchte Gänge wohnt die Armuth mit ihren Lumpen und ihren Thränen.

Der Frembe, ber die großen Straßen Londons durchwandert und nicht just in die eigentlichen Pöbelquartiere geräth, sieht daher Nichts ober sehr Wenig von dem vielen Elend, das in London vorhanden ift. Nur hie und ba, am Eingange eines bunklen Gägchens, fteht schweigenb ein zerfettes Weib, mit einem Gängling an ber abgehärmten Bruft, und bettelt mit ben Augen. Bielleicht wenn biefe Augen noch schön find, schaut man einmal hinein - und erschrickt ob ber Welt von Jammer, die man barin geschaut hat. wöhnlichen Bettler find alte Leute, meistens Mohren, bie an ben Strafeneden stehen, und, was im kothigen London sehr nüplich ist, einen Pfad für Fußgänger febren und bafür eine Rupfermunze verlangen. Die Armuth in Gesellschaft bes Lasters und bes Verbrechens schleicht erst bes Abends aus ihren Sie scheut bas Tageslicht um so ängstlicher, je grauenhaf-Schlupfwinkeln. ter ihr Elend kontrastirt mit bem Uebermuthe bes Reichthums, ber überall bervorprunkt; nur ber hunger treibt sie manchmal um Mittagszeit aus bem bunkeln Gägchen, und ba fteht fie mit ftummen, sprechenben Augen und ftarrt flehend empor zu bem reichen Raufmann, ber geschäftig - gelbklimpernb vorübereilt, ober zu bem müßigen Lord, ber, wie ein satter Gott, auf hohem Roß einherreitet und auf bas Menschengewühl unter ihm bann und wann einen gleichgültig vornehmen Blick wirft, als wären es winzige Ameisen, ober boch nur ein haufen niebriger Geschöpfe, beren Luft und Schmerz mit feinen Gefühlen Richts gemein hat — benn über bem Menschengesindel, bas am Erbboben festflebt, schwebt Englands Nobility, wie Wesen höherer Art, die bas Neine England nur als ihr Absteigequartier, Italien als ihren Sommergarten, Paris als ihren Gesellschaftssaal, ja bie ganze Welt als ihr Cigenthum Dhne Sorgen und ohne Schranken schweben sie bahin, und ihr Gold ist ein Talisman, der ihre tollsten Wünsche in Erfüllung zaubert.

Arme Armuth! wie peinigend muß bein Hunger sein, bort wo Andere im höhnenden Ueberstusse schwelgen! Und hat man bir auch mit gleichgültiger Dand eine Brobtruste in den Schoß geworfen, wie bitter mussen die Thränen sein, womit du sie erweichk! Du vergiftest dich mit beinen eignen Thränen. Wohl hast du Recht, wenn du dich zu dem Laster und dem Berbrechen gesellst. Ausgestoßene Verbrecher tragen oft mehr Menschlichkeit im Herzen, als jene kühlen untadelhaften Staatsbürger der Tugend, in deren bleichen Perzen die Kraft des Bösen erloschen ist, aber auch die Kraft des Guten. Und gar das Laster ist nicht immer Laster. Ich habe Weiber gesehen, auf deren Wangen das rothe Laster gemalt war und in ihrem Herzen wohnte himmlische Reinheit. Ich habe Weiber gesehen — ich wollt' ich sähe sie wieder! —

## 3. Pie Engländer.

Unter den Bogengängen der Londoner Börse hat sebe Razion ihren angewiesenen Plat, und auf hochgestecken Täfelchen liest man die Ramen: Russen, Spanier, Schweden, Deutsche, Malteser, Juden, Danseaten, Türken u. s. w. Vormals stand seder Raufmann unter dem Täselchen, worauf der Name seiner Nazion geschrieben. Jest aber wärde man ihn vergebens dort suchen; die Menschen sind fortgerückt, wo einst Spanier standen, stehen sest Holländer, die Hansen traten an die Stelle der Juden, wo man Türken sucht, sindet man sest Russen, die Italiener stehen, wo einst die Franzosen gestanden, sogar die Deutschen sind weiter gekommen.

Wie auf ber Londoner Börse, so auch in ber übrigen Welt find die alten Täfelden stehen geblieben, während bie Menschen barunter weggeschoben worben und andere an ihre Stelle gekommen find, beren neue Röpfe fehr schlecht passen zu ber alten Aufschrift. Die alten stereotypen Charafteristifen ber Bölfer, wie wir solche in gelehrten Rompenbien und Bierschenken finden, konnen uns nichts mehr nugen und nur ju troftlosen Irribumern verleiten. Wie wir unter unsern Augen in ben letten Jahrzehnten ben Charafter unserer westlichen Nachbaren umgestalten saben, so können wir, seit Aufhebung ber Continentalsperre, eine ähnliche Umwaudlung jeuseits bes Ranals mahrneh-Steife, ichweigsame Englanber wallfahren ichaarenweis nach Frantreich, um bort sprechen und sich bewegen zu lernen, und bei ihrer Ruekehr sieht man mit Erstaunen, daß ihnen die Zunge gelöft ift, bag fie nicht mehr wie sonst zwei linke Banbe haben, und nicht mehr mit Breffteat und Plumppubbing zufrieben sind. Ich selbst habe einen solchen Engländer gesehen, ber in Tavistod-Tavern etwas Zuder zu seinem Blumentohl verlangt bat, eine Reperei gegen bie strenge anglikanische Ruche, worüber ber Rellner fast rucklings fiel, indem gewiß seit ber römischen Invasion ber Blumentohl in England nie anders als in Wasser abgekocht und ohne süße Zuthat verzehrt worden. Es war derselbe Engländer, der, obgleich ich ihn vorher nie gesehen, sich zu mir septe und einen so zuvorkommend französischen Discours ansing, daß ich nicht umhin konnte, ihm zu gestehen, wie sehr es mich freue, einmal einen Engländer zu sinden, der nicht gegen den Fremden zurückaltend sei, worauf er, ohne Lächeln, eben so freimüthig entgegnete, daß er mit mir spräche, um sich in der französischen Sprache zu üben.

Es ist auffallend, wie die Franzosen täglich nachdenklicher, tiefer und ernster werden, in eben dem Maaße, wie die Engländer dahin streben, sich ein legeres, oberstächliches und heiteres Wesen anzueignen; wie im Leben selbst, so auch in der Literatur. Die Londoner Pressen sind vollauf beschäftigt mit fashionablen Schriften, mit Romanen, die sich in der glänzenden Sphäre des Sigh Life bewegen oder dasselbe abspiegeln, wiez. B. Almalks, Vivian Grey, Tremaine, the Guards, Flirtation, welcher lettere Roman die beste Bezeichnung wäre für die ganze Gattung, für jene Koketterie mit ausländischen Manieren und Redensarten, jene plumpe Feinheit, schwerfällige Leichtigkeit, saure Süßelei, gezierte Rohheit, kurz für das ganze unerquickliche Treiben jener hölzernen Schmetterlinge, die in den Sälen West-Londons herumstattern.

Dagegen welche Literatur bietet uns jest die französische Presse, jene ächte Repräsentantin des Geistes und Willens der Franzosen! Wie ihr großer Kaiser die Muße seiner Gefangenschaft dazu anwandte, sein Leben zu diktiren, uns die geheimsten Rathschlüsse seiner göttlichen Seele zu offenbaren, und den Felsen von St. Helena in einen Lehrstuhl der Geschichte zu verwandeln, von dessen höhe die Zeitgenossen gerichtet und die spätesten Enkel belehrt werden: so haben auch die Franzosen selbst angefangen, die Tage ihres Mißgeschicks, die Zeit ihrer politischen Unthätigkeit so rühmlich als möglich zu benußen; auch sie schreiben die Geschichte ihrer Thaten; jene Hände, die so lange das Schwert geführt, werden wieder ein Schrecken ihrer Feinde, indem sie zur Feder greisen, die ganze Nazion ist gleichsam beschäftigt mit der Herausgabe ihrer Memoiren, und folgt sie meinem Rathe, so veranstaltet sie noch eine ganz besondere Ausgabe ad usum Delphini, mit hübsch colorirten Abbildungen von der Einnahme der Bastille, dem Tuileriensturm u. drz. m.

Habe ich aber oben angebeutet, wie heut zu Tage die Engländer leicht und frivol zu werden suchen, und in jene Affenhaut hineinkriechen, die jest die Franzosen von sich abstreisen, so muß ich nachträglich bemerken, daß ein solches Streben mehr aus der Nobility und Gentry, der vornehmen Welt, als aus dem Bürgerstande hervorgeht. Im Gegentheil, der gewerdtreibende Theil der Nazion, besonders die Kausseute in den Fabrikstädten und fast alle Schotten, tragen das äußere Gepräge des Pietismus, sa ich möchte sagen Puritanismus, so daß dieser gottselige Theil des Volkes mit den weltlich gesinnten Vor-

nehmen auf dieselbe Weise kontrastirt, wie die Ravaliere und Stupfspfe, die Walter Scott in seinen Romanen so wahrhaft schilbert. Man erzeigt bem schottischen Barben zu viele Ehre, wenn man glaubt, sein Genius habe bie äußere Erscheinung und innere Denkweise bieser beiben Partheien ber Geschichte nachgeschaffen, und es sei ein Beiden seiner Dichtergebge, bag er, vorurtheilsfrei wie ein richtenber Gott, beiben ihr Recht anthut und beibe mit gleicher Liebe behandelt. Wirft man nur einen Blid in die Betftuben von Liverpool ober Manchester, und bann in bie fashionablen Galons von West-London, so fieht man beutlich, daß Walter Scott blos seine eigene Zeit abgefchrieben und gang heutige Gestalten in alte Trachten gekleibet hat. man gar, bag er von ber einen Seite felbst als Schotte, burch Erziehung unb Nazionalgeift, eine puritanische Denkweise eingesogen hat, auf ber anbern Seite, als Torp, ber fich gar ein Sprößling ber Stuarts bunkt, von ganger Seele recht königlich und abelthumlich gesinnt sein muß, und baber seine Gefühle und Gebanken beibe Richtungen mit gleicher Liebe umfassen, und zugleich burch beren Gegensatz neutralisirt werden: so erklärt kich sehr leicht seine Unvartheilichkeit bei ber Schilberung ber Ariftofraten und Demofraten aus Cromwell's Reit, eine Unvartheilichkeit, die uns zu dem Irrthume verleitete. als bürften wir in seiner Geschichte Napoleons eine eben so treue fair play-Schilberung ber frangösischen Revoluzionshelben von ihm erwarten.

Wer England aufmerkfam betrachtet, findet fest täglich Gelegenheit, fene beiben Tenbengen, die frivole und puritanische, in ihrer widerwärtigsten Blüthe, und, wie fich von felbst versteht, ihrem Zweikampf zu beobachten. Eine solche Gelegenheit gab ganz besonders ber fambse Prozes bes Berrn Watefield, eines lustigen Ravaliers, ber gleichsam aus bem Stegreif bie Tochter bes reichen Herrn Tourner, eines Liverpooler Raufmanns, entführt, unb zu Greina Green, wo ein Schmied wohnt, ber bie ftarksten Fesseln schmiebet, geheirathet hatte. Die ganze kopfhängerische Sippschaft, bas ganze Volk ber Auserlesenen Gottes, schrie Zeter über solche Verruchtheit, in ben Betftuben Liverpools erfiehte man bie Strafe bes himmels über Wakefielb unb seinen brüderlichen Selfer, die der Abgrund der Erbe verschlingen sollte wie die Rotte bes Rohrah, Dathan und Abiram, und um ber heiligen Rache noch ficherer zu fein, wurde zu gleicher Zeit in ben Gerichtsfälen Londons ber Born bes Rings-Bench, bes Großkanzlers und selbst bes Oberhauses auf die Entweiher bes heiliasten Saframentes herabplaibirt — währenb man in ben fasbionablen Salons über ben fühnen Mäbchenräuber gar tolerant zu scherzen und zu lachen Am ergöplichsten zeigte fich mir biefer Kontraft beiber Denkweisen, als ich einst in ber großen Oper neben zwei biden Manchesternen Damen faß, bie biefen Versammlungsort ber vornehmen Welt zum Erstenmale in ihrem Leben besuchten, und ben Abscheu ihres Bergens nicht ftart genug fund geben

konnten, als das Ballet begann, und die hochgeschürzten, schönen Tänzerinnen ihre üppiggrazibsen Bewegungen zeigten, ihre lieben, langen, lasterhaften Beine ausstrecken, und plöslich bachantisch ben entgegenhüpsenben Tänzern in die Arme kürzten; die warme Rusik, die Urkleider von steischfarbigem Tricot, die Naturalsprünge, Alles vereinigte sich, den armen Damen Angstschweiß auszupressen, ihre Busen errötheten vor Unwillen, shooking! for shame, for shame! ächzten sie beständig, und sie waren so sehr von Schrecken gelähmt, daß sie nicht einmal das Perspektiv vom Auge fortnehmen konnten, und die zum letzten Augenblicke, die der Vorhang siel, in dieser Situation sitzen blieben.

Trop biesen entgegengesetten Beiftes- und Lebensrichtungen, findet man boch wieber im englischen Bolke eine Einheit ber Gesinnung, bie eben barin besteht, daß es sich als ein Bolt fühlt; die neueren Stupfopfe und Ravaliere mögen sich immerhin wechselseitig hassen und verachten, bennoch hören sie nicht auf, Engländer zu fein; als solche sind sie einig und zusammen gehörig, wie Pflanzen, bie aus bemfelben Boben hervorgeblüht und mit biefem Boben wunderbar verwebt find. Daber bie geheime Uebereinstimmung bes gangen Lebens und Webens in England, bas uns beim erften Anblick nur ein Schauplat ber Verwirrung und Wibersprüche bünken will. Ueberreichthum und Mifere, Orthodorie und Unglauben, Freiheit und Anechtschaft, Grausamkeit und Milbe, Ehrlichfeit und Gaunerei, biefe Gegenfage in ihren tollften Ertremen, darüber ber graue Rebelhimmel, von allen Seiten fummenbe Maschinen, Bahlen, Gaslichter, Schornsteine, Zeitungen, Porterfrüge, geschlossene Mäuler, alles biefes hängt so zusammen, bag wir uns keins ohne bas anbere benken können, und was vereinzelt unser Erstaunen ober Lachen erregen würde, erscheint uns als ganz gewöhnlich und ernsthaft in seiner Bereinigung.

Ich glaube aber, so wird es uns überall gehen, sogar in solchen Landen, wovon wir noch seltsamere Begriffe hegen, und wo wir noch reichere Ausbeute bes Lachens und Staunens erwarten. Unsere Reiselust, unsere Begierbe fremde Länder zu sehen, besonders wie wir solche im Anabenalter empfinden, entsteht überhaupt durch jene irrige Erwartung außerorbentlicher Kontraste, durch sene geistige Masteradelust, wo wir Menschen und Dentweise unserer Beimath in jene fremde Länder hineindenken, und solchermaßen unsere besten Bekannten in die fremden Kostüme und Sitten vermummen. Denken wir z. B. an die Pottentotten, so sind es die Damen unserer Baterstadt, die schwarz angestrichen und mit gehöriger Dinterfülle in unserer Borstellung umhertanzen, während unsere jungen Schöngeister als Buschslepper auf die Palmbäume hinaustlettern; benken wir an die Bewohner der Nordpolländer, so sehen wir dort ebenfalls die wohlbekannten Gesichter, unsere Ruhme fährt in ihrem Pundeschlitten über die Eisbahn, der bürre Perr Kourestor liegt auf der

Bärenhaut und fäuft ruhig seinen Worgenthran, bie Frau Accise-Einnehmerin, die Frau Inspektorin und die Frau Insibulationsräthin hoden beisammen und kauen Talglichter u. s. w. Sind wir aber in jene Länder wirklich gekommen, so sehen wir bald, daß dort die Menschen mit Sitten und Rostim gleichsam verwachsen sind, daß die Gesichter zu den Gedanken und sie Rleider zu den Bedürfnissen passen, ja daß Pflanzen, Thiere, Menschen und Land ein zusammenstimmendes Ganze bilden.

#### 4.

#### THE LIFE OF NAPOLEON BUONAPARTE

BT

#### WALTER SCOTT.

Armer Walter Scott! Wärest du reich gewesen, du hättest senes Buch nicht geschrieben, und wärest kein armer Walter Scott geworden! Aber die Curatores der Constable'schen Masse kamen zusammen, und rechneten und rechneten, und nach langem Subtrahiren und Dividiren schüttelten sie die Röpse — und dem armen Walter Scott blieb nichts übrig als Lorbeeren und Schulden. Da geschah das Außerordentliche: der Sänger großer Thaten wollte sich auch einmal im Pervismus versuchen, er entschloß sich zu einer Cessio donorum, der Lorbeer des großen Unbekannten wurde taxirt, um große bekannte Schulden zu bechen — und so entstand, in hungriger Geschwindigkeit, in bankrotter Begeisterung, das Leben Napoleons, ein Buch, das von den Bedürfnissen des neugierigen Publikums im Allgemeinen, und des englischen Winisteriums insbesondere, gut bezahlt werden sollte.

Lobt ihn, ben braven Bürger! lobt ihn, ihr sämmtlichen Philister bes ganzen Erdballs! lob ihn, bu liebe Krämertugend, die Alles aufopfert, um die Wechsel am Verfalltage einzulösen — nur mir muthet nicht zu, daß auch ich ihn lobe.

Seltsam! ber tobte Kaiser ist im Grabe noch bas Verberben ber Briten, und burch ihn hat jest Britanniens größter Dichter seinen Lorbeer verloren!

Es war Britanniens größter Dichter, man mag sagen und einwenden, was man will. Zwar die Kritifer seiner Romane mäfelten an seiner Größe und warfen ihm vor: er dehne sich zu sehr ins Breite, er gehe zu sehr ins Detail, er schaffe seine großen Gestalten nur durch Zusammensehung einer Menge von kleinen Zügen, er bedürfe unzählig vieler Umständlichkeiten, um die starken Essekte hervorzubringen — Aber die Wahrheit zu sagen, er glich hierin einem Millionär, der sein ganzes Bermögen in lauter Scheidemunge

legen bat, und immer brei bis vier Wagen mit Gaden voll Grofden und Pfennigen berbeifahren muß, wenn er eine große Summe zu bezahlen bat, und ber bennoch, sobalb man sich über solche Unart und bas mühsame Schleppen und Bablen beklagen will, gang richtig entgegnen kann: gleichviel wie, so gabe er boch immer bie verlangte Summe, er gabe fie boch, und er sei im Grunde eben so zahlfähig, und auch wohl eben sc reich wie etwa ein Anberer, ber nur blanke Goldbarren liegen hat, ja er habe sogar ben Bortheil bes erleichterten Berfehrs, indem jener fich auf bem großen Gemusemarfte, mit seinen großen Golbbarren, die bort keinen Cours haben, nicht zu helfen weiß, während sebes Kramweib mit beiben Bänben zugreift, wenn ihr gute Groschen und Pfennige geboten werben. Mit biefem popularen Reichthume bes britischen Dichters hat es jest ein Enbe, und er, bessen Münze so courant war, bag bie Berzogin und bie Schneibersfrau sie mit gleichem Interesse annahmen, Sein Schicksal mahnt an bie er ist fest ein armer Walter Scott geworben. Sage von ben Berg-Elfen, bie nedisch wohlthätig, ben armen Leuten Gelb schenken, bas bübsch blank und gebeiblich bleibt, so lange sie es gut anwenden, bas sich aber unter ihren Bänben in eitel Staub verwandelt, sobalb sie es zu nichtswürdigen Zwecken migbrauchen. Sack nach Sack öffnen wir Walter Scotts neue Zufuhr, und siehe ba! ftatt ber bligenben, lachenben Gröschlein finden wir nichts als Staub und wieber Staub. Ihn bestraften bie Berg-Elfen bes Parnaffus, die Musen, bie, wie alle ebelfinnigen Weiber, leibenschaftliche Napoleonistinnen sind, und daher doppelt empört waren über den Migbrauch ber verliehenen Beiftesschäpe.

Werth und Tendenz des Scottischen Werks sind in allen Zeitschriften Europas beleuchtet worden. Nicht blos die erbitterten Franzosen, sondern auch die bestürzten Landsleute des Verfassers haben das Verdammungsurtheil ausgesprochen. In diesen allgemeinen Weltunwillen mußten auch die Deutschen einstimmen; mit schwerverhaltenem Feuereiser sprach das Stuttgarter Literaturblatt, mit kalter Ruhe äußerten sich die Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, und der Rezensent, der jene kalte Ruhe um so wohlfeiler erschwang, se weniger theuer ihm der Held des Buches sein muß, charakterisitt dasselbe mit den trefslichen Worten:

"In dieser Erzählung ift weber Gehalt noch Farbe, weber Anordnung noch Lebenbigkeit zu sinden. Verworren in oberstächlicher, nicht in tiefer Verwirrung, ohne Pervortreten des Eigenthümlichen, unsicher und wandelbar, zieht der gewaltige Stoff träge vorüber; kein Vorgang erscheint in seiner bestimmten Eigenheit, nixgends werden die springenden Punkte sichtbar, kein Ereignis wird deutlich, keines tritt in seiner Nothwendigkeit hervor, die Verbindung ist nux äußerlich, Gehalte und Bedeutung kaum geahnet. In solcher Varstellung muß alles Licht der Geschichte erlössen, und sie selbst wird zum, nicht

wunderbaren, sondern gemeinen Mährchen. Die Ueberlegungen und Betrachtungen, welche sich öfters dem Bortrag einschieben, sind von einer entsprechenden Art. Solch dünnlicher philosophischer Bereitung ist unsere Lesewelt längst entwachsen. Der dürftige Zuschnitt einer am Einzelnen haftenden Moral reicht nirgends aus. ——"

Dergleichen und noch schlimmere Dinge, bie ber scharfsinnige Berliner Regensent, Barnhagen von Ense, ausspricht, wurde ich bem Walter Scott gern Wir sind alle Menschen, und ber beste von und kann einmal ein schlechtes Buch schreiben. Man sagt alsbann, es sei unter aller Kritik, und Verwunderlich bleibt es zwar, daß wir in biesem bie Sache ist abgemacht. neuen Werke nicht einmal Scotts schönen Styl wieberfinden. In die farblose, wochentägliche Rebe werben vergebens hie und ba etliche rothe, blaue und grune Worte eingestreut, vergebens sollen glänzende Läppchen aus ben Poeten bie prosaische Blöße bebecken, vergebens wird bie ganze Arche Noa geplündert, um bestialische Vergleichungen zu liefern, vergebens wird sogar bas Wort Gottes citirt, um bie bummen Gebanken zu überschilden. Noch verwunderlicher ist es, daß es bem Walter Scott nicht einmal gelang, sein angebornes Talent ber Gestaltenzeichnung auszuüben, und ben äußeren Napoleon aufzu-Walter Scott lernte nichts aus jenen schönen Bilbern, die ben Raifer in ber Umgebung seiner Generale und Staatsleute barftellen, mährend doch jeder, der sie unbefangen betrachtet, tief betroffen wird von der tragischen Ruhe und antifen Gemessenheit jener Gesichtszüge, bie gegen bie mobern aufgeregten, pittoresten Tagsgesichter so schauerlich erhaben contrastiren, und etwas herabgestiegen Göttliches beurkunden. Konnte aber ber schottische Dichter nicht die Gestalt, so konnte er noch viel weniger ben Charakter bes Kaisers begreifen, und gern verzeih ich ihm auch die Lästerung eines Gottes, ben er nicht kennt. Ich muß ihm ebenfalls verzeihen, baß er seinen Wellington für einen Gott hält, und bei ber Apotheose besselben so sehr in Andacht geräth, daß er, ber boch so stark in Biehbildern ist, nicht weiß, womit er ihn vergleiden soll.

Bin ich aber tolerant gegen Walter Scott, und verzeihe ihm die Gehalt-losigkeit, Irrthümer, Lästerungen und Dummheiten seines Buches, verzeih ich ihm sogar die lange Weile, die es mir verursacht — so darf ich ihm doch nimmermehr die Tendenz desselben verzeihen. Diese ist nichts Geringeres als die Exculpation des englischen Ministeriums in Betreff des Berbrechens von St. Helena. "In diesem Gerichtshandel zwischen dem englischen Ministerium und der öffentlichen Meinung," wie der Berliner Rez. sich ausdrückt, "macht Walter Scott den Sachwalter," er verbindet Advosatenknisse mit seinem poetischen Talente, um den Thatbestand und die Geschichte zu verbreben,

und seine Clienten, bie zugleich seine Patrone find, bürften ihm wohl, außer: seinen Sporteln, noch extra ein Douceur in die Pand brücken.

Die Engländer haben den Kaiser blos ermordet, aber Walter Scott hat ihn verkauft. Es ist ein rechtes Schottenstück, ein ächt schottisches Razionalstückchen, und man sieht, daß schottischer Geiz noch immer der alte, schmuzige Geist ist, und sich nicht sonderlich verändert hat seit den Tagen von Rasedy, wo die Schotten ihren eigenen König, der sich ihrem Schuze anvertraut, für die Summe von 400,000 Pf. St. an seine englischen henser verkauft haben. Iener König ist derselbe Karl Stuart, den setzt Caledonias Barden so herrlich besingen, — der Engländer mordet, aber der Schotte verkauft und besingt.

Das englische Ministerium hat seinem Abvokaten zu obigem Behufe bas Archiv des foreign office geöffnet, und dieser hat, im neunten Bande seines Werks, die Aktenstücke, die ein günstiges Licht auf seine Parthei und einen nachtheiligen Schatten auf deren Gegner werfen konnten, gewissenhaft benutt. Deshalb gewinnt dieser neunte Band, bei aller seiner ästhetischen Werthlosigkeit, worin er den vorhergehenden Bänden nichts nachgiebt, dennoch ein gewisses Interesse: man erwartet bedeutende Aktenstücke, und da man deren keine sindet, so ist das ein Beweis, daß deren keine vorhanden waren, die zu Gunsten der englischen Minister sprechen — und dieser negative Inhalt des Buches ist ein wichtiges Resultat.

Alle Ausbeute, die das englische Archiv liefert, beschränkt sich auf einige glaubwürdige Communicationen des edlen Sir Hudson Lowe und bessen Myrmibonen und einige Aussagen bes General Gourgaub, ber, wenn solche wirklich von ihm gemacht worben, als ein schamloser Berräther seines kaiferlichen herrn und Wohlthäters ebenfalls Glauben verbient. Factum biefer Aussagen nicht untersuchen, es scheint fogar wahr zu sein, ba es ber Baron Stürmer, einer von den brei Statisten ber großen Tragöbie, constatirt hat: aber ich sebe nicht ein, was im gunftigsten Falle baburch bewiesen wird, außer daß Sir Hubson Lowe nicht ber einzige Lump auf St. Delena Mit bulfsmitteln solcher Art und erbarmlichen Suggestionen behanbelt Walter Scott die Gefangenschaftsgeschichte Napoleons, und bemüht fic, uns zu überzeugen: bag ber Erfaiser — so nennt ihn ber Erbichter — nichts Rlügeres thun konnte, als sich ben Engländern zu übergeben, obgleich er seine Abführung nach St. Delena voraus wissen mußte, daß er bort ganz charmant behandelt worden, indem er vollauf zu essen und zu trinken hatte, und bag er enblich, frisch und gefund, und als ein guter Christ, an einem Magentrebse, gestorben.

Walter Scott, indem er solchermaßen den Kaiser voraussehen läßt, wie weit sich die Generosität der Engländer erstrecken würde, nämlich bis St. De-

lena, befreit ihn von dem gewöhnlichen Borwurf: die tragische Erhabenheit seines Unglücks habe ihn selbst so gewaltig begeistert, daß er civilisirte Engländer für persische Barbaren und die Beefsteaklüche von St. James für den Derd eines großen Königs ansah—und eine heroische Dummheit beging. Auch macht Walter Seott den Kaiser zu dem größten Dichter, der semals auf dieser Welt geledt hat, indem er uns ganz ernsthaft insinuirt, daß alle sene denkwürdigen Schriften, die seine Leiden auf St. Helena berichten, sämmtlich von ihm selbst dictirt worden.

Ich kann nicht umbin, hier bie Bemerkung zu machen, bag biefer Theil bes Walter Scott'schen Buches, so wie überhaupt die Schriften felbst, wovon er hier spricht, absonderlich bie Memoiren von D'Meara, auch die Erzählung bes Capitain Maitland, mich zuweilen an bie poffenhafteste Geschichte von ber Welt erinnert, so daß ber schmerzlichfte Unmuth meiner Seele plöglich in Diese Geschichte ift aber keine andere als muntre Lachluft übergeben will. "bie Schickseles Lemuel Guilliver," ein Buch, worüber ich einft als Anabe so viel gelacht, und worin gar ergöplich zu lesen ist: wie die kleinen Lilliputaner nicht wiffen, was sie mit bem großen Gefangenen anfangen sollen, wie fle tausendweise an ihm herumklettern und ihn mit unzähligen bünnen Darden fest binden, wie sie mit großen Anstalten ihm ein eigenes großes Daus errichten, wie fie über bie Menge Lebensmittel klagen, bie fie ihm täglich verabreichen muffen, wie sie ihn im Staatsrath anschwärzen und beständig jammern, daß er bem Lande zu viel kofte, wie sie ihn gern umbringen möchten, ihn aber noch im Tobe fürchten, ba sein Leichnam eine Deft hervorbeingen könne, wie sie sich endlich zur glorreichsten Großmuth entschließen und ihm seinen Titel lassen, und nur seine Augen auskrechen wollen u. s. w. lich, überall ist Lilliput, wo ein großer Mensch unter kleine Menschen geräth, die unermüdlich und auf die kleinlichste Weise ihn abqualen, und die wieder burch ihn genug Qual und Noth ausstehen; aber hätte ber Dechant Swift in unserer Zeit sein Buch geschrieben, so würde man in beffen scharfgeschliffenem Spiegel nur die Gefangenschaftsgeschichte des Raisers erbliden, und bis auf die Farbe des Rocks und des Gesichts die Zwerge erkennen, die ihn gequalt baben.

Rur ber Schluß bes Mährchens von St. Helena ift anders, der Kaiser firbt an einem Magentrebs, und Walter Scott versichert uns, das sei die alleinige Ursache seines Todes. Darin will ich ihm auch nicht widersprechen. Die Sache ist nicht unmöglich. Es ist möglich, daß ein Nann, der auf der Folterbant gespannt liegt, plöslich ganz natürlich an einem Schlagsluß stirbt. Aber die böse Welt wird sagen: die Folterknechte haben ihn hingerichtet. Die die Welt hat sich nun einmal vorgenommen, die Sache ganz anders zu betrachten, wie der gute Walter Scott. Wenn dieser gute Mann, der sonst so

Mbelfest ift, und gern das Evangelium citirt, in jenem Aufruhr der Elemente, in jenem Orcane, der beim Tode Napoleons ausbrach, nichts anders sieht als ein Ereigniß, das auch beim Tode Cromwells statt fand: so hat doch die Welt darüber ihre eigenen Gedanken. Sie betrachtet den Tod Napoleons als die entsehlichste Unthat, losdrechendes Schmerzgefühl wird Andetung, vergedens macht Walter Seoti den Advocatum Diadoli, die Heiligsprechung des todten Raisers strömt aus allen edeln Herzen, alle edeln Herzen des europäischen Baterlandes verachten seine kleinen Henker und den großen Barben, der sich zu ihrem Complizen gesungen, die Musen werden bessere Sänger zur Feier ihres Lieblings begeistern, und wenn einst Menschen verstummen, so sprechen die Steine, und der Martyrselsen St. Helena ragt schauerlich aus den Meereswellen, und erzählt den Jahrtausenden seine ungeheure Geschichte.

# 5. Old Bailen.

Schon ber Rame Old Bailey erfüllt die Seele mit Grauen. Man denkt sich gleich ein großes, schwarzes, mismüthiges Gebäude, einen Palast des Elends und des Verdrechens. Der linke Flügel, der das eigentliche Rewgate bildet, dient als Criminalgefängniß, und da sieht man nur eine hohe Wand von wetterschwarzen Quadern, worin zwei Rischen mit eben so schwarzen allegorischen Figuren, und, wenn ich nicht irre, stellt eine von ihnen die Gerechtigkeit vor, indem, wie gewöhnlich, die Dand mit der Wage abgedrochen ist, und Richts als ein blindes Weibsbild mit einem Schwerte übrig blied. Ungefähr gegen die Nitte des Gebäudes ist der Altar dieser Göttin, nämlich das Fenster, wo das Galgengerüst zu stehen kommt, und endlich rechts besindet sich der Criminalgerichtshof, worin die viertelzährlichen Sessonen gehalten werden. Dier ist ein Thor, das gleich den Pforten der Dante'schen Hölle die Inschrift tragen sollte:

Per me si va ne la città dolente, Per me si va ne l'eterno dolore, Per me si va tra la perduta gente.

Durch bieses Thor gelangt man auf einen kleinen Hof, wo ber Abschaum bes Pöbels versammelt ist, um die Verbrecher durchpassiren zu sehen; auch stehen hier Freunde und Feinde berselben, Verwandte, Bettelkinder, Blödsinnige, besonders alte Weiber, die den Rechtsfall des Tages abhandeln, und vielleicht mit mehr Einsicht als Richter und Jury, trop all' ihrer kurzweiligen Feierlichkeit und langweiligen Jurisprudenz. Hab' ich doch draußen vor der Beine. I.

Gerichtsthüre eine alte Frau gesehen, die im Kreise ihrer Gevatterinnen den armen schwarzen William besser vertheidigte, als brinnen im Saale dessen grundgelehrter Advokat — wie sie die lette Thräne mit der zerlumpten Schürze aus den rothen Augen wegwischte, schien auch Williams ganze Schuld vertilgt zu sein.

Im Gerichtssaale selbst, ber nicht besonders groß, ist unten, vor der sogenannten Bar (Schranken) wenig Plat für das Publikum; dafür giebt es aber oben, an beiden Seiten, sehr geräumige Gallerien mit erhöheten Bänken, wo die Zuschauer, Kopf über Kopf, gestapelt stehen.

Als ich Old Bailey besuchte, fand auch ich Plat auf einer solchen Gallerie, bie mir von einer alten Pförtnerin gegen Gratisicazion eines Shillings erschlossen wurde. Ich kam in dem Augenblick, wo die Jury sich erhob, um zu urtheilen: ob der schwarze William des angeklagten Verbrechens schuldig ober nicht schuldig sei.

Auch hier, wie in den andern Gerichtshöfen Londons, sitzen die Richter in blauschwarzer Toga, die hellviolett gefüttert ist, und ihr Haupt bebeckt die weißgepuberte Perude, womit oft bie ichwarzen Augenbraunen und schwarzen Badenbarte gar brollig contrastiren. Sie figen an einem langen grünen Tische, auf erhabenen Stühlen, am oberften Ende bes Saales, wo an ber Wand mit goldenen Buchstaben eine Bibelstelle, bie vor ungerechtem Richterfpruch warnt, eingegraben fteht. An beiben Seiten find Bante für bie Danner ber Jury, und Plate zum Stehen für Kläger und Zeugen. Den Richtern gerade gegenüber ift der Plat ber Angeklagten; biefe siten nicht auf einem Armefunderbantchen, wie bei ben öffentlichen Gerichten in Franfreich und Rheinland, sondern aufrecht fteben fie hinter einem wunderlichen Brette, bas oben wie ein schmalgebogenes Thor ausgeschnitten ift. Es soll babei ein fünstlicher Spiegel angebracht sein, woburch ber Richter im Stanbe ist, jebe Miene ber Angeklagten beutlich zu bevbachten. Auch liegen einige grüne Rräuter vor letteren, um ihre Nerven zu ftarken, und bas mag zuweilen nöthig sein, wo man angeklagt steht auf Leib und Leben. Tische ber Richter sah ich bergleichen grüne Kräuter und sogar eine Rose Ich weiß nicht wie es kommt, ber Anblick biefer Rose hat mich tief liegen. Die rothe blühende Rose, die Blume ber Liebe und des Frühlings, lag auf bem schrecklichen Richtertische von Old Bailey. Es war im Saale Es schaute Alles so unheimlich mürrisch, so wahnso schwül und dumpfig. sinnig ernst. Die Menschen sahen aus als kröchen ihnen graue Spinnen über die blöben Gesichter. Börbar klirrten bie eisernen Wagschaalen über bem Daupte bes armen schwarzen Williams.

Anch auf ber Gallerie bildete sich eine Jury. Gine bide Dame, aus beren rothaufgebunsenem Gesicht bie kleinen Aeuglein wie Glühwürmchen bervor-

glimmten, machte bie Bemerkung, bag ber fcmarze William ein fehr hubscher Bursche sei. Indessen ihre Nachbarin, eine garte, piepsende Seele, in einem Rörper von schlechtem Postpapier, behauptete: Er trüge bas schwarze Daar zu lang und zottig, und blige mit ben Augen wie herr Rean im Othello -"dagegen," fuhr sie fort, "ist boch ber Thomson ein ganz anderer Mensch, mit hellem Haar und glatt gefammt nach ber Mobe, und er ist ein sehr geschickter Mensch, er bläf't ein Bischen bie Flöte, er malt ein Bischen, er spricht ein Bischen Frangösisch" - "Und fliehlt ein Bischen" fügte die dicke Dame "Ei was stehlen," versetze die bünne Nachbarin, "das ist boch nicht so barbarisch wie Fälschung; benn ein Dieb, es sei benn er habe ein Schaf gestohlen, wird nach Botany Bay transportirt, während ber Bösewicht, ber eine Danbschrift verfälscht hat, ohne Gnab und Barmherzigkeit gebenkt wirb." "Dhne Gnab und Barmherzigkeit!" seufzte neben mir ein magerer Mann in einem verwitterten schwarzen Rock, "Bängen! kein Mensch hat bas Recht einen andern umbringen zu laffen, am allerwenigsten follten Christen ein Tobesurtheil fällen, ba fie boch baran benfen follten, bag ber Stifter ihrer Religion, unfer herr und Beiland, unschulbig verurtheilt und hingerichtet worden!" "Ei was," rief wieder die bunne Dame, und lächelte mit ihren bunnen Lippen, "wenn so ein Fälscher nicht gehenft wurde, wäre ja kein reicher Mann seines Vermögens sicher, z. B. ber bide Jude in Lombard Street, Saint Swinthins Lane, ober unser Freund Derr Scott, bessen Banbschrift so täuschend nachgemacht worden. Und Berr Scott hat boch sein Bermögen so sauer erworben, und man sagt sogar, er sei baburch reich geworben, daß er für Geld die Krankheiten Anderer auf sich nahm, ja die Kinber laufen ihm jest noch auf ber Strage nach, und rufen: ich gebe Dir einen Sirpens, wenn Du mir mein Zahnweh abnimmft, wir geben Dir einen Shilling, wenn Du Gottfriedchens Buckel nehmen willst" — "Kurios!" siel ihr die dicke Dame in die Rebe, "es ist doch kurios, daß der schwarze William und ber Thomson früherhin bie besten Spieggesellen gewesen sind, und zusammen gewohnt und gegeffen und getrunken haben, und jest Ebward Thomson seinen alten Freund ber Fälschung anklagt! Warum ist aber bie Schwester von Thomson nicht hier, ba sie boch sonst ihrem süßen William überall nachgelaufen?" Ein junges schönes Frauenzimmer, über bessen holbem Genicht eine bunfle Betrübnif verbreitet lag, wie ein schwarzer Flor über einen blüheuben Rosenstrauch, flüsterte jest eine ganz lange, verweinte Geschichte, wovon ich nur so viel verstand, dag ihre Freundin, die schöne Mary, won ihrem Bruber gar bitterlich geschlagen worben und tobtfrank zu Bette liege. "Nennt sie boch nicht die schöne Mary!" brummte verbrießlich bie bide Dame, "viel zu mager, sie ift viel zu mager, als bag man fie schön nennen könnte, und wenn gar ihr William gehenkt wird ---

In biesem Augenblick erschienen die Männer ber Jury, und erklärten: Daß ber Angeklagte ber Fälschung schuldig sei. Als man hierauf ben schwarzen William aus dem Saale fortführte, warf er einen langen, langen Blick auf Edward Thomson.

Nach einer Sage bes Morgenlandes war Satan einst ein Engel, und lebte im himmel mit den andern Engeln, dis er diese zum Absall verleiten wollte, und deshalb von der Gottheit hinuntergestoßen wurde in die ewige Nacht der Hölle. Während er aber vom himmel hinabsant, schaute er immer noch in die Höhe, immer nach dem Engel, der ihn angeslagt hatte; je tiefer er sant, besto entseplicher und immer entseplicher wurde sein Blick — Und es muß ein schlimmer Blick gewesen sein: denn jener Engel, den er traf, wurde bleich, niemals trat wieder Röthe in seine Wangen, und er heißt seitdem der Engel des Todes.

Bleich wie ber Engel bes Tobes wurde Ebward Thomfon.

#### 6.

#### Pas nene Ministerium.

In Beblam habe ich vorigen Sommer einen Philosophen kennen gelernt, ber mir, mit heimlichen Augen und flüsternber Stimme, viele wichtige Aufschlüsse über ben Ursprung des Uebels gegeben hat. Wie mancher andere seiner Collegen meinte auch er, daß man hierbei etwas Distorisches annehmen müsse. Was mich betrifft, ich neigte mich ebenfalls zu einer solchen Annahme, und erklärte das Grundübel der Welt aus dem Umstand: daß der liebe Gott zu wenig Geld erschaffen habe.

napp bei Cassa, als er bie Welt erschuf. Er mußte das Gelb bazu beim Teufel borgen, und ihm die ganze Schöpfung als Oppothet verschreiben. Da ihm nun ber liebe Gott von Gott und Rechtswegen die Welt noch schuldig ift, so darf er ihm auch aus Delikatesse nicht verwehren, sich barin herum zu treiben und Verwirrung und Unheil zu stiften. Der Teufel aber ist seinerseits wieder sehr start dabei interessirt, daß die Welt nicht ganz zu Grunde und folglich seine Hypothet verloren gehe; er hütet sich baher es allzu toll zu machen, und ber liebe Gott, der auch nicht dumm ist, und wohl weiß, daß er im Eigennut des Teufels seine geheime Garantie hat, geht oft so weit, daß er ihm die ganze Herrschaft der Welt anvertraut, d. h. dem Teufel den Auftrag giedt, ein Ministerium zu dilben. Dann geschieht, was sich von selbst versteht, Samiel erhält das Commando der höllischen Heerschaaren, Beelzebud wird

Rangler, Biglipupli wird Staatssefretair, bie alte Grofmutter bekommt bie Rolonien u. s. w. Diese Berbünbeten wirthschaften bann in ihrer Weise, und indem fie trot bes bofen Willens ihrer Bergen, aus Eigennut gezwungen find, bas Beil ber Welt zu beförbern, entschäbigen fie fich für biefen 3mang baburch, bag sie zu ben guten Zwecken immer bie nieberträchtigften Mittel Sie trieben es jüngsthin so arg, daß Gott im himmel folche Greuel nicht länger ansehen konnte, und einem Engel ben Auftrag gab ein neues Ministerium zu bilben. Diefer sammelte nun um sich her alle guten Freudige Wärme burchbrang wieder bie Welt, es wurde Licht, und bie bösen Geister entwichen. Aber sie legten boch nicht ruhig bie Klauen in ben Schoos, beimlich wirken fie gegen alles Gute, fie vergiften bie neuen Beilquellen, sie zerknicken hämisch sebe Rosenknospe bes neuen Frühlings, mit ihren Amendements zerstören sie ben Baum bes Lebens, chaotisches Verberben broht Alles zu verschlingen, und ber liebe Gott wird am Ende wieber bem Teufel bie Berrschaft übergeben muffen, bamit sie, sei es auch burch bie schlechtesten Mittel, wenigstens erhalten werbe. Siehst du, das ist die schlimme Rachwirkung einer Schulb."

Diese Mittheilung meines Freundes in Beblam erklärte vielleicht ben jesigen englischen Ministerwechsel. Erliegen muffen bie Freunde Cannings, bie ich bie guten Geister Englands nenne, weil ihre Gegner bessen Teufel sinb; biese, ben bummen Teufel Wellington an ihrer Spige, erheben sept ihr Sie-Schelte mir keiner ben armen Georg, er mußte ben Umftanben gesgeschrei. Man kann nicht läugnen, bag nach Cannings Tobe bie Whigs nachgeben. nicht im Stande waren, die Rube in England zu erhalten, ba die Magregeln, bie sie beshalb zu ergreifen hatten, beständig von den Tories vereitelt wurden. Der König, bem bie Erhaltung ber öffentlichen Ruhe, b. h. bie Sicherheit seiner Krone, als bas Wichtigste erscheint, mußte baber ben Tories selbst wieder die Berwaltung des Staates überlassen. — Und, D! sie werben jest wieber, nach wie vor, alle Früchte bes Volksfleißes in ihren eigenen Säckel hineinverwalten, sie werben als regierenbe Kornjuben bie Preise ihres Getreibes in bie Böhe treiben, John Bull wird vor Hunger mager werben, er wird endlich für einen Bissen Brod sich leibeigen selbst ben hohen Berren verkaufen, sie werben ihn vor den Pflug spannen und veitschen, er wird nicht einmal brummen burfen, benn auf ber einen Seite broht ihm ber Bergog von Bellington mit bem Schwerte, und auf ber anderen Seite fclägt ihn ber Erzbischof von Canterbury mit ber Bibel auf ben Ropf — und es wirb Rube im Lande sein.

Die Quelle jener Uebel ist bie Schulb, the national debt, ober wie Cobbet sagt, the kings debt. Cobbet bemerkt nemlich mit Recht: währenb man allen Instituten ben Namen bes Königs voransept, z. B. the kings army,

the kings navy, the kings courts, the kings prisons etc., wird bech bie Schulb, die eigentlich aus jenen Institutionen hervorging, niemals the kings debt genannt, und sie ist das Einzige, wobei man der Nazion die Chre erzeigt, etwas nach ihr zu benennen.

Der Nebel größtes ist die Schuld. Sie bewirkt zwar, daß der englische Staat sich erhält, und daß sogar bessen ärgste Teufel ihn nicht zu Grunde richten; aber sie bewirkt auch, daß ganz England eine große Tretmühle geworden, wo das Volk Tag und Nacht arbeiten muß, um seine Gläubiger zu füttern, daß England vor lauter Zahlungssorgen alt und grau und aller heiteren Jugendgefühle entwöhnt wird, daß England, wie bei starkverschuldeten Menschen zu geschehen psiegt, zur stumpfften Resignazion niedergedrückt ist, und sich nicht zu helfen weiß — obgleich 900,000 Flinten und eben so viel Säbel und Bajonette im Tower zu London ausbewahrt liegen.

## 7. Pie Shuld.

Als ich noch sehr jung war, gab es brei Dinge, die mich ganz vorzüglich interessirten, wenn ich Zeitungen las. Zuvörderst, unter dem Artisel "Groß-britannien," suchte ich gleich: ob Richard Martin keine neue Bittschrift für die milbere Behandlung der armen Pferde, Hunde und Esel dem Parlamente übergeben. Dann, unter dem Artisel "Frankfurt," suchte ich nach, ob der Herr Doktor Schreiber nicht wieder beim Bundestag für die großherzoglich hessischen Domänenkäuser eingekommen. Dierauf aber siel ich gleich über die Türkel her, und durchlas das lange Constantinopel, um nur zu sehen, ob nicht wieder ein Großvezler mit der seidenen Schnur beehrt worden.

Dieses lettere gab mir immer ben meisten Stoff zum Nachbenken. Das ein Despot seinen Diener ohne Umstände erdrosseln läßt, fand ich ganz natürlich. Sah ich boch einst in ber Menagerie, wie der König der Thiere so sehr in masestätischen Zorn gerieth, daß er gewiß manchen unschuldigen Zuschauer zerrissen hätte, wäre er nicht in einer sichern Constitution, die aus eisernen Stangen verfertigt war, eingesperrt gewesen. Aber was mich Wunder nahm, war immer der Umstand, daß nach der Erdrosselung des alten Herrn Großveziers sich immer wieder Jemand fand, der Lust hatte, Großvezier zu werden.

Jest, wo ich etwas älter geworben bin, und mich mehr mit den Engländern als mit ihren Freunden, den Türken, beschäftige, ergreift mich ein aualoges Erstaunen, wenn ich sehe, wie nach dem Abgang eines englischen Premier-Ministers gleich ein anderer sich an bessen Stelle drängt, und dieses Andere immer ein Mann ist, ber auch ohne dieses Amt zu leben hätte, und auch (Wellington ausgenommen) nichts weniger als ein Dummkopf ist. Schrecklicher als durch die seidene Schnur endigen ja alle englischen Minister, die länger als ein Semester dieses schwere Amt verwaltet. Besonders ist dieses der Fall seit der französischen Revoluzion; Sorge und Noth haben sich vermehrt in Downingstreet, und die Last der Geschäfte ist kaum zu ertragen.

Einst waren die Verhältnisse in der Welt weit einfacher, und die sinnigen Dichter verglichen den Staat mit einem Schiffe und den Minister mit dessen Steuermann. Jest aber ist Alles complicirter und verwickelter, das gewöhnliche Staatsschiff ist ein Dampsboot geworden, und der Minister hat nicht mehr ein einfaches Ruber zu regieren, sondern als verantwortlicher Engineer steht er unten zwischen dem ungeheuren Maschinenwerk, untersucht ängstlich sedes Eisenstistchen, sedes Rädchen, wodurch etwa eine Stockung entstehen könnte, schaut Tag und Nacht in die lodernde Feuer-Esse, und schwist vor Dise und Sorge — sintemalen durch das geringste Versehen von seiner Seite der große Ressel zerspringen, und bei dieser Gelegenheit Schiff und Mannschaft zu Grunde gehen könnte. Der Capitan und die Passagiere ergehen sich unterbessen ruhig auf dem Verbecke, ruhig flattert die Flagge auf dem Seitenmast, und wer das Boot so ruhig dahin schwimmen sieht, ahnet nicht, welche gefährliche Maschinerie und welche Sorge und Noth in seinem Bauche verborgen ist.

Frühzeitigen Todes sinken sie bahin, die armen verantwortlichen Engineers bes englischen Staatsschiffes. Rührend ist der frühe Tod des großen Pitt, rührender der Tod des größeren For. Percival wäre an der gewöhnlichen Ministerkrankheit gestorben, wenn nicht ein Dolchstoß ihn schneller abgesertigt hätte. Diese Ministerkrankheit war es ebenfalls, was den Lord Castlereagh so zur Berzweislung brachte, daß er sich die Kehle abschnitt zu North-Cray in der Grafschaft Kent. Lord Liverpool sank auf gleiche Weise in den Tod des Blödsinns. Canning, den göttergleichen Canning, sahen wir vergiftet von hochtorieschen Berläumdungen, gleich einem kranken Atlas, unter seiner Weltbürde niedersinken. Einer nach dem andern werden sie eingescharrt in Westminster, die armen Minister, die sur Englands Könige Tag und Nacht denken müssen, während diese, gedankenlos und wohlbeleibt, dahinleben bis ins höchste Menschenalter.

Wie heißt aber bie große Sorge, bie Englands Ministern Tag und Nacht im Gehirne wühlt und sie töbtet? Sie heißt: the debt, bie Schuld.

Schulden, eben so wie Vaterlandsliebe, Religion, Ehre u. s. w. gehören zwar zu ben Vorzügen des Menschen — benn die Thiere haben keine Schulden — aber sie sind auch eine ganz vorzügliche Qual der Menschheit, und wie sie

ben Einzelnen zu Grunde richten, so bringen sie auch ganze Geschlechter ins Verderben, und sie scheinen das alte Fatum zu ersepen in den National-tragödien unserer Zeit. England kann diesem Fatum nicht entgehen, seine Minister sehen die Schrecknisse herannahen und sterben mit der Verzweislung der Ohnmacht.

Wäre ich königlich preußischer Oberlandescalculator ober Mitglied des Geniecorps, so würde ich, in gewohnter Weise, die ganze Summe der englischen Schuld in Silbergroschen berechnen, und genau angeben, wie vielmal man damit die große Friedrichsstraße oder gar den ganzen Erdball bedecken könnte. Aber das Rechnen war nie meine Force, und ich möchte lieber einem Engländer das fatale Geschäft überlassen, seine Schulden aufzuzählen und die daraus entstehende Ministernoth herauszuberechnen. Dazu taugt Niemand besser als der alte Cobbet, und aus der letten Nummer seines Registers liesere ich folgende Erörterungen.

"Der Zustand ber Dinge ist folgenber:

- 1) Diese Regierung, ober vielmehr diese Aristokratie und Kirche, ober auch, wie ihr wollt, diese Regierung borgte eine große Summe Geldes, wofür sie viele Siege, sowohl Land- als Seesiege, gekauft hat eine Menge Siege, von jeder Sorte und Größe.
- 2) Indessen muß ich zuvor bemerken, aus welcher Veranlassung und zu welchem Zwecke man die Siege gekauft hat: die Veranlassung (occasion) war die französische Revoluzion, die alle aristokratischen Vorrechte und geistlichen Zehnten niedergerissen hatte; und der Zweck war die Ver-hütung einer Parlamentsreform in England, die wahrscheinlich ein ähnliches Niederreißen aller aristokratischen Vorrechte und geistlichen Zehnten zur Folge gehabt hätte.
- 3) Um nun zu verhüten, daß das Beispiel der Franzosen nicht von den Engländern nachgeahmt würde, war es nöthig, die Franzosen anzugreisen, sie in ihren Fortschritten zu hemmen, ihre neuerlangte Freiheit zu gefährden, sie zu verzweiselten Handlungen zu treiben, und endlich die Revoluzion zu einem solchen Schreckbilde, zu einer solchen Bölkerscheuche zu machen, daß man sich unter dem Namen der Freiheit nichts als ein Aggregat von Schlechtigkeit, Greuel und Blut vorstellen, und das englische Bolk, in der Begeisterung seines Schreckens, dahin gebracht würde, sich sogar ordentlich zu verlieben in jene greuelhaft-despotische Regierung, die einst in Frankreich blühte, und die jeder Engländer von jeher verabscheute, seit den Tagen Alfreds des Großen dis herab auf Georg den Oritten.
- 4) Um jene Borsätze auszuführen, bedurfte man ber Mithülfe verschiedener fremder Nazionen; diese Nazionen wurden daher mit englischem Gelde unterstützt (subsidized); französische Emigranten wurden mit englischem Gelbe

unterhalten; kurz, man führte einen zwei und zwanzigjährigen Krieg, um jenes Bolk nieberzubrücken, bas sich gegen aristokratische Borrechte und geistliche Zehnten erhoben hatte.

- 5) Unsere Regierung also erhielt "unzählige Siege" über die Franzosen, die, wie es scheint, immer geschlagen worden; aber diese unsere unzähligen Siege waren gekauft, d. h. sie wurden ersochten von Miethlingen, die wir für Gelb dazu gedungen hatten, und wir hatten in unserem Solde zu einer und berselben Zeit ganze Schaaren von Franzosen, Hollandern, Schweizern, Italienern, Russen, Destreichern, Bayern, Pessen, Pannoveranern, Preußen, Spaniern, Portugiesen, Neapolitanern, Maltesern, und Gott weiß! wie viele Nazionen noch außerdem.
- 6) Durch solches Suchen frember Dienste und burch Benugung unserer eigenen Flotte und Landmacht kanften wir so viele Siege über die Franzosen, welche arme Teufel kein Gelb hatten, um ebenfalls bergleichen einzuhandeln, so daß wir endlich ihre Revoluzion überwältigten, die Aristokratie bei ihnen dis zu einer gewissen Stufe wiederherstellten, sedoch um Alles in der Welt Willen die geistlichen Zehnten nicht ebenfalls restauriren konnten.
- 7) Nachbem wir diese große Aufgabe glücklich vollbracht und auch dadurch sebe Parlamentereform in England hintertrieben hatten, erhob unsere Regierung ein brüllendes Siegesgeschrei, wobei sie ihre Lunge nicht wenig anstrengte, und auch lautmöglichst unterstützt wurde von seber Creatur in diesem Lande, bie auf eine ober die andere Art von den öffentlichen Taxen lebte.
- 8) Beinahe ganze zwei Jahre bauerte ber überschwengliche Freubenrausch bei dieser damals so glücklichen Nazion; zur Feier jener Siege drängten sich Jubelseste, Bolksspiele, Triumphbogen, Lustkämpse und bergleichen Bergnügungen, die mehr als eine viertel Million Pfund Sterlinge kosteten, und das Haus der Gemeinen bewilligte einstimmig eine ungeheuere Summe (ich glaube drei Millionen Pfund Sterling) um Triumphbögen, Denksäulen und andere Monumente zu errichten, und damit die glorreichen Ereignisse des Krieges zu verewigen.
- 9) Beständig, seit dieser Zeit, hatten wir das Glück, unter ber Regierung eben berselben Personen zu leben, die unsere Angelegenheiten in besagtem glorreichem Kriege geführt hatten.
- 10) Beständig, seit dieser Zeit, lebten wir in einem tiefen Frieden mit der ganzen Welt; man kann annehmen, daß dieses noch jest der Fall ift, ungeachtet unserer kleinen zwischenspieligen Rauferei mit den Türken; und daher sollte man denken: es könne keine Ursache in der Welt geben, weshalb wir sest nicht glücklich sein sollten: wir haben sa Frieden, unser Boden bringt reichlich seine Früchte, und, wie die Weltweisen und Gesetzeber unserer Zeit eingestehen, wir sind die allererleuchteiste Nazion auf der ganzen Erde. Wir

haben wirklich überall Schulen, um die heranwachsende Generazion zu unterrichten; wir haben nicht allein einen Rector oder Vicar, oder Curaten in sedem Kirchsprengel des Königreichs, sondern wir haben in sedem dieser Kirchsprengel vielleicht noch sechs Religionslehrer, wovon seder von einer andern Sorte ist als seine vier Collegen, dergestalt, daß unser Land hinlänglich mit Unterricht seder Art versorgt ist, kein Mensch dieses glücklichen Landes im Zustande der Unwissenheit leben wird, — und daher unser Erstaunen um so größer sein muß, wie irgend Jemand, der ein Premier-Minister dieses glücklichen Landes werden soll, dieses Amt als eine so schwere und schwierige Last ansieht.

- 11) Ach, wir haben ein einziges Unglück, und das ist ein wahres Unglück: wir haben nemlich einige Siege gekauft sie waren herrlich es war ein gutes Geschäft sie waren drei ober viermal so viel werth als wir dafür gaben, wie Frau Tweazle ihrem Manne zu sagen psiegt, wenn sie vom Markte nach Hause kommt es war große Nachfrage und viel Begehr nach Siegen turz wir konnten nichts Vernünftigeres thun, als uns zu so billigem Preise mit einer so großen Porzion Ruhm zu versehen.
- 12) Aber, ich gestehe es bekümmerten Herzens, wir haben, wie manche andere Leute, das Gelb geborgt, womit wir diese Siege gekauft, als wir dieser Siege bedurften, deren wir sept auf keine Weise wieder los werden können, eben so wenig wie ein Mann seines Weibes los wird, wenn er einmal das Glück gehabt hat, sich die holde Bescheerung auszuladen.
- 13) Daher geschieht's, baß jeber Minister, ber unsere Angelegenheiten übernimmt, auch sorgen muß für bie Bezahlung unserer Siege, worauf eigentlich noch kein Pfennig abbezahlt worben.
- 14) Er braucht zwar nicht bafür zu sorgen, baß bas ganze Gelb, welches wir borgten, um Siege bafür zu taufen, ganz auf einmal, Capital und Zinsen, bezahlt werbe; aber für die regelmäßige Auszahlung ber Zinsen muß er, leiber Gottes! ganz bestimmt sorgen; und diese Zinsen, zusammengerechnet mit dem Solde der Armee und anderen Ausgaben, die von unseren Sie gen herrühren, sind so bedeutend, daß ein Mensch ziemlich starke Nerven haben muß, wenn er das Geschäftchen übernehmen will, für die Bezahlung dieser Summe zu sorgen.
- 15) Früherhin, ehe wir uns damit abgaben, Siege einzuhandeln, und uns allzureichlich mit Ruhm zu verforgen, trugen wir schon eine Schuld von wenig mehr als zweihundert Millionen, während alle Armengelder in England und Wales zusammen nicht mehr als zwei Millionen jährlich betrugen, und während wir noch nichts von jener Last hatten, die unter dem Namen dead weight uns jest aufgebürdet ist, und ganz aus unserm Durst nach Ruhm hervorgegangen.

- 16) Außer diesem Gelbe, das von Creditoren geborgt worden, die es freiwillig hergaben, hat unsere Regierung, aus Durft nach Siegen, auch indirect bei den Armen eine große Anleihe gemacht, d. h. sie steigerte die gewöhnlichen Taxen dis auf eine solche Höhe, daß die Armen weit mehr als jemals niedergedrückt wurden, und daß sich die Anzahl der Armen und Armengelber erstaunlich vergrößerte.
- 17) Die Armengelber stiegen von zwei Millionen jährlich auf acht Millionen; die Armen haben nun gleichsam ein Pfandrecht, eine Hypothek auf das Land; und hier ergiebt sich also wieder eine Schuld von sechs Millionen, welche man hinzurechnen muß zu jenen anderen Schulden, die unsere Passion für Ruhm und der Einkauf unserer Siege verursacht hat.
- 18) The dead weight besteht aus Leibrenten, bie wir unter bem Namen Pensionen einer Menge von Männern, Weibern und Kindern verabreichen, als eine Belohnung für die Dienste, welche jene Männer beim Erlangen unserer Siege geleistet haben, ober geleistet haben sollen.
- 19) Das Capital ber Schuld, welche biese Regierung contrahirt hat, um sich Siege zu verschaffen, besteht ungefähr in folgenden Summen:

Pf. Sterling. Hinzugekommene Summe zu der Nazionalschuld . . . . 800,000,000. Hinzugekommene Summe zur eigentlichen Armengelder-

**P**f. St. 1125,000,000,

- b. h. Eilfhunbert und fünfundzwanzig Millionen zu fünf Prozent ist der Betrag jener jährlichen sechsunbfünfzig Millionen; ja, dieses ist ohngefähr der jetige Betrag, nur daß die Armengelber-Schulb nicht in den Rechnungen, die dem Parlamente vorgelegt werden, aufgeführt ist, indem sie das Land gleich direct in den verschiedenen Kirchspielen bezahlt. Will man daher sene sechs Millionen von den sechsundvierzig Millionen abziehen, so ergiedt sich, daß die Staatsschuldgläubiger und das deud weight-Volk wirklich alles Uebrige verschlingen.
- 20) Indessen, die Armengelder sind eben so eine Schulb wie die Schuld ber Staatsschuldgläubiger, und augenscheinlich aus derselben Quelle entsprungen. Bon der schrecklichen Last der Taxen werden die Armen zu Boden gedrückt; seder Andere wird zwar auch davon gedrückt, aber Ieder, außer den Armen, wußte diese Last mehr oder weniger von seinen Schultern abzuwälzen, und sie siel endlich mit fürchterlichem Gewichte ganz auf die Armen, und diese verloren ihre Bierfässer, ihre kupfernen Kessel, ihre zinnernen Teller, ihre Wanduhr, ihre Betten und selbst ihr Handwerksgeräthe, sie verloren

thre Rleiber und mußten sich in Lumpen hüllen, sie verloren das Fleisch von ihren Knochen — Sie konnten nicht weiter aufs Neußerste getrieben werben, und von dem, was man ihnen genommen, gab man ihnen wieder eiwas zurück unter dem Namen von vermehrten Armengelbern. Diese sind daher eine wahre Schuld können zwar zurückgehalten werden, aber wenn dieses geschieht, würden die Personen, die solche zu fordern haben, in Masse herbeikommen, und sich für den Betrag, gleichviel in welcher Währung, bezahlt machen. Dieses ist also eine wahre Schuld, und eine Schuld, die man bei heller und Pfennig bezahlen wird, und zwar, ich bemerke es ausbrücklich, wird man ihr ein Borrecht vor allen andern Schulden gestatten.

- 21) Es ift also nicht nöthig, sich sehr zu wundern, wenn man die Noth Dersenigen sieht, die solche Geschäfte übernehmen! Es ist zu verwundern, daß sich überhaupt Jemand zu einer solchen Uebernahme versteht, wenn ihm nicht anheimgestellt wird, nach Gutdünken eine radikale Umwandlung des ganzen Systems vorzunehmen.
- 22) Hier giebts keine Möglichkeit ber Aushülfe, wenn man bie fährliche Ausgabe ber Staatsgläubiger-Schulb und ber dead weight-Schulb herabzusepen sucht; um solches Derabsepen ber Schuld, solche Reduction dem Lande
  anzumuthen, um zu verhindern, daß sie große Umwälzungen hervorbringe,
  am zu verhindern, daß nicht eine halbe Million Menschen in und um London
  badurch vor Dunger sterben müssen: da ist nöthig, daß man zubor weit verhältnismäßigere Reductionen anders wo vornehme, ehe man die Reduction jener obigen zwei Schulden ober ihrer Interessen versuchen wollte.
- 23) Wie wir bereits gesehen haben, die Siege wurden gekauft, in der Absicht, um Parlamenteresorm in England zu verhindern, und die aristokratischen Vorrechte und geistlichen Zehnten aufrecht zu erhalten; es wäre daher eine himmelschreiende Greuelthat, entzögen wir ihre rechtmäßigen Zinsen jenen Leuten, die uns das Geld geborgt, oder entzögen wir gar ihre Bezahlung benjenigen Leuten, die uns die Hände vermiethet, wodurch wir die Siege erlangt haben; es wäre eine Greuelthat, die Gottes Rache auf uns laben würde, wenn wir dergleichen thäten, während die einträglichen Ehrenämter der Aristokratie, ihre Pensionen, Sinekuren, königlichen Schenkungen, Militärbelohnungen und endlich gar die Zehnten des Clerus unangetastet blieben!
- 24) Dier, hier also liegt die Schwierigkeit: Wer Minister wird, wird Minister eines Landes, das eine große Passion für Siege gehabt, auch sich hintänglich damit versehen und sich unerhört viel militärischen Ruhm verschafft aber leider diese Herrlichkeiten noch nicht bezahlt hat, und nun dem Winister überläßt, die Rechnung zu berichtigen, ohne daß dieser weiß, woher er das Geld nehmen soll."

Das find Dinge, die einen Minister ins Grab bruden, wenigstens bee Verstandes berauben können. England ist mehr schuldig, als es bezahlen fann. Man rühme nur nicht, daß es Indien und reiche Rolonien besitzt. Wie fich aus den letzten Parlamenisdebatten ergiebt, zieht der englische Staat keinen Deller eigentlicher Einkunfte aus seinem großen, unermeglichen Indien, ja er muß borthin noch einige Millionen Zuschuß bezahlen. Dieses Lamb nutt England blog baburch, bag einzelne Briten, die fich bort bereichern, burch ihre Schäße die Industrie und ben Gelbumlauf des Mutterlandes\_beförbern, und tausend Andere durch die indische Compagnie Brod und Versorgung Die Rolonien ebenfalls liefern bem Staate keine Einkunfte, bedürfen des Zuschusses, und bienen zur Beförderung des Dandels und zur Bereicherung der Aristofratie, beren Repoten als Gouverneure und Unterbeamte bahin geschickt werben. Die Bezahlung ber Nazionalschuld fällt baher ganz allein auf Großbritannien und Irland. Aber auch hier find bie Resourcen nicht so beträcktlich wie bie Schuld felbft. Wir wollen ebenfalls bier Cobbet sprechen lassen:

"Es giebt Leute, die, um eine Art Ausbülfe anzugeben, von ben Resourcen bes Lanbes sprechen. Dies find bie Schüler bes seligen Colquhoun, eines Diebesfängers, ber ein großes Buch geschrieben, um zu beweisen, baß unfere Schulb uns nicht im Minbesten besorgt machen barf, indem sie so klein sei in Verhältniß zu ben Resourcen ber Nazion; und bamit seine Hugen Leser eine bestimmte Ibee von ber Unermeglichkeit bieser Resourcen bekommen mögen, machte er eine Abschätzung von Allem was im Lande vorhauben ift, bis herab auf die Raninchen, und schien sogar zu bedauern, bag er nicht füglich bie Ratten und Mäuse mitrechnen konnte. ber Pferbe, Rühe, Schafe, Ferkelchen, Febervieh, Wildpret, Kaninchen, Fische, ben Werth ber Hausgeräthe, Rleiber, Feuerung, Zuder, Gewürze, kurz von Allem im Lande macht er ein Aestimatum; und dann, nachdem er das Ganze assummirt, und ben Werth ber Ländereien, Bäume, Baufer, Minen, ben Ertrag bes Grases, bes Korns, bie Rüben und bas Flachs hinzugerechnet und eine Summe von Gott weiß wie vielen Taufend Millionen herausgebracht hat, grinft er in pfiffig prahlerisch schottischer Manier, ungefähr wie ein Truthahn, und hohnlachend fragt er Leute meines Gleichen: mit Resourcen, wie diese, fürchtet Ihr da noch einen Nazionalbankerott?

"Dieser Mann bebachte nicht, daß man die Säuser nöthig hat, um barin zu leben, die Ländereien, damit sie Futter liefern, die Kleider, damit man seine Blöße bedecke, die Kühe, damit sie Milch geben, den Durst zu löschen, das Hornvieh, Schafe, Schweine, Geslügel und Kaninchen, damit man sie esse, ja, der Teufel hole diesen widersinnigen Schotten! diese Dinge sind nicht dafür da, daß sie verkauft und die Nazionalschulden damit bezahlt werdeine. L ben. Wahrhaftig, er hat noch ben Tagelohn ber Arbeitsleute zu ben Resourcen ber Nazion gerechnet! Dieser bumme Teufel von Diebesfänger, ben seine Brüber in Schottland zum Doctor geschlagen, weil er ein so vorzügliches Buch geschrieben, er scheint ganz vergessen zu haben, daß Arbeitsleute ihren Taglohn selbst bedürfen, um sich bafür etwas Essen und Trinken zu schaffen. Er konnte eben so gut den Werth des Blutes in unsern Abern abschäßen, als ein Stoff, wovon man ebenfalls Blutwürste machen könnte!"

So weit Cobbet. Während ich seine Worte in beutscher Sprache nieber-schreibe, bricht er leibhaftig selbst wieber hervor in meinem Gedächtnisse, und wie vorig Jahr bei bem lärmigen Mittagessen in Crown and Anchor Tavern, sehe ich ihn wieber mit seinem scheltend rothen Gesichte und seinem radicalen Lächeln, worin der giftigste Todeshaß gar schauerlich zusammenschmilzt mit der höhnischen Freude, die den Untergang der Feinde ganz sicher voraussieht.

Table mich Riemand, daß ich Cobbet citire! Man mag ihn immerhin der Unredlichkeit, der Scheltsucht und eines allzu ordinären Wesens beschuldigen; aber man kann nicht läugnen, daß er viel beredsamen Geist besitzt, und daß er sehr oft, und in obiger Darstellung ganz und gar, Recht hat. Er ist ein Kettenhund, der seden, den er nicht kennt, gleich wüthend anfällt, oft den besten Freund des Hauses in die Waden beißt, immer bellt, und eben wegen senes unaufhörlichen Bellens nicht gehört wird, wenn er einmal einem wirklichen Diebe entgegenbellt. Deshalb halten es sene vornehmen Diebe, die England plündern, nicht einmal für nöthig, dem knurrenden Cobbet einen Brocken zuzuwersen, und ihm damit das Maul zu stopfen. Dieses wurmt den Hund am dittersten, und er stelscht die hungrigen Zähne.

Alter Cobbet! Hund von England! ich liebe dich nicht, denn fatal ist mir sebe gemeine Natur; aber du dauerst mich bis in tiefster Seele, wenn ich sehe, wie du dich von beiner Kette nicht losreißen und jene Diebe nicht erreischen kannst, die lachend vor beinen Augen ihre Beute fortschleppen und beine vergeblichen Sprünge und dein ohnmächtiges Geheul verspotten.

### 8. Die Oppositionspartheien.

Einer meiner Freunde hat die Opposition im Parlamente sehr treffend mit einer Oppositionstutsche verglichen. Bekanntlich ist das eine öffentliche Stage-Kutsche, die irgend eine speculirende Gesellschaft auf ihre Kosten instituirt, und zwar zu so spottwohlfeilen Preisen fahren läßt, daß die Reisenden ihr gern den Borzug geben vor den schon vorhandenen Stage-Kutschen. Diese lettern müssen dann ebenfalls ihre Preise heruntersepen, um Passagiere zu behalten, werden aber bald von der neuen Oppositionskutsche überboten ober vielmehr unterboten, ruiniren sich durch solche Concurrenz, und müssen am Ende ihr Fahren ganz einstellen. Dat aber die Oppositionskutsche auf solche Art das Feld gewonnen, und ist sie jest auf einer bestimmten Tour die einzige, so erhöht sie ihre Preise, oft sogar den Preis der verdrängten Kutsche übersteigend, und der arme Reisende hat nichts gewonnen, hat oft sogar versloren, und zahlt und flucht, die eine neue Oppositionskutsche wieder das vorige Spiel erneut, und neue Hoffnungen und neue Täuschungen entstehen.

Wie übermüthig wurden die Whigs, als die Stuart'sche Parthei erlag und die protestantische Dynastie den englischen Thron bestieg! Die Tories bildeten damals die Opposition, und John Bull, der arme Staatspassagier, hatte Ursache, vor Freude zu brüllen, als sie die Oberhand gewannen. Aber seine Freude war von kurzer Dauer, er mußte jährlich mehr und mehr Fuhrlohn ausgeben, es wurde viel bezahlt und schlecht gefahren, die Kutscher wurden obendrein sehr grob, es gab nichts als Rütteln und Stöße, seder Ecstein brohte Umsturz — und der arme John dankte Gott, seinem Schöpfer, als unlängst die Zügel des Staatswagens in bessere hände kamen.

Leiber bauerte die Freude wieder nicht lange, der neue Oppositionskutscher siel todt vom Bock herab, der andere stieg ängstlich herunter als die Pferde scheu wurden, und die alten Wagenlenker, die alten Reuter mit goldenen Sporen, haben wieder ihre alten Plätze eingenommen, und die alte Peitsche knallt.

Ich will das Bilb nicht weiter zu Tode hepen und kehre zurück zu den Worten Whigs und Tories, die ich oben zur Bezeichnung der Oppositionspartheien gebraucht habe, und einige Erörterung dieser Namen ist vielleicht um
so fruchtbarer, je mehr sie seit langer Zeit dazu gedient haben, die Begriffe zu
verwirren.

Wie im Mittelalter bie Namen Guihellinen und Guelfen durch Umwandlungen und neue Ereignisse, die vaguesten und veränderlichsten Bedeutungen erhielten, so auch späterhin in England die Namen Whigs und Tories, deren Entstehungsart man kaum noch anzugeden weiß. Einige behaupten, es seien früherhin Spottnamen gewesen, die am Ende zu honetten Partheinamen wurden, was oft geschieht, wie z. B. der Geusendund sich selbst nach dem Spottnamen les geux tauste, wie auch späterhin die Jakobiner sich selbst manchmal Sanskülotten benannten, und wie die heutigen Servilen und Obscuranten sich vielleicht einst selbst diese Namen als ruhmvolle Ehrennamen beilegen — was sie freilich jest noch nicht können. Das Wort "Whig" soll in Irland etwas unangenehm Sauertöpsisches bedeutet haben, und dort zuerst zur Ber-höhnung der Preskyterianer oder überhaupt der neuen Secten gebraucht wor-

ben sein. Das Wort "Tory," welches zu berselben Zeit als Partheibenennung auffam, bedeutete in Irland eine Art schäbiger Diebe. Beibe Spottnamen kamen in Umlauf zur Zeit der Stuarts, während der Streitigkeiten

zwischen ben Secten und ber herrschenben Rirche.

Die allgemeine Ansicht ist: die Parthei der Tories neige sich gang nach der Seite bes Thrones und kämpfe für die Vorrechte der Krone; wohingegen die Parthei der Whigs mehr nach der Seite des Volks hinneige und dessen Rechte Indessen biese Annahmen find vague und gelten zumeift nur in beschüße. Jene Benennungen könnte man vielmehr als Coterienamen an-Sie bezeichnen Menschen, die bei gewiffen Streitfragen zusammenhalten, beren Vorfahren und Freunde ichen bei folden Anlässen zusammenhielten, und bie, in politischen Stürmen, Freude und Ungemach und bie Feindschaft ber Gegenparthei gemeinschaftlich zu tragen pflegten. gipien ift gar nicht die Rebe, man ift nicht einig über gewisse Ibeen, sonbern über gewisse Magregeln in ber Staatsverwaltung, über Abschaffung ober Beibehaltung gewisser Migbräuche, über gewisse Bills, gewisse erbliche Questions — gleichviel aus welchem Gesichtspunkte, meiftens aus Gewohnheit.— Die Engländer laffen fich nicht burch bie Partheinamen irre machen. sie von Whigs sprechen, so haben sie nicht babei einen bestimmten Begriff, wie wir z. B. wenn wir von Liberalen sprechen, wo wir und gleich Menschen vorstellen, die über gewisse Freiheitsrechte berginnig einverstanden sind - fondern sie benken sich eine äußere Verbindung von Leuten, beren Ieber, nach seiner Denkweise beurtheilt, gleichsam eine Parthei für sich bilden würde, und bie nur, wie schon oben erwähnt ist, burch äußere Anlässe, burch zufällige Interessen, burch Freundschafts- und Feindschaftsverhältnisse gegen bie Tories an-Dierbei dürfen wir uns ebenfalls keinen Rampf gegen Aristokraten in unferem Sinn benken, ba biefe Tories in ihren Gefühlen nicht aristofratischer sind als die Whigs, und oft sogar nicht aristokratischer als ber Bürgerstand selbst, der die Arikofratte für eben so unwandelbar hält wie Sonne, Mond und Sterne, ber bie Vorrechte bes Abels und bes Clerus nicht blog als flaatenüglich, sonbern als eine Raturnothwendigkeit anfieht, und vielleicht selbst für diese Vorrechte mit weit mehr Eifer kämpfen würde als die Aristofraten selbst, eben weil er fester baran glaubt als biefe, bie zumeist ben Glauben an sich selbst verloren. In biefer Binsicht liegt über bem Geift ber Engländer noch immer die Racht bes Mittelalters, die heilige Ibee von ber bürgerlichen Gleichheit aller Menschen hat fie noch wicht erleuchtet, und manchen bürgerlicken Staatsmann in England, ber toriesch gefinnt ift, bürfen wir beshalb bei Leibe nicht servil nennen und zu jenen wohlbekannten servilen Dunben gablen, bie frei fein konnten, und bennoch in ihr altes hundeloch gurudgefrochen find und jest bie Sonne ber Freiheit anbellen.

Um die englische Opposition zu begreifen, sind baher die Namen Whigs und Tories völlig nuplos, mit Recht hat Francis Burdett beim Anfange der Sipungen voriges Jahr bestimmt ausgesprochen, daß diese Namen jest alle Bedeutung verloren; und Thomas Lethbridge, den der Schöpfer der Welt und des Verstandes nicht mit allzuviel Wip ausgerüstet, hat damals dennoch einen sehr guten Wip, vielleicht den einzigen seines Lebens, über die Aeußerung Burdetts gerissen, nämlich: he has untoried the tories and unwigged the whigs.

Bebeutungsvoller find bie Namen reformers ober radical reformers, ober furzweg radicals. Sie werben gewöhnlich für gleichbebeutenb gehalten, sie zielen auf basselbe Gebrechen bes Staates, auf bieselbe heilsame Abhülfe und unterscheiben sich nur burch mehr ober minber ftarke Farbung. brechen ift bie bekannte schlechte Art ber Bolkerepräsentation, wo sogenannte rotten boroughs, verschollene, unbewohnte Ortschaften, ober besser gesagt bie Oligarchen, benen sie gehören, bas Recht haben, Bolferepräsentanten ins Parlament zu schicken, während große bevölkerte Stäbte, namentlich viele neue Fabrifstädte, keinen einzigen Reprafentanten zu mablen haben; bie beilfame Abhülfe bieses Gebrechens ist bie sogenannte Parlamentsreform. Nun freilich, biese betrachtet man nicht als Zweck, sonbern als Mittel. Man hofft, bag bas Bolt baburch auch eine bessere Vertretung seiner Interessen, Abschaffung aristofratischer Migbräuche und Bulfe in seiner Noth gewinnen wurbe. Es läßt sich benken, daß die Parlamentsreform, diese gerechte, billige Anforberung, auch unter ben gemäßigten Menschen, bie nichts weniger als Jakobiner sind, ihre Verfechter findet, und wenn man solche Leute reformers nennt, betont man bieses Wort ganz anders, und himmelweit ift es alsbann unterschieben von bem Worte radical, auf bas ein ganz anderer Ton gelegt wird, wenn man z. B. von hunt ober Cobbet, kurz von jenen heftigen, fletschenben Revolutionären spricht, bie nach Parlamentereform schreien, um ben Umfturg aller Formen, den Sieg der Habsucht und völlige Vöbelherrschaft herbeizufüh-Die Nüanzen in ben Gesinnungen ber Korpphäen biefer Parthei sind baher ungählich. Aber, wie gesagt, die Engländer kennen sehr gut ihre Leute, ber Namen täuscht nicht bas Publikum, und bieses unterscheibet sehr genau, wo ber Rampf nur Schein und wo er Ernst ift. Oft Jahre lang hindurch ift ber Kampf im Parlamente nicht viel mehr als ein müßiges Spiel, ein Tournier, wo man für die Farbe kampft, die man fich aus Grille gewählt bat g giebt es aber einmal einen ernsten Krieg, so eilt Jeber gleich unter bie Fahne seiner natürlichen Parthei. Dieses sahen wir in ber Canning'schen Zeit. Die beftigsten Gegner vereinigten sich, als es Rampf ber positivften Interessen galt; Tories, Whigs und Radicale schaarten sich, wie eine Phalanx, um den kühnen, bürgerlichen Minister, ber ben Uebermuth ber Oligarchen zu bampfen versuchte. Aber ich glaube bennoch, mancher hochgeborne Whig, ber stolz hinter Canning saß, würde gleich zu ber alten Forhunter-Sippschaft übegetreten sein, wenn plößlich die Abschaffung aller Abelsrechte zur Sprache gekommen wäre. Ich glaube (Gott verzeih mir die Sünde) Francis Burdett selbst, der in seiner Jugend zu den heftigsten Radicalen gehörte, und noch jest nicht zu den milderen Reformers gerechnet wird, würde sich bei einem solchen Anlasse sehr schnell neben Sir Thomas Lethbridge gesetzt haben. Dieses fühlen die plebeischen Radicalen sehr gut, und beshalb hassen sie sogenannten Whigs, die für Parlamentsreform sprechen, sie hassen sie fast noch mehr wie die eigentlich hochseindseligen Tories.

In diesem Augenblick besteht die englische Opposition mehr aus eigentlichen Reformern als aus Whigs. Der Chef der Opposition im Unterhause, the leader of the opposition, gehört unstreitig zu jenen lettern. Ich spreche hier von Brougham.

Die Reben bieses muthigen Parlamentshelben lesen wir täglich in den Zeitblättern, und seine Gesinnungen dürsen wir daher als allgemein bekannt voraussepen. Weniger bekannt sind die persönlichen Eigenthümlichkeiten, die sich bei diesen Reben kund geben; und doch muß man erstere kennen, um lettere vollgeltend zu begreifen. Das Bild, das ein geistreicher Engländer von Broughams Erscheinung im Parlamente entwirft, mag daher hier seine Stelle sinden:

"Auf ber ersten Bant, zur linken Seite bes Sprechers, sitt eine Gestalt, vie so lange bei ber Studirlampe gehockt zu haben scheint, die nicht blos die Blüthe des Lebens, sondern die Lebenskraft selbst zu erlöschen begonnen; und doch ist es diese schenar hülstose Gestalt, die alle Augen des ganzen Dauses auf sicht, und die, so wie sie sich in ihrer mechanischen, automatischen Weise zum Aussehen demüht, alle Schnellschreiber hinter und in sluchende Bewegung sept, während alle Lücken auf der Gallerie, als sei sie ein massives Steingewölde, ausgefüllt werden und durch die beiden Seitenthüren noch das Gewicht der draußenstehenden Menschenmenge hineindrängt. Unten im Dause scheint sich ein gleiches Interesse kund zu geden; denn so wie sene Gestalt sich langsam in einer vertikalen Krümmung, oder vielmehr in einem vertikalen Zichack steis zusammengefügter Linien, auseinander wickelt, sind die paar sonstigen Zeloten auf beiden Seiten, die sich schreiend entgegendämmen wollten, schnell wieder auf ihre Sipe zurückgefunken, als hätten sie eine verdorgene Windbüchse unter der Robe des Sprechers bemerkt.

Nach diesem vorbereitenden Geräusch und während der athemlosen Stille die darauf folgte, hat sich henry Brougham langsam und bedächtigen Schrittes dem Tische genähert, und bleibt dort zusammengebückt stehen — bie Schultern in die höhe gezogen, der Ropf vorwärts gebeugt, seine Oberlippe

und Rasenflügel in zitternber Bewegung, als fürchte er ein Wort zu fprechen. Sein Aussehen, sein Wefen gleicht fast einem jener Prediger, bie auf freiem Felbe prebigen — nicht einem mobernen Manne biefer Art, ber bie mußige Sonntagsmenge nach sich zieht, sonbern einem solchen Prediger aus alten Zeiten, ber die Reinheit bes Glaubens zu erhalten und in ber Wilbniß zu verbreiten suchte, wenn sie aus der Stadt und selbst aus der Kirche verbannt Die Töne seiner Stimme sind voll und melodisch, doch sie erheben sich langsam, bebächtig, und wie man zu glauben versucht ift, auch sehr mubsam, so bag man nicht weiß, ob bie geistige Macht bes Mannes unfähig ift, ben Gegenstand zu beherrschen, ober ob seine physische Kraft unfähig ift, ihn aus-Sein erster Sat, ober vielmehr die ersten Glieber seines Sates zusprechen. - benn man findet balb, dag bei ihm jeber Sat in Form und Gehalt weiter reicht, als die ganze Rebe mancher anderen Leute — kommen febr kalt und unsicher hervor, und überhaupt so entfernt von ber eigentlichen Streitfrage, bag man nicht begreifen kann, wie er sie barauf hinbiegen wird. Jeber bieser Säpe, freilich, ist tief, klar, an und für fich felbst befriedigend, fichtbar mit kunftlicher Wahl aus den gewähltesten Materialien beduzirt, und mögen sie kommen aus welchem Fache des Wissens es immerhin sein mag, so enthalten sie doch bessen Man Tühlt, daß sie alle nach einer bestimmten Richtung bingebogen werben, und zwar hingebogen mit einer ftarken Kraft; aber biefe Rraft ift noch immer unsichtbar wie ber Wind, und wie von biesem, weiß man nicht woher sie kommt und wohin sie geht.

Wenn aber eine hinreichende Anzahl von biesen Anfangsfäßen vorausgeschickt ist, wenn jeder Hülfssaß, den menschliche Wissenschaft zur Feststellung einer Schlußfolge dieten kann, in Dienst genommen worden, wenn jeder Einspruch durch einen einzigen Stoß erfolgreich vorgeschoben ist, wenn das ganze Deer politischer und moralischer Wahrheiten in Schlachtordnung steht — bann bewegt es sich vorwärts zur Entscheidung, fest zusammengeschlossen wie eine macedonische Phalanr, und unwiderstehlich wie Dochländer, die mit gefälltem Basonette eindringen.

Ift ein Hauptsatz gewonnen mit bieser scheinbaren Schwäche und Unsicherheit, wohinter sich aber eine wirkliche Kraft und Festigkeit verborgen hielt, bann erhebt sich ber Redner, sowohl körperlich als geistig, und mit kühnerem und kürzerem Angriff ersicht er einen zweiten Hauptsatz. Nach dem zweiten erkämpft er einen dritten, nach dem dritten einen vierten, und so weiter, bis alle Principien und die ganze Philosophie der Streitfrage gleichsam erobert sind, bis seber im Hause, der Ohren zum Hören und ein Herz zum Fühlen hat, von den Wahrheiten, die er eben vernommen, so unwiderstehlich, wie von seiner eigenen Eristenz, überzeugt ist, so daß Brougham, wollte er hier stehen bleiben, schon unbedingt als der größte Logiker der St. Stephanskapelle gel-

Die geistigen Bülfsquellen bes Mannes sind wirklich bewunderungswürdig, und er erinnert fast an das altnordische Mährchen, wo einer immer die ersten Meister in sedem Fache des Wissens getödtet hat und dadurch ber Alleinerbe ihrer sämmtlichen Geistesfähigkeiten geworben ist. genstand mag sein wie er will, erhaben ober gemeindläßig, abstruse ober praftisch, so kennt ihn bennoch Heinrich Brougham, und er kennt ihn ganz aus Andere mögen mit ihm wetteifern, ja einer ober ber andere mag ihn sogar übertreffen in ber Kenntnig äußerer Schönheiten ber alten Literatur, aber niemand ist tiefer als er burchdrungen von der herrlichen und glühenden Philosophie, die gewiß als ein kostbarster Edelstein hervorglänzt aus jenen Schmudfästchen, bie uns bas Alterthum hinterlaffen hat. Brougham gebraucht nicht die klare, fehlerfreie und dabei etwas hofmäßige Sprache bes Cicero; eben so wenig find seine Reben in ber Form benen bes Demosthenes ähnlich, obgleich sie etwas von bessen Farbe an sich tragen; aber ihm fehlen weber bie strenglogischen Schlusse bes römischen Redners noch bie schredlichen Bornworte bes Griechen. Dazu kommt noch, bag keiner besser, als er es versteht, das Wissen des Tages in seinen Parlamentsreden zu benuten, so baß biese zuweilen, abgesehen von ihrer politischen Tenbenz und Bebeutung, schon als bloge Vorlesungen über Philosophie, Literatur und Rünste, unsere Bewunderung verdienen würden.

Es ift inbessen gänzlich unmöglich, ben Character bes Mannes zu analy-Tren, während man ihn sprechen hört. Wenn er, wie schon oben erwähnt vorben, bas Gebäube seiner Rebe auf einen guten philosophischen Boben und in ber Tiefe ber Bernunft gegründet hat; wenn er nochmals zu dieser Arbeit zurückgekehrt, Senkblei und Richtmaß anlegt, um zu untersuchen, ob alles in Orbnung ift, und mit einer Riesenhand zu prüfen scheint, ob alles auch ficher zusammenhält; wenn er bie Gebanken aller Buborer mit Argumenten festgebunben, wie mit Geilen, die keiner zu gerreißen im Stande ift — bann springt er gewaltig auf bas Gebäube, bas er sich gezimmert hat, es erhebt sich seine Gestalt und sein Ton, er beschwört die Leidenschaften aus ihren geheimsten Winkeln, und überwältigt und erschüttert bie maulaufsperrenben Parlamentsgenoffen und bas ganze bröhnenbe Saus. Jene Stimme, bie erft so leise und anspruchslos war, gleicht jest bem betäubenben Brausen und ben unendlichen Wogen bes Meeres; jene Gestalt, die vorher unter ihrem eigenen Gewichte zu sinken schien, sieht jest aus, als hätte sie Nerven von Stahl, Sehnen von Rupfer, ja als sei sie unsterblich und unveränderlich wie bie Wahrheiten, die sie eben ausgesprochen; jenes Gesicht, welches vorher blag und falt war wie ein Stein, ift jest belebt und leuchtend, als wäre ber innere Beift noch mächtiger, als bie gesprochenen Worte; und jene Augen, bie uns anfänglich mit ihren blauen und ftillen Kreisen so bemüthig ansahen, als wollten sie unsere Rachsicht und Verzeihung erbitten, aus benfelben Augen schießt jest ein meteorisches Feuer, bas alle Perzen zur Bewunderung entzündet. So schließt ber zweite, ber leibenschaftliche ober beklamatorische Theil ber Rebe.

Wenn er bas erreicht hat, was man für ben Gipfel der Beredsamkeit halten möchte, wenn er gleichsam umberblickt, um bie Bewunderung, die er hervorgebracht, mit Dobnlächeln zu betrachten, bann fintt feine Gestalt wieber zusammen und auch seine Stimme fällt berab bis zum sonberbarften Flüstern, bas jemals aus ber Bruft eines Menschen hervorgekommen. Dieses seltsame Perabstimmen, ober vielmehr Fallenlaffen bes Ausbrucks, ber Gebehrbe und ber Stimme, welches Brougham in einer Bollfommenheit besigt, wie es bei gar keinem anbern Rebner gefunden wird, bringt eine wunderbare Wirkung hervor; und jene tiefen, feierlichen, fast hingemurmelten Worte, bie jeboch bis auf ben Anhauch seber einzelnen Sylbe vollkommen vernehmbar sind, tragen in sich eine Zaubergewalt, ber man nicht wiberstehen fann, selbst wenn man fie zum erstenmale bort und ihre eigentliche Bebeutung und Wirkung noch nicht kennen gelernt bat. Man glaube nur nicht eiwa, ber Rednex ober die Rebe sei erschöpft. Diese gemilberten Blide, diese gedämpften Tone bebeuten nichts weniger als ben Anfang einer Perorazio, womit ber Rebner, als ob er fühle, daß er etwas zu weit gegangen, seine Gegner wieder befänftigen will. Im Gegentheil, bieses Zusammenkrümmen bes Leibes ift kein Beiden von Schwäche, und biefes Fallenlaffen ber Stimme ift kein Vorspiel von Furcht und Unterwürfigkeit: es ift bas lose, hängende Borbeugen bes Leibes, bei einem Ringer, ber bie Belegenheit erspäht, wo er seinen Gegner besto gewaltsamer umschlingen fann, es ift bas Zurückspringen bes Tigers, ber gleich barauf mit besto sichereren Krallen auf seine Beute losstürzt, es ist bas Zeichen, bag Beinrich Brougham feine ganze Rüftung anlegt und seine mächtigste Waffe ergreift. In seinen Argumenten war er flar und überzeugend; in seiner Beschwörung ber Leibenschaften war er zwar etwas hochmüthig, boch auch mächtig und siegreich; jest aber legt er ben letten ungeheuersten Pfeil auf seinen Bogen - er wird fürchterlich in seinen Invektiven. Wehe bem Manne, bem jenes Auge, bas vorher fo ruhig und blau war, jest enigegenflammt aus bem geheimnisvollen Dunkel biefer zusammengezogenen Braunen! Webe bem Wicht, bem biefe halbgeflüsterten Worte ein Vorzeichen sind von dem Unheil, das über ihn heranschwebt!

Wer als ein Fremder vielleicht heute zum erstenmal die Gallerie des Parlamentes besucht, weiß nicht, was jest kommen wird. Er sieht bloß einen Wann, der ihn mit seinen Argumenten überzeugt, mit seiner Leidenschaft erwärmt hat, und jest mit jenem sonderbaren Flüstern einen sehr lahmen, schwächlichen Schluß anzubringen scheint. D Fremdling! wärest du bekannt mit den Erscheinungen dieses Dauses und auf einem Sipe, wo du alle Par-

lamentsglieber übersehen könnteft, so würdest bu bald merken, bag biese in Betreff eines solchen lahmen, schwächlichen Schlusses burchaus nicht beiner Meinung find. Du würdest manchen bemerken, ben Partheisucht ober Anmaßung in bieses frürmische Meer, ohne gehörigen Ballast und bas nöthige Steuerruber, hineingetrieben hat, und ber nun fo furchtsam und ängftlich umberblickt, wie ein Schiffer auf bem dinesischen Meere, wenn er an einer Seite bes Porizontes jene bunfle Ruhe entbeckt, die ein ficheres Vorzeichen ift, daß von der andern Seite, ehe eine Minute vergeht, der Typhon heranweht mit seinem verberblichen Hauche; — bu würdest irgend einen klugen Mann bemerken, der fast greinen möchte und an Leib und Seele schauert wie ein kleines Bögelchen, bas in die Zaubernähe einer Klapperschlange gerathen ift, seine Gefahr entsetlich fühlt, und fich boch nicht helfen kann und mit jämmerlich närrischer Miene bem Untergange sich barbietet; — bu würdest einen langen Antagonisten bemerken, ber sich mit schlotternben Beinen an ber Bank festklammert, damit der heranziehende Sturm ihn nicht fortfegt; ober bu bemerkft sogar einen stattlichen wohlbeleibten Repräsentanten irgenb einer fetten Grafschaft, ber beibe Fäuste in das Kissen seiner Bank hineingräbt, völlig entschloffen, im Kall ein Mann von seiner Wichtigkeit aus bem Dause geschleubert wurde, bennoch seinen Sit zu bewahren und unter fich von bannen zu führen.

Und nun kommt es: — die Worte, welche so tiefgeslüstert und gemurmelt wurden, schwellen an, so laut, daß sie selbst den Judelruf der eignen Parthei übertönen, und nachdem irgend ein unglückseliger Gegner die auf die Knochen geschunden, und seine verstümmelten Glieder durch alle Redesiguren durchgestampft worden, dann ist der Leib des Redners wie niedergebrochen und zerschlagen von der Kraft seines eignen Geistes, er sinkt auf seinen Sip zurück und der Beisallärm der Bersammlung kann sept unaufhaltsam hervorbrechen."

Ich habe es nie so glücklich getroffen, daß ich Brougham während einer solchen Rebe im Parlamente ruhig betrachten konnte. Nur stückweis ober Unwichtiges hörte ich ihn sprechen, und nur selten kam er mir dabei selbst zu Gessicht. Immer aber—das merkte ich gleich—sobald er das Wort nahm, erfolgte eine tiefe fast ängstliche Stille. Das Bild, das oben von ihm entworfen worden, ist gewiß nicht übertrieben. Seine Gestalt von gewöhnlicher Mannes-länge, ist sehr dünn, ebenfalls sein Kopf, der mit kurzen, schwarzen Haaren, die sich der Schläfe glatt anlegen, spärlich bedeckt ist. Das blasse, längliche Gesicht erscheint dadurch noch dünner, die Musseln besselben sind in krampshafter, unheimlicher Bewegung, und wer sie beobachtet, sieht des Retners Gebanken, ehe sie gesprochen sind. Dieses schadet seinen wisigen Einfällenz benn für Wise und Geldborger ist es heilsam, wenn sie uns unangemeldet überraschen. Obgleich sein schwarzer Anzug, dis auf den Schnitt des Fracks,

ganz genilemännisch ist, so trägt solcher boch bazu bei, ihm ein geistliches Ansehen zu geben. Vielleicht bekommt er bieses noch mehr burch seine oft gestrümmte Rückenbewegung und bie lauernbe, ironische Geschmeibigkeit bes ganzen Leibes. Einer meiner Freunde hat mich zuerst auf bieses, Klerikalische" in Broughams Wesen aufmerksam gemacht, und burch bie obige Schilberung wird diese seine Bemerkung bestätigt. Mir ist zuerst das "Abvokatische" im Wesen Broughams aufgefallen, besonders durch die Art, wie er beständig mit dem vorgestreckten Zeigesinger demonstrirt, und mit vorgebeugtem Daupte selbstgefällig dazu nickt.

Am bewunderungswürdigsten ift die rastlose Thätigkeit biefes Mannes. Jene Parlamentereben hält er, nachbem er vielleicht schon acht Stunden lang seine täglichen Berufsgeschäfte, nemlich bas Abvoziren in ben Gerichtsfälen getrieben, und vielleicht bie halbe Nacht an Auffägen für bas Ebinburgh Review ober an seinen Verbesserungen bes Volksunterrichts und ber Criminalgesetze gearbeitet hat. Erstere Arbeiten, ber Bolksunterricht, werben gewiß einst schöne Früchte hervorbringen. Lettere, die Criminalgesetzgebung, womit Brougham und Peel fich jest am meiften beschäftigen, find vielleicht bie nuslichsten, wenigstens die bringenbsten; benn Englands Gefete find noch grausamer als seine Oligarchen. Der Prozeg ber Königin begründete zuerft Broughams Celebrität. Er fampfte wie ein Ritter für biefe bobe Dame, und wie sich von selbst versteht, wird Georg IV. niemals die Dienste vergessen, die er seiner lieben Frau geleistet hat. Deshalb, als vorigen April die Opposition siegte, kam Brougham bennoch nicht ins Ministerium, obgleich ihm, als leader of the opposition, in biesem Falle, nach altem Brauch, ein solcher Eintritt gebührte.

## 9. Pie Emanzipazion.

Wenn man mit dem dümmsten Engländer über Politik spricht, so wird er doch immer etwas Vernünftiges zu sagen wissen. Sobald man aber das Gespräch auf Religion lenkt, wird der gescheidteste Engländer nichts als Dummheiten zu Tage fördern. Daher entsteht wohl jene Verwirrung der Begriffe, jene Mischung von Weisheit und Unsinn, sobald im Parlamente die Emanzipazion der Raiholiken zur Sprache kommt, eine Streitfrage, worin Politik und Religion collidiren. Selten in ihren parlamentarischen Verhandlungen ist es den Engländern möglich, ein Prinzip auszusprechen, sie discutiren nur den Nupen oder Schaden der Dinge, und bringen Facta, die Einen pro, die Anderen contra, zum Vorschein.

Mit Factis aber kann man zwar streiten, boch nicht siegen, ba giebt es nichts als ein materielles hin- und herschlagen, und bas Schauspiel eines solchen Streites gemahnt uns an wohlbekannte pro patria-Rämpfe beutscher Stubenten, beren Resultat barauf hinausläuft, baß so und so viel Gänge gemacht worben, so und so viel Quarten und Terzen gefallen sind, und nichts damit bewiesen worben.

Im Jahr 1827, wie sich von selbst versteht, haben wieder Emanzipazionisten gegen die Oranienmänner in Westminster gesochten, und wie sich von selbst versteht, es ist nichts dabei herausgekommen. Die besten Schläger der Emanzipazionisten waren Burdett, Plunket, Brougham und Canning. Ihre Gegner, Derrn Peel ausgenommen, waren wieder die bekannten, oder besser gesagt, die unbekannten Fuchsjäger.

Bon jeher stimmten die geistreichsten Staatsmänner Englands für die bür gerliche Gleichstellung ber Ratholiken, sowohl aus Gründen bes innigften Rechtsgefühls als auch ber politischen Klugheit. Pitt selbst, ber Erfinder bes stabilen Systems, hielt bie Parthei ber Ratholiken. Gleichfalls Burke, ber große Renegat ber Freiheit, konnte nicht soweit bie Stimme seines Derzens unterbrücken, bag er gegen Irland gewirkt hatte. Auch Canning, sogar bamals, als er noch ein torpscher Knecht war, konnte nicht ungerührt bas Elend Irlands betrachten, und wie theuer ihm bessen Sache war, hatte er zu einer Beit, als man ihn ber Lauigkeit bezüchtigte, gar rührend naiv ausgesprochen. Wahrlich, ein großer Mensch kann, um große Zwecke zu erreichen, oft gegen seine Ueberzeugung handeln und zweideutig oft von einer Parthei zur andern übergehen; — man muß alsbann billig bebenken, daß berjenige, ber sich auf einer gewissen Bobe behaupten will, ebenfo ben Umftanden nachgeben muß wie der Hahn auf bem Kirchthurm, ben, obgleich er von Eisen ift, jeder Sturmwind gerbrechen und herabschleubern wurde, wenn er tropig unbeweglich bliebe und nicht die eble Runst verstände sich nach jedem Winde zu breben. Aber nie wird ein großer Mensch so weit die Gefühle seiner Seele verläugnen können, daß er bas Unglud seiner Landsleute mit indifferenter Ruhe ansehen und sogar vermehren könnte. Wie wir unsere Mutter lieben, so lieben wir auch ben Boben worauf wir geboren sind, so lieben wir die Blumen, ben Duft, die Sprache und die Menschen, die aus diesem Boden hervorgeblüht find, feine Religion ist so schlecht und keine Politik ift so gut, daß fie im Dergen ihrer Bekenner solche Liebe ersticken könnte; obgleich sie Protestanten und Tories waren, konnten Burke und Canning boch nimmermehr Parthei nehmen gegen bas arme, grüne Erin: Irlander, bie schreckliches Elenb und namenlosen Jammer über ihr Baterland verbreiten, find Menschen — wie ber selige Castlereagh.

Daß bie große Masse bes englischen Volkes gegen bie Katholiken gestimmt

ift, und täglich bas Parlament bestürmt, ihnen nicht mehr Rechte einzuräumen, ift gang in ber Ordnung. Es liegt in ber menschlichen Natur eine solche Unterbrückungssucht, und wenn wir auch, was jest beständig geschieht, über bürgerliche Ungleichheit klagen, so sind alsdann unsere Augen nach oben gerichtet, wir sehen nur biejenigen, die über uns stehen, und beren Borrechte uns beleidigen; abwärts sehen wir nie bei solchen Klagen, es kommt uns nie in ben Sinn, biejenigen, welche burch Gewohnheitsunrecht noch unter uns gestellt find, zu uns heraufzuziehen, ja uns verbrießt es sogar, wenn biefe ebenfalls in die Söhe streben, und wir schlagen ihnen auf die Röpfe. Rrevle verlangt die Rechte bes Europäers, spreizt sich aber gegen ben Mulatten, und sprüht Born, wenn bieser sich ihm gleichstellen will. Eben so hanbelt ber Mulatte gegen ben Mestizen und bieser wieber gegen ben Neger. Der Frankfurter Spiegburger ärgert sich über Vorrechte bes Abels; aber er ärgert sich noch mehr, wenn man ihm zumuthet, seine Juden zu emanzipiren. habe einen Freund in Polen, der für Freiheit und Gleichheit schwärmt, aber bis auf biese Stunde seine Bauern noch nicht aus ihrer Leibeigenschaft entlassen hat.

Was ben englischen Clerus betrifft, so bebarf es keiner Erörterung, weshalb von diefer Seite die Katholiken verfolgt werden. Verfolgung der Andersbenkenden ist überall das Monopol der Geistlichkeit, und auch die anglicanische Rirche behauptet ftreng ihre Rechte. Freilich, die Zehnten find ihr die Dauptfache, sie wurde burch die Emanzipazion der Katholiken einen großen Theil ihres Einkommens verlieren, und Aufopferung eigener Interessen ift ein Talent, das den Priestern der Liebe eben so sehr abgeht, wie den sündigen Dazu kommt noch, daß jene glorreiche Revoluzion, welcher England bie meisten seiner jetigen Freiheiten verbankt, aus religiösem, protestantischem Eifer hervorgegangen: ein Umstand, ber ben Engländern gleichsam noch besondere Pflichten der Dankbarkeit gegen die herrschende protestantische Kirche auferlegt, und sie biese als bas Hauptbollwerk ihrer Freiheit betrachten läßt. Manche ängstliche Seelen unter ihnen mögen wirklich ben Katholizismus und beffen Wiedereinführung fürchten, und an die Scheiterhaufen von Smithfield benfen — und ein gebranntes Rind scheut bas Feuer. Auch giebt es ängstliche Parlamentsmitglieber, die ein neues Pulvercomplot befürchten — dicjenigen fürchten bas Pulver am meisten, bie es nicht erfunden haben — und ba wird es ihnen oft, als fühlten sie, wie die grünen Bänke, worauf sie in ber St. Stephanskapelle sigen, allmählich warm und wärmer werben, und wenn irgend ein Redner, wie oft geschieht, den Namen Guy Fawkes erwähnt, rufen sie ängstlich: hear-him! hear-him! Was endlich ben Rector von Göttingen betrifft, ber in London eine Anstellung als Rönig von England hat, so tennt jeber feine Mäßigfeitspolitif: er erflärt fich für feine von beiden Partheien, er Beine. L.

sieht gern, daß sie sich bei ihren Kämpfen wechseiseitig schwächen, er lächeit nach herkömmlicher Weise, wenn sie friedlich bei ihm kouren, er weiß Altes und thut Richts, und verläßt sich im schlimmsten Falle auf seinen Oberschnurren Wellington.

Man verzeihe mir, daß ich in flipprigem Tone eine Streitfrage behandle, von deren Lösung das Wohl Englands und daher vielleicht mittelbar das Wohl ber Welt abhängt. Aber eben, je wichtiger ein Gegenstand ist, besto luftiger muß man ihn behandeln ; bas blutige Gemețel ber Schlachten, bas schaurige Sichelwegen bes Tobes ware nicht zu ertragen, erklänge nicht babei bie betäubende türkische Dusik mit ihren freudigen Pauken und Trompeten. Das wiffen die Engländer, und baber bietet for Varlament auch ein beiteres Schauspiel des unbefangensten Wipes und ber wipigsten Unbefangenheit; bei den ernsthaftesten Debatten, wo das Leben von Taufenden und das Dest ganzer Länder auf dem Spiel fieht, kommt boch keiner von ihnen auf den Einfall ein beutsch fteifes Landstänbegesicht zu schneiben, ober französisch vathetisch zu beclamiren, und wie ihr Leib, so gebährbet sich alsbann auch ihr Beift gang zwanglos, Scherz, Selbstpersiflage, Sarkasmen, Gemüth und Beisheit, Malice und Gute, Logit und Berfe fprubeln bervor im blübenbften Farbenspiel, so dag die Annalen des Parlaments und noch nach Jahren bie glorreichste Unterhaltung gewähren. Wie sehr contraftiren bagegen bie öben, ausgestopften, löschpapiernen Reben unserer subbeutschen Rammern, beren Langweiligkeit auch ber gebulbigfte Zeitungelefer nicht zu überwinden vermag. ja beven Duft icon einen lebendigen Leser verscheuchen tann, fo bag wir glauben muffen, jene Langweiligkeit sei geheime Absicht, um bas große Dublikum von der Lectüre sener Verhandlungen abzuschrecken, und sie baburch tros ihrer Deffentlichkeit, bennoch im Grunbe gang geheim zu halten.

Ist also die Art wie die Engländer im Parlamente die katholische Streitsfrage abhandeln, wenig geeignet, ein Resultat hervorzubringen, so ist doch die Leetüre dieser Debatten um so interessanter, weil Facta mehr ergößen als Abstractionen, und gar besonders amüsant ist es, wenn fabelgleich irgend eine Parallelgeschichte erzählt wird, die den gegenwärtigen, bestimmten Fall wißig perstlirt, und dadurch vielleicht am glücklichsten illustrirt. Schon dei den Debatten über die Thronrede, am 3. Februar 1825, vernahmen wir im Oberbause eine zener Parallelgeschichten, wie ich sie oben bezeichnet, und die ich wörtlich hierhersete: (vid. Parliamentary history and review during the sossion of 1825—1826. Pag. 31.)

"Lord King bemerkte, daß wenn auch England blühend und glücklich genannt werben könne, so befänden sich doch sechs Millionen Katholiken in einem ganz anderen Zustande, senseits des irländischen Kanals, und die bortige schlechte Regierung sei eine Schande für unser Zeitalter und für alle Briten. Die ganze Welt, sagte er, ist jest zu vernünftig, um Regierungen zu entschuldigen, welche ihre Unterthanen wegen Religionsdifferenzen bebrucken ober irgend eines Rechtes berauben. Irland und die Türkei könnte man als die einzigen Länber Europa's bezeichnen, wo ganze Menschenklaffen ihres Glaubens wegen unterbrückt und gekränkt werben. Der Großsultan hat fich bemüht, die Griechen zu bekehren, in berselben Weise wie bas englische Gouvernement die Bekehrung der irländischen Ratholiken betrieben, aber ohne Erfolg. Wenn bie unglücklichen Griechen über ihre Leiben flagten, und bemäthigft baten, ein Bischen beffer als mahomebanische hunde behandelt zu werben, ließ Dieser Großveber Sultan seinen Großvezier holen, um Rath zu schaffen. zier war früherhin ein Freund und späterhin bin Feind ber Gultanin gewesen. Er hatte baburch in ber Gunft seines Derrn ziemlich gelitten, und in feinem eigenen Divan, von seinen eigenen Beamten und Dienern, manchen Wiberspruch ertragen milfen (Gelächter). Er war ein Feind ber Griechen. Einfluß nach bie zweite Person im Divan, war ber Reis Effenbi, welcher ben gerechten Forberungen jenes unglücklichen Bolfes freundlich geneigt war. Dieser Beamte, wie man wußte, war Minister der äußern Angelegenheiten, und seine Politik verbiente und erhielt allgemeinen Beifall. biesem Felbe außerorbentliche Liberalität und Talente, er that viel Gutes, verschaffte ber Regierung bes Gultans viel Popularität, und würde noch mehr ausgerichtet haben, hatten ihn nicht feine minber erleuchteten Collegen in allen seinen Maßregeln gehemmt. Er war in der That der einzige Mann von wahrem Genie im gangen Divan (Gelächter), und man achtete ihn als eine Zierbe türkischer Staatsleute, ba er auch mit poetischen Talenten begabt war. Der Riaya-Bey ober Minister bes Innern und ber Rapitan Pascha waren wieberum Gegner ber Griechen; aber ber Chorführer ber ganzen Opposition gegen bie Rechtsansprüche bieses Bolls war ber Obermufti, ober bas Saupt bes mahomebanischen Glaubens (Gelächter). Diefer Beamte war ein Feind jeber Beränderung. Er hatte fich regelmäßig widersest bei allen Berbesserungen im Sanbel, bei allen Verbesserungen in ber Juftig, bei jeber Berbesserung in ber ausländischen Politif (Gelächter). Er zeigte und erflärte fich jebesmal als ber größte Verfechter ber bestehenben Digbrauche. Er war ber vollenbeiste Intriguant im ganzen Divan (Gelächter). In früherer Zeit hatte er sich für bie Gultauin erklärt, aber er wandte sich gegen sie, sobald er befürchtete, daß er baburch seine Stelle im Divan verlieren könne, er nahm sogar bie Parthei ihrer Feinde. Einst wurde ber Vorschlag gemacht, einige Griechen in bas Corps ber regulairen Truppen ober Janitscharen aufzunehmen; aber der Obermufti erhob bagegen ein so beilloses Zetergeschrei — ähnlich unserem No popery-Geschrei — bag biejenigen, welche jene Magregel genehmigt, aus bem Divan scheiben mußten. Er gewann selbst bie Dberhanb,

und sobald bies geschah, erklärte er sich für eben biefelbe Sache, wogegen er vorhin am meisten geeifert hatte (Gelächter). Er forgte für bes Gultans Gewissen und für sein eigenes; boch will man bemerkt haben, baß sein Gewissen niemals mit seinen Interessen in Opposition war (Gelächter). er aufs Genaueste die türkische Constitution studiert, hatte er ausgefunden, daß sie wesentlich mahomebanisch sei (Gelächter), und folglich allen Vorrechten ber Griechen feindselig sein muffe. Er hatte beshalb beschlossen, ber Sache ber Intoleranz fest ergeben zu bleiben, und war balb umringt von Mollahs, Imans und Derwischen, welche ihn in seinen ebeln Vorfähen beftärkten. Um das Bild dieser Spaltung im Divan zu vollenden, sei noch erwähnt, daß dessen Mitglieber übereinkamen, fie-wollten bei gewissen Streitfragen einig, und bei anderen wieder entgegengesetter Meinung sein, ohne ihre Vereinbarung zu Rachbem man nun bie Uebel, die burch folch einen Divan entstanben, gesehen hat, nachbem man gesehen, wie das Reich ber Muselmänner zerriffen worben, burch eben ihre Intoleranz gegen bie Griechen unb ihre Uneinigkeit unter sich selbst: so sollte man boch ben Himmel bitten bas Baterland vor einer solchen Cabinetsspaltung zu bewahren."

Es bebarf keines sonberlichen Scharffinns, um bie Personen zu errathen, bie hier in türkische Namen vermummt sind; noch weniger ist es von Nöthen, bie Moral ber Geschichte in trodnen Worten herzusepen. Die Kanonen von Navarino haben sie laut genug ausgesprochen, und wenn einst die hohe Pforte zusammenbricht — und brechen wird sie trot Peras bevollmächtigten Lakaien, bie sich bem Unwillen ber Bölker entgegenstämmen — bann mag John Bull in seinem Bergen bebenken: mit verändertem Ramen spricht von bir bie Fa-Etwas ber Art mag England schon jest ahnen, indem seine besten Publizisten sich gegen ben Interventionskrieg erklären und ganz naiv barauf hinbeuten, bag bie Bölker Europa's mit gleichem Rechte sich ber irländischen Ratholiken annehmen, und ber englischen Regierung eine bessere Behandlung berfelben abzwingen könnten. Sie glauben hiermit bas Interventionsrecht widerlegt zu haben, und haben es nur noch beutlicher illustrirt. Freilich hätten Europa's Bölker bas heiligste Recht, sich für bie Leiben Irlands, mit gewaffneter Sand zu verwenden, und biefes Recht wurde auch ausgeübt werben, wenn nicht bas Unrecht ftarker ware. Richt mehr die gefrönten Bäuptlinge, sonbern bie Bölter selbst sind bie Delben ber neuern Zeit, auch biefe Belben haben eine heilige Allianz geschlossen, sie halten zusammen, wo es gilt für bas gemeinsame Recht, für bas Bölkerrecht ber religiösen und politischen Freiheit, fie find verbunden burch die Ibee, sie haben sie beschworen und bafür geblutet, ja sie sind felbst zur Ibee geworben — und beshalb zuckt es gleich schmerzhaft durch alle Bölferherzen, wenn irgendwo, sei es auch in bem äußersten Winkel ber Erbe, die Idee beleibigt wirb.

### 10.

#### Wellington.

Der Mann hat bas Unglud überall Glud zu haben, wo bie größten Männer ber Welt Unglud hatten, und bas emport und und macht ihn verhaßt. Wir sehen in ihm nur ben Sieg ber Dummheit über bas Genie — Arthur Wellington triumphirt, wo Napoleon Bonaparte untergeht! Mie ward ein Mann ironischer von Fortuna begünstigt, und es ist als ob sie seine öbe Winzigkeit zur Schau geben wollte, indem sie ihn auf bas Schilb bes Sieges em-Fortuna ift ein Weib, und nach Weiberart grout sie vielleicht heimlich bem Manne, ber ihren ehemaligen Liebling stürzte, obgleich bessen Sturz ihr eigner Wille war. Jest, bei ber Emanzipazion ber Katholiken, läßt sie ihn wieder siegen, und zwar in einem Kampfe, worin Georg Canning zu Grunde ging. Man würde ihn vielleicht geliebt haben, wenn ber elenbe Londonberry fein Borganger im Ministerium gewesen ware; jest aber war er der Nachfolger bes edlen Canning, des vielbeweinten, angebeteten, großen Canning — und er siegt, wo Canning zu Grunde ging. Ohne folches Unglück bes Glücks würde Wellington vielleicht für einen großen Mann paffiren, man wurde ihn nicht haffen, nicht genau meffen, wenigstens nicht mit dem heroischen Maakstade, womit man einen Napoleon und einen Canning mißt, und man wurde nicht entbedt haben, wie flein er ift als Mensch.

Er ist ein kleiner Mensch, und noch weniger als klein. Die Franzosen haben von Polignac nichts Aergeres sagen können, als: er sei ein Wellington ohne Ruhm. In der That, was bleibt übrig, wenn man einem Wellington die Feldmarschalluniform des Ruhmes auszieht?

Ich habe hier die beste Apologie des Lord Wellington—im englischen Sinne des Wortes—geliefert. Man wird sich aber wundern, wenn ich ehrlich gestehe, daß ich diesen Pelden einst sogar mit vollen Segeln gelobt habe. Es ist eine gute Geschichte, und ich will sie hier erzählen:

Mein Barbier in London war ein Radikaler, genannt Mister White, ein armer fleiner Mann in einem abgeschabten, schwarzen Kleide, das einen weißen Wiederschein gab; er war so dünn, daß die Façade seines Gesichtes nur ein Prosil zu sein schien, und die Seufzer in seiner Brust sichtbar waren, noch ehe sie aufstiegen. Er seufzte nämlich immer über das Unglück von Alt-England und über die Unmöglichkeit, jemals die Nazionalschuld zu bezahlen.

"Ach!"—hörte ich ihn gewöhnlich seufzen—,, was brauchte sich bas englische Bolt barum zu bekümmern, wer in Frankreich regierte und was die Franzosen in ihrem Lande treiben? Aber der hohe Abel und die hohe Kirche fürchteten die Freiheitsgrundsäße der französischen Revoluzion, und um diese Grundsäße

su unterbrücken, mußte John Bull sein Blut und sein Gelb hergeben, und noch vbendrein Schulden machen. Der Zweck des Krieges ist jest erreicht, die Revoluzion ist unterdrückt, den französischen Freiheitsadlern sind die Flügel beschnitten, der hohe Abel und die hohe Kirche können jest ganz sicher sein, daß keiner berselben über den Kanal fliegt, und der hohe Abel und die hohe Kirche sollten jest wenigstens die Schulden bezahlen, die für ihr eignes Interesse, und nicht für das arme Volk gemacht worden sind. Ach! das arme Volk—"

Immer wenn er an "bas arme Bolf" kam, seufzte Mister White noch tiefer, und der Refrain war dann, daß das Brod und der Porter so theuer sei,
und daß das arme Bolk verhungern müsse, um dicke Lords, Jagdhunde und Pfassen zu füttern, und daß es nur Eine hülfe gäbe. Bei diesen Worten
pslegte er auch das Messer zu schleisen, und während er es über das Schleisleder hin und herzog, murmelte er ingrimmig langsam: "Lords, Hunde,
Pfassen!"

Gegen den Duko of Wellington kochte aber sein radikaler Jorn immer am heftigsten, er spuckte Gift und Galle, sobald er auf diesen zu sprechen kam, und wenn er mich unterdessen einseifte, so geschah es mit schäumender Wuth. Einst wurde ich ordentlich bange, als er mich just nahe beim Halse barbirte, während er so heftig gegen Wellington loszog, und beständig dazwischen murmelte: "hätte ich ihn nur so unterm Messer, ich würde ihm die Mühe ersparen sich selbst die Kehle abzuschneiden, wie sein Amtsbruder und Landsmann Londonderry, der sich die Kehle abgeschnitten zu Nordkrap in der Grafschaft Kent — Gott verdamm ihn."

Ich fühlte schon, wie die Hand des Mannes zitterte, und aus Furcht, daß er in der Leidenschaft sich plößlich einbilden könnte, ich sei der Duke of Wellington, suchte ich seine Heftigkeit herabzustimmen, und ihn unter der Hand zu besänftigen. Ich nahm seinen Nazionalstolz in Anspruch, ich stellte ihm vor, daß Wellington den Ruhm der Engländer befördert, daß er immer nur eine unschuldige Maschine in dritten Händen gewesen sei, daß er gern Beefsteaks esse, und daß er endlich—Gott weiß! was ich noch mehr von Wellington rühmte, als mir das Messer an der Kehle stand.

Was mich am meisten ärgert, ist der Gedanke, daß Arthur Wellington eben so unsterblich wird wie Napoleon Bonaparte. Ist doch, in ähnlicher Weise, der Name Pontius Pilatus eben so unvergeßlich geblieben, wie der Name Christi. Wellington und Napoleon! Es ist ein wunderbares Phänomen, daß der menschliche Geist sich beibe zu gleicher Zeit denken kann. Es giebt keine größeren Contraste als diese beiben, schon in ihrer äußern Erscheinung. Wellington, das dumme Gespenst, mit einer aschgrauen Seele in einem steis-

leinenen Körper, ein hölzernes Lächeln in bem frierenden Gesichte — baneben benke man sich bas Bilb Napoleons, jeder Zoll ein Gott!

Nie schwindet dieses Bild aus meinem Gedächtnisse. Ich sehe ihn immer noch hoch zu Roß, mit den ewigen Augen in dem marmornen Imperatorgesichte, schicksalruhig hinabblicken auf die vorbeidestlirenden Garden—er schickte sie damals nach Rußland, und die alten Grenadiere schauten zu ihm hinauf, so schauerlich ergeben, so mitwissend ernst, so todesstolz—

Te, Caesar, morituri salutant!

Manchmal überschleicht mich geheimer Zweifel, ob ich ihn wirklich selbst gesehen, ob wir wirklich seine Genossen waren, und es ist mir dann als ob sein Bild, losgerissen aus dem kleinen Rahmen der Gegenwart, immer stolzer und herrischer zurückweiche in vergangenheitliche Dämmerung. Sein Name schon klingt uns wie eine Kunde der Borwelt, und eben so antik und heroisch wie die Namen Alerander und Cäsar. Er ist schon ein Losungswort geworden unter den Bölkern, und wenn der Orient und der Occident sich begegnen, so verständigen sie sich durch diesen einzigen Ramen.

Wie bebeutsam und magisch alsbann biefer Name erklingen kann, bas empfand ich aufs Tiefste, als ich einst im Bafen von London, wo die indischen Dock find, an Bord eines Oftindienfahrers flieg, ber eben aus Bengalen an-Es war ein riesenhaftes Schiff und zahlreich bemannt mit Hin-Die grotesten Gestalten und Gruppen, bie seltsam bunten Trachten, die räthselhaften Dienen, die wunderlichen Leibesbewegungen, der wilbfrembe Klang ber Sprache, bes Jubels und bes Lachens, babei wieber ber Ernst auf einigen sanftgelben Gesichtern, beren Augen, wie schwarze Blumen, mich mit abentheuerlicher Wehmuth ansahen—alles bas erregte in mir ein Gefühl wie Verzauberung, ich war plöglich wie versett in Scheheresabes Mährchen, und ich meinte schon, nun müßten auch breitblättrige Palmen und langhälfige Kameele und goldbedeckte Elephanten und andere fabelhafte Bäume und Thiere zum Vorschein kommen. Der Superkargo, ber sich auf bem Schiff befanb und die Sprache jener Leute ebenso wenig verstand als ich, konnte mir, mit ächtbritischer Beschränktheit, nicht genug erzählen, was bas für ein närrisches Bolf sei, fast lauter Mahomebaner, zusammengewürfelt aus allen Länbern Usiens, von der Grenze Chinas bis ans arabische Meer, barunter sogar einige pechschwarze, wollhaarige Afrikaner.

Des dumpfen abendländischen Wesens so ziemlich überdrüssig, so recht Europa-müde wie ich mich damals manchmal fühlte, war mir dieses Stück Morgenland, das sich jest heiter und bunt vor meinen Augen dewegte, eine erquickliche Labung, mein Berz erfrischten wenigstens einige Tropfen jenes Trankes, wonach es in trübhannovrischen oder königlich preußischen Winternächten so oft geschmachtet hatte, und die fremden Leute mochten es mir wohl

ansehen, wie angenehm mir ihre Erscheinung war, und wie gern ich ihnen ein Liebeswörtchen gesagt hätte. Daß auch ich ihnen recht wohl gestel, war den innigen Augen anzusehen, und sie hätten mir ebenfalls gern etwas Liebes gesagt, und es war eine Trübsal, daß Keiner des Anderen Sprache verstand. Da endlich fand ich ein Mittel, ihnen meine freundschaftliche Gesinnung auch mit einem Worte kund zu geden, und ehrfurchtsvoll und die Hand ausstreckend, wie zum Liebesgruß, rief ich den Namen: Mahomed! Freude überstrahlte plößlich die dunksen Gesichter der fremden Leute, sie kreuzten ehrsurchtsvoll die Arme, und zum erfreuenden Gegengruß riefen sie den Namen: Bonaparte!

# 11.

# Die Befreiung.

Wenn mir mal die Zeit der müßigen Untersuchungen wiederkehrt, so werde ich langweiligst gründlich beweisen: daß nicht Indien, sondern Egypten jenes Kastenthum hervorgebracht hat, das seit zwei Jahrtausenden, in jede Landestracht sich zu vermummen, und jede Zeit in ihrer eigenen Sprache zu täuschen wußte, das vielleicht jest todt ist, aber den Schein des Ledens erheuchelnd, noch immer bösäugig und unheilstistend unter uns wandelt, mit seinem Leichenduste unser blühendes Leden vergistet, ja, als ein Bampyr des Mittelalters, den Völkern das Blut und das Licht aus den Perzen saugt. Dem Schlamme des Nil-Thals entstiegen nicht bloß die Krosodille, die so gut weinen können, sondern auch sene Priester, die es noch desser verstehen, und sener privilegirt erbliche Kriegerstand, der in Mordgier und Gefräßigkeit die Krosodille noch übertrisst.

Zwei tiefsinnige Männer, beutscher Nazion, entbecken ben heilsamsten Gegenzauber wiber die schlimmste aller egyptischen Plagen, und durch schwarze Kunst — durch die Buchdruckerei und das Pulver — brachen sie die Gewalt jener geistlichen und weltlichen Dierarchie, die sich aus einer Verdindung des Priesterthums und der Kriegerkaste, nemlich aus der sogenannten katholischen Kirche und dem Feudaladel, gebildet hatte, und die ganz Europa weltlich und geistlich knechtete. Die Druckerpresse zersprengte das Dogmengebäude, worin der Großpfasse von Rom die Geister gekerkert, und Nord-Europa athmete wieder frei, entlastet von dem nächtlichen Alp jener Klerisei, die zwar in der Form von der egyptischen Standeserblichkeit abgewichen war, im Geiste aber dem egyptischen Priesterspsteme um so getreuer bleiben konnte, da sie sich nicht durch natürliche Fortpstanzung, sondern unnatürlich, durch mamelukenhafte

Refrutirung, als eine Corporazion von Hagestolzen, noch schrosser barstellte. Eben so sehen wir, wie die Ariegskaste ihre Macht verliert, seit die alte Pandwerksroutine nicht mehr von Nupen ist dei der neuen Kriegsweise; denn von
dem Posaunentone der Kanonen werden sept die stärksten Burgthürme niedergeblasen, wie weiland die Mauern von Jericho, der eiserne Harnisch des Ritters schützt gegen den bleiernen Regen eben so wenig wie der leinene Kittel des
Bauers; das Pulver macht die Menschen gleich, eine bürgerliche Flinte geht
eben so gut los wie eine adlige Plinte — das Bolf erhebt sich.

\* \_ \*

Die früheren Bestrebungen, bie wir in ber Geschichte ber lombarbischen und toskanischen Republiken, ber spanischen Communen, und ber freien Stäbte in Deutschland und andern Ländern erkennen, verbienen nicht bie Ehre, eine Volkserhebung genannt zu werben; es war kein Streben nach Freiheit, sonbern nach Freiheiten, kein Kampf für Rechte, sonbern für Gerechtsame; Corporazionen ftritten um Privilegien, und es blieb alles in ben festen Schranken bes Gilben- und Zunftwesens. Erft gur Zeit ber Reformagion wurde ber Rampf von allgemeiner und geistiger Art, und bie Freiheit wurde verlangt, nicht als ein bergebrachtes, sonbern als ein ursprüngliches, nicht als ein erworbenes, sondern als ein angeborenes Recht. Da wurden nicht mehr alte Pergamente, sondern Prinzipien vorgebracht; und der Bauer in Deutschland und ber Puritaner in England beriefen fich auf bas Evangelium, bessen Aussprüche bamals an Vernunft Statt galten, ja noch höher galten, nemlich als eine geoffenbarte Vernunft Gottes. Da stand beutlich ausgesprochen: bag bie Menschen von gleich ebler Geburt find, daß hochmuthiges Besserdunken verbammt werben muß, bag ber Reichthum eine Sunbe ift, und bag auch bie Armen berufen find zum Genuffe in bem iconen Garten Gottes, bes gemeinfamen Baters.

Mit der Bibel in der einen Hand und mit dem Schwerte in der andern, zogen die Bauern durch das südliche Deutschland, und der üppigen Bürgerschaft im hochgethürmten Nüremberg ließen sie sagen: es solle künftig kein Haus im Reiche stehen bleiben, das anders aussehe als ein Bauernhaus. So wahr und tief hatten sie die Gleichheit begriffen. Noch heutigen Tags, in Franken und Schwaben, schauen wir die Spuren dieser Gleichheitslehre, und eine grauenhafte Ehrfurcht vor dem heiligen Geiste überschleicht den Wanderer, wenn er im Mondschein die dunkeln Burgtrümmer sieht aus der Zeit des Bauernkriegs. Wohl dem, der, nüchternen Sinns, uichts anderes sieht; ist man aber ein Sonntagskind — und das ist seder Geschichtskundige — so sieht wan auch die hohe Jagd, die der beutsche Abel, der roheste der Welt, gegen die Besiegten geübt, man sieht, wie tausendweis die Wehrlosen todtgeschlagen,

gefoltert, gespießt und gemartert wurden, und aus ben wogenden Kornfeldern sieht man sie geheimnisvoll nicken, die blutigen Bauernköpfe, und drüber hin hört man pfeisen eine entsepliche Lerche, rachegellend, wie der Pfeiser vom Delfenstein.

Eiwas besser erging es ben Brübern in England und Schottland; for Untergang war nicht so schmäblich und erfolglos, und noch jest seben wir bort bie Früchte ihres Regiments. Aber es gelang ihnen feine fefte Begründung besselben, die sauberen Cavaliere herrschen wieder nach wie vor, und ergößen sich an ben Spafgeschichten von ben alten ftauen Stugföpfen, bie ber befreunbete Barbe, zu ihrer mußigen Unterhaltung so hubsch beschrieben. gesellschaftliche Umwälzung hat in Großbritannien Ratigefunden, bas Gerüfte ber bürgerlichen und politischen Instituzionen blieb unzerstört, die Kastenberrschaft und bas Bunftwesen hat fich bort bis auf ben heutigen Tag erhalten, und obgleich geträuft von bem Lichte und ber Wärme ber neuern Civilisazion, verharrt England in einem mittelalterlichen Buftanbe, ober vielmehr im Buftande eines fashionablen Mittelalters. Die Conzessionen, die bort ben liberalen Ibeen gemacht worben, find bieser mittelalterlichen Starrheit nur mühsam abgefämpft worben und nie aus einem Pringip, sonbern aus ber faetischen Rothwendigkeit, find alle mobernen Berbefferungen hervorgegangen, und fie tragen alle ben Much ber Salbbeit, bie immer neue Drangfal und neuen Tobestampf und beffen Gefahren nöthig macht. Die religibse Reformazion ift in England nur halb vollbracht, und zwischen ben kahlen vier Gefängnißwänden der bischöflich anglikanischen Rirche befindet man fich noch viel schlechber, als in bem weiten, bubsch bemalten und weichgepolsterten Geisteskerker bes Katholizismus. Mit ber politischen Reformazion ift es nicht viel beffer gegangen, bie Vollsvertretung ift so mangelhaft als möglich: wenn bie Stänbe fich auch nicht mehr burch ben Rock trennen, so trennen sie sich boch noch immer burch verschiebenen Gerichtsftanb, Patronage, Doffahigkeit, Prarogative, Gewohnheitevorrechte und souftige Fatalfen; und wenn Eigenthum und Person bes Volks nicht mehr von arspokratischer Willfür, sonbern vom Gesete abhängen, so kub boch diese Gesete nichts anders als eine andere Art von Zähnen, womit die aristofratische Brut ihre Beute erhascht, und eine andere Art von Dolchen, womit fie bas Volt menchelt. Denn wahrlich, kein Tyrann vom Continente wiltbe aus Willfür fo viel Taxen erpressen, als bas englische Bolt von Gesetwegen bezahlen muß, und kein Tyrann war jemals fo graufam wie Englands Criminalgesete, bie täglich morben, für ben Betrag eines Shillings, und mit Buchkabentälte. Wirb auch, seit turzem, manche Berbesserung bieses trüben Zustanbes in England vorbereitet, werben auch ber weltlichen und geistlichen Dabsucht bie und ba Schranken geset, wirb auch iest bie große Lüge einer Bolfsvertretung einigermaßen begütigt, inbem man

hie und da einem großen Fabrikorte die verwirkte Wahkstimme von einem rotten borrough überträgt, wird gleichfalls hie und da die barsche Intolerang gemildert, indem man auch einige andere Secten bevorrechtet — so ist dieses alles doch nur leidige Altslickerei, die nicht lange vorhält, und der dümmstr Schneiber in England kann voranssehen, das über kurz ober lang das alte Staatskleid in trübseligen Fepen auseinanderreißt.

\* \*

"Niemand flidt einen Lappen von neuem Tuche an ein altes Aleib; benn ber neue Lappen reißt boch vom alten, und ber Riß wird ärger. Und niemand fasset Wost in alte Schläuche; anders zerreißt ber Wost die Schläuche, und ber Wein wird verschüttet, und die Schläuche kommen um. Sondern man soll Wost in neue Schläuche fassen."

Die tiefste Wahrheit erblüht nur ver tiefsten Liebe, und baher die Uebereinssimmung in den Ansichten des älteren Bergpredigers, der gegen die Aristo-tratie von Jerusalem gesprochen, und jener spätern Bergprediger, die von der Höhe des Convents zu Paris ein dreisarbiges Evangelium herabpredigten, wonach nicht bloß die Form des Staates, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, nicht gestickt, sondern neu umgestaltet, neu degründet, ja neu gedoren werden salte.

Ich spreche von der französischen Revoluzion, zener Weltepoche, wo die Lehre der Freiheit und Gleichheit so siegreich emporptieg aus zeuer allgemeinen Erfenntnisquelle, die wir Vernunft nennen, und die, als eine unaufhörliche Offendarung, welche sich in zedem Menschaupte wiederholt und ein Wissen begründet, noch weit vorzüglicher sein muß, als zene überlieferte Offendarung, die sich nur in wenigen Auserteswen bekundet, und von der großen Wenge nur geglaubt werden kann. Diese leptgenannte Offendarungsart, die selbst aristofratischer Ratur ist, vermochte nie die Privilegienherrschaft, das devorrechtete Kastenwesen, so sieher zu besämpfen, wie es die Vernunft, die demokratischer Ratur ist, zest bekämpfen, wie es die Vernunft, die demokratischer Ratur ist, zest bekämpfen. Die Revoluzionsgeschichte ist die Kriegsgeschichte bieses Kampfes, woran wir alle mehr oder minder Theil genommen z es ist der Todessampf mit dem Egyptenthum.

Obgleich die Schwerter ber Feinde täglich ftumpfer werden, obgleich wir schon die besten Positionen besetzt, so können wir doch nicht eher das Triumphlied anstimmen, als die das Werk vollendet ist. Wir können nur in den Zwischennächten, wenn Wassenstillstand, mit der Laterne aufs Schlachtfeld hinausgehen, um die Toden zu beerdigen.—Wenig fruchtet die kurze Leichenrede! Die Berläumdung, das freche Gespenst, sest sich auf die edelsten Gräsber —

Ach! gilt boch ber Rampf auch zenen Erbfeinden ber Wahrheit, bie so schlau

ben guten Leumund ihrer Gegner zu vergisten wissen, und die sogar senen ersten Bergprediger, den reinsten Freiheitshelben, heradzuwürdigen wußten ; denn als sie nicht läugnen konnten, daß er der größte Mensch sei, machten sie ihn zum kleinsten Gotte. Wer mit Pfassen kämpft, der mache sich darauf gesaßt, daß der beste Lug und die tristigken Berläumdungen seinen nrmen guten Namen zersehen und schwärzen werden. Aber gleich wie man jene Fahnen, die in der Schlacht am meisten von den Kugeln zerseht und von Pulverdampf geschwärzt worden, höher ehrt als die Kanksten und gesündesten Rekrutensahmen, und wie man sie endlich als Razionalreliquien in den Domen ausstellt: so werden einst die Namen unserer Delben, semehr sie zerseht und angeschwärzt worden, um so enthusiassischer verehrt werden, in der heiligen Genosevakirche der Freiheit.

Wie die Helden der Revoluzion, so hat man die Revoluzion selbst verläumbet, und sie als ein Fürstenschreckniß und eine Volkscheuche bargestellt in Libellen aller Art. Man bat in ben Schulen all bie sogenannten Greuel ber Revoluzion von den Kindern auswendig lernen laffen, und auf den Jahrmärkten sah man einige Zeit nichts anderes, als grellcolorirte Bilber ber Guillo-Es ift freilich nicht zu läugnen, biese Maschine, die ein französischer Arzt, ein großer. Welt-Drihopäbe, Monfieur Guillotin, erfunden hat, und womit man die bummen Röpfe von ben bofen Bergen fehr leicht trennen fann, biese beilsame Maschine bat man etwas oft angewandt, aber boch nur bei unheilbaren Krankheiten, z. B. bei Berrath, Lüge und Schwäche, und man hat die Pazienten nicht lang gequält, nicht gefoltert, und nicht geräbert, wie einst tausenbe und aber tausenbe Rotüriers und Vilains, Bürger und Bauern, gequalt, gefoltert und gerabert wurden, in ber guten alten Zeit. Dag bie Fransosen mit jener Maschine sogar bas Oberhaupt ihres Staates amputirt, ift freilich entseplich, und man weiß nicht, ob man fie beshalb bes Batermorbs ober bes Selbstmorbs beschuldigen foll; aber bei milberungsgründlicher Betrachtung finden wir, daß Ludwig von Frankreich minder ein Opfer der Leibenschaften als vielmehr ber Begebenheiten geworden, und daß biejenigen Leute, bie bas-Volk zu solchem Opfer brängten und bie selbst, zu allen Zeiten, in weit reichlicherem Maaße, Fürstenblut vergoffen haben, nicht als laute Kläger auftreten follten. Rur zwei Rönige, beibe vielmehr Könige bes Abels als bes Wolfes, hat das Volk geopfert, nicht in Friedenszeit, nicht niedriger Intereffen wegen, sondern in äußerster Kriegsbedrängniß, als es sich von ihnen verrathen sah, und während es seines eigenen Blutes am wenigsten schonte; aber gewiß mehr als tausend Fürsten fielen meuchlings, und ber Dabsucht ober frivoler Interessen wegen, burch ben Dolch, burch bas Schwert und burch bas Gift bes Abels und ber Pfaffen. Es ist als ob biefe Kasten ben Fürstenmorb ebenfalls zu ihren Privilegien rechneten, und beshalb ben Tob Ludwig XVI. und Karl I. um so eigennütiger beklagten. D, daß die Könige endlich einfähen, daß sie, als Könige des Bultes, im Schute ber Gesetze viel sicherer leben können, als unter der Garbe ihrer abligen Leibmörder.

\* ... \*

Aber nicht blos bie Belben ber Revoluzion und bie Revoluzion felbft, sondern sogar unser ganges Zeitalter bat man verläumbet, die gange Liturgie unserer heiligsten Ibeen hat man parobirt, mit unerhörtem Frevel, und wenn man sie hört ober lief't, unsere schnöben Berächter, so beißt bas Bolt bie Canaille, die Freiheit heißt Frechheit, und mit himmelnden Augen und frommen Geufzern wird geklagt und bebauert, wir maren frivol und hatten leiber keine Religion. Deuchlerische Duckmäuser, die unter der Laft ihrer geheimen Sünben niebergebeugt einher fcbleichen, wagen es, ein Zeitalter zu läftern, bas viel-'leicht bas heiligste ift von allen seinen Borgangern und Rachfolgern, ein Zeitalter, bas fich opfert für bie Sünden der Bergangenheit und für bas Glück ber Bufunft, ein Messias unter ben Jahrhunderten, ber bie blutige Dornenfrone und die schwere Kreuzlast kaum ertrüge, wenn er nicht dann und wann ein heiteres Baubeville trällerte und Spafe riffe über bie neueren Pharifaer unt Die kolossalen Schmerzen wären nicht zu ertragen obne folche Bigreißerei und Perfiffage! Der Ernft tritt um fo gewaltiger bervor, wenn ber Spaß ihn angeklindigt. Die Zeit gleicht hierin ganz ihren Kindern unter ben Franzosen, die fehr schreckliche, leichtfertige Bücher geschrieben, und boch fehr ftreng und ernfihaft fein konnten, wo Strenge und Ernft nothwendig wurben 3 3. B. Die Clos und gar Louvet de Couvrai, die beibe, wo es galt, mit Märtyrerfühnheit und Aufopferung für die Freiheit ftritten, übrigens aber fehr frivol und schlüpfrig schrieben, und leider keine Religion hatten.

Als vb die Freiheit nicht eben so gut eine Religion wäre, als jede andere! Da es die unserige ist, so könnten wir, mit demselben Maaße messend, ihre Berächter für frivol und irreligiös exflären.

Ja ich wiederhole die Worte, womit ich diese Bläter eröffnet: die Freiheit ist eine neue Religion, die Religion unsever Zoit. Wenn Christus auch nicht der Gott dieser Religion ist, so ist er doch ein hoher Priester derselben, und sein Name strahlt beseligend in die Derzen der Jünger. Die Franzosen sind aber das auserlesene Volk der neuen Religion, in ihrer Sprache sind die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Ierusalem, und der Rhein ist der Iordan, der das geweihte Land der Freiheit treunt von dem Lande der Philister.

### Shingwert

(Geschrieben ben 29. Nov. 1830.)

Tes war eine niedergedrückte, arretirte Zeit in Deutschland, als ich ben zweiten Band der Reisebilder schrieb und mährend des Schreibens drucken ließ. Ehe er aber erschien, verlautete schon etwas davon im Publitum, und es hieß, mein Buch wolle den eingeschüchterten Freiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe schon Naßregeln, es ebenfalls zu unterdrücken. Bei solchem Gerüchte war es rathsam, das Wert um so schneller zu fördern und aus der Presse zu sagen. Da es eine gewisse Bogenzahl enthalten mußte, um den Ansprüchen einer hochlöblichen Censur zu entgehen: so glich ich in sener Noth dem Benvenuto Cellini, als er beim Guß des Perseus nicht Erz genug hatte, und zur Füllung der Form alle zinnerne Teller, die ihm zur Hand lagen, in den Schmelzosen warf. Es war gewiß leicht, das Zinn, besonders das zinnerne Ende des Buches, von dem bessern Erze zu unterscheiden; doch, wer das Handwert verstand, verrieth den Neister nicht.

Wie aber alles in ber Welt wieberkehren kann, so geschieht es auch, daß sich zufälligerweise bei biesem Bande eine ähnliche Bedrängniß ereignet, und ich habe wieber eine Menge Zinn in den Guß werfen müssen, und ich wünsche, daß man meine Zinngießereien nur der Zeitneth zuschreibe.

Ach! ist ja das ganze Buch aus der Zeitnoth hervorgegangen, eben so wie die früheren Schriften ähnlicher Richtung; die näheren Freunde des Verfassers, die seiner Privatverhältnisse kundig sind, wissen sehr gut wie wenig ihn die eigene Selbstsucht zur Tribüne drängt, und wie groß die Opfer sind, die er bringen muß, für jedes freie Wort, das er seitdem gesprochen — und wills Gott! noch sprechen wird. Zest ist das Wort eine That, deren Folgen sich nicht abmessen lassen, kann doch keiner genau wissen, ob er nicht gar am Ende als Blutzeuge auftreten muß für das Wort.

Seit mehreren Jahren warte ich vergebens auf das Wort jener kühnen Redner, die einst in den Versammlungen der deutschen Burschenschaft so oft ums Wort daten, und mich so oft durch ihre rheterischen Talente überwunden, und eine so vielversprochene Sprache gesprochen; sie waren sonst so vorsaut, und sind jest so nachstill. Wie schmähten sie damals die Franzen und das welsche Babel und den undeutschen, frivolen Vaterlandsverräther, der das Franzenthum lobte. Jenes Lob hat sich bewährt in der großen Woche.

Ach, die große Woche von Paris! Der Freiheitsmuth, der von dort herüberwehte nach Deutschland, hat freilich hie und da die Nachtlichter umgeworfen, so daß die rothen Gardinen an einigen Thronen in Brand geriethen und die goldnen Kronen heiß wurden unter den lobernden Schlafmüten; — aber bie alten Häscher, benen die Reichspolizei anvertraut, schleppen schon die Löscheimer herbei, und schnüsseln jest um so wachsamer, und schmieden um so fester die heimlichen Ketten, und ich merke schon, unsichtbar wöldt sich eine noch dichtere Kerkermauer um das deutsche Bolk.

Armes, gefangenes Volk! verzage nicht in beiner Noth — O, daß ich Katapulta sprechen könnte! O, daß ich Falarika hervorschießen könnte aus meinem Perzen!

Bon meinem herzen schmilzt die vornehme Eisrinde, eine seltsame Wehmuth beschleicht mich — ist es Liebe und gar Liebe für das deutsche Volk? Der ist es Krankheit? — meine Seele bebt, und es brennt mir im Auge, und das ist ein ungünstiger Zustand für einen Schriftsteller, der den Stoff beherrschen und hübsch objectiv bleiben soll, wie es die Kunstschule verlangt, und wie es auch Goethe gethan — er ist achtzig Jahre dabei alt geworden, und Minister und wohlhabend — armes beutsches Volk! das ist dein größter Mann!

Es fehlen mir noch einige Octavseiten und ich will beshalb noch eine Geschichte erzählen — sie schwebt mir schon seit gestern im Sinne — es ist eine Geschichte aus dem Leben Karl V. Doch ist es schon lange her, seit ich sie vernahm und ich weiß die besondern Umstände nicht mehr ganz genau. So was vergißt sich leicht, wenn man kein bestimmtes Gehalt dafür bezieht, daß man die alten Geschichten alle halbe Jahre vom Deste abliest. Was ist aber auch daran gelegen, wenn man die Ortsnamen und Jahrzahlen der Geschichten vergessen hat; wenn man nur ihre innere Bedeutung, ihre Moral, im Gedächtnisse behalten. Diese ist es eigentlich, die mir im Sinne klingt und mich wehmüthig bis zu Thränen stimmt. Ich fürchte, ich werde krank.

Der arme Raiser war von seinen Feinden gefangen genommen, und saß in schwerer Daft. Ich glaube es war in Tyrol. Da saß er in einsamer Betrüdniß, verlassen von allen seinen Rittern und Höslingen, und keiner kam ihm zu Dülfe. Ich weiß nicht, ob er schon damals jenes käsebleiche Gesicht hatte, wie es auf den Bildern von Holdein abkonterseit ist. Aber die menschenverachtende Unterlippe trat gewiß noch gewaltsamer hervor als auf jenen Bildern. Nußte er doch die Leute verachten, die, im Sonnenschein des Glückes, ihn so ergeben umwedelt, und ihn jest allein ließen in dunkler Noth. Da öffnete sich plöslich die Kerkerthüre und herein trat ein verhülter Mann, und wie dieser den Mantel zurückschlug, erkannte der Kaiser seinen treuen Kunz von der Rosen, den Posnarren. Dieser brachte ihm Trost und Rath, und es war der Dosnarr.

D, beutsches Baterland! theures beutsches Bolf! ich bin bein Kung von ber Rosen. Der Mann, bessen eigentliches Amt die Kurzweil und ber dich nur belustigen sollte in guten Tagen, er bringt in beinen Kerfer zur Zeit ber

Reih; hier unter bem Mantel bringe ich bir bein ftartes Zepter und die schone Krone — erkennst du mich nicht, mein Kaiser? Wenn ich dich nicht befreien kann, so will ich dich wenigstens trösten, und du sollst semanden um dich haben, der mit dir schwast über die bedränglichste Drangsal, und dir Nuth einspricht, und dich lieb hat, und bessen bester Spaß und bestes Blut zu beinen Diensten steht. Denn du, mein Volk, dist der wahre Kaiser, der wahre Gerr ber Lande — dein Wille ist souverain und viel legitimer, als senes purpurne Tel ost notro plaisir, das sich auf ein göttliches Recht beruft, ohne alle andre Gewähr als die Saldabereien geschotener Gaüller — dein Wille, mein Bolk, ist die alleinig rechtmäßige Quelle aller Macht. Wenn du auch in Fesseln darnieder liegst, so siegt doch am Ende deln gutes Recht, es naht der Tag der Befreiung, eine neue Zeit beginnt — mein Kaiser, die Racht ist vorüber und braußen glüht das Morgenroth.

Runz von der Rosen, mein Narr, du irrft bich, ein blankes Beil hältst du vielleicht für eine Sonne, und das Morgenröthist nichts als Blut.

Nein, mein Kaiser, es ist die Sonne, obgleich sie im Westen hervorsteigt — seit sechstausend Jahren sah man sie immer aufgehen im Osten, da wird es wohl Zeit, daß sie mal eine Veränderung vornehme in ihrem Lauf.

Rung von der Rosen, mein Narr, du hast ja die Schellen verloren von beiner rothen Müge, und sie hat jest so ein seltsames Ansehen, die rothe Müge.

Ach, mein Kaiser, ich babe ob Eurer Roth so wüthend ernfthaft den Kopf geschüttelt, daß die närrischen Schellen abstellen von ber Müse; sie ift aber darum nicht schlechter geworben.

Rung von ber Rosen, mein Rarr, was bricht und tracht ba braugen ? Seib kill! bas ift die Säge und die Zimmermannsaxt, und dalb brechen

zusammen bie Pforten Eures Rerkers, und. Ihr seid frei, mein Kaiser!

Bin ich benn wirklich Kaiser? Ach, es ist ja der Narr, der es mir sagt! D, seufzt nicht, mein lieber Derr, die Kerkerlust macht Euch so verzagt; wenn Ihr erst wieder Eure Nacht errungen, fühlt Ihr auch wieder das kühne Kaiserblut in Euren Abern, und Ihr seid stolz wie ein Kaiser, und übermüthig, und gnäbig, und ungerecht, und lächelnd, und undankbar, wie Fürften sind.

Rung von ber Rosen,: mein Narr, wenn ich wieber frei werbe, was willst bu bann anfangen ?

Ich will mir bann neue Schellen an meine Müge naben.

Und wie soll ich beine Treue belohnen?

Mch! lieber Berr, laft mich nicht umbringen.

(Ende ber Reifebilber.)

|   |   |   | · e |   |   |
|---|---|---|-----|---|---|
|   |   |   |     |   |   |
|   |   |   | ·   |   |   |
|   |   | • |     |   |   |
|   |   | • |     | • |   |
|   | • |   |     | • |   |
|   |   |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   | • |
| _ | • |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   |   |
| 1 | • |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   |   |

|   |     |   |   | ·   |   |
|---|-----|---|---|-----|---|
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   | • |     |   |
|   |     |   |   | . • |   |
|   |     |   |   |     |   |
| • | •   |   |   | •   | • |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
| • |     |   |   |     |   |
|   |     |   | • |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   | • . |   |   |     | • |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     | _ |
|   |     |   |   |     | - |
|   |     |   |   |     | • |
|   |     |   |   | •   |   |
|   |     | • |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
| • |     |   |   |     |   |
|   |     | • |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   | • | •   |   |
|   |     | • |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   | • |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     | • | • |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
| • |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
| • |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   | • |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
| • |     |   | , |     |   |
|   | •   |   |   |     | • |
| • |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |
|   |     |   |   |     |   |

| - |   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | · |   | , |   | • |
|   |   |   |   |   | • |
|   | , |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
| • |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

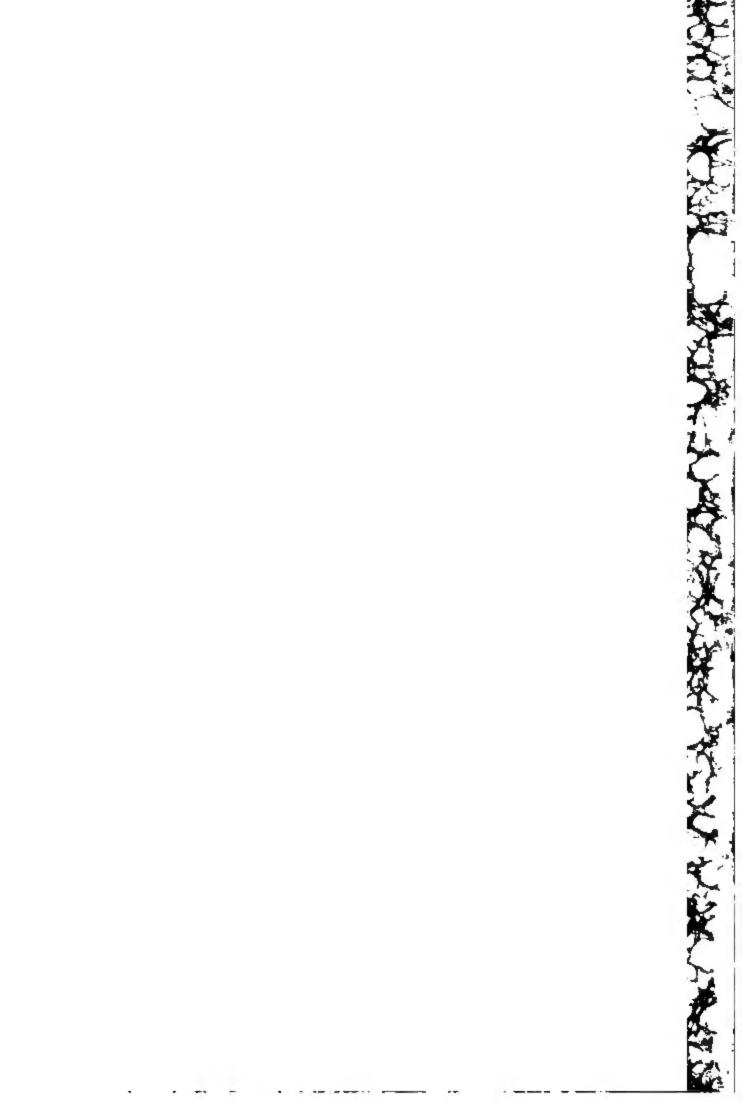

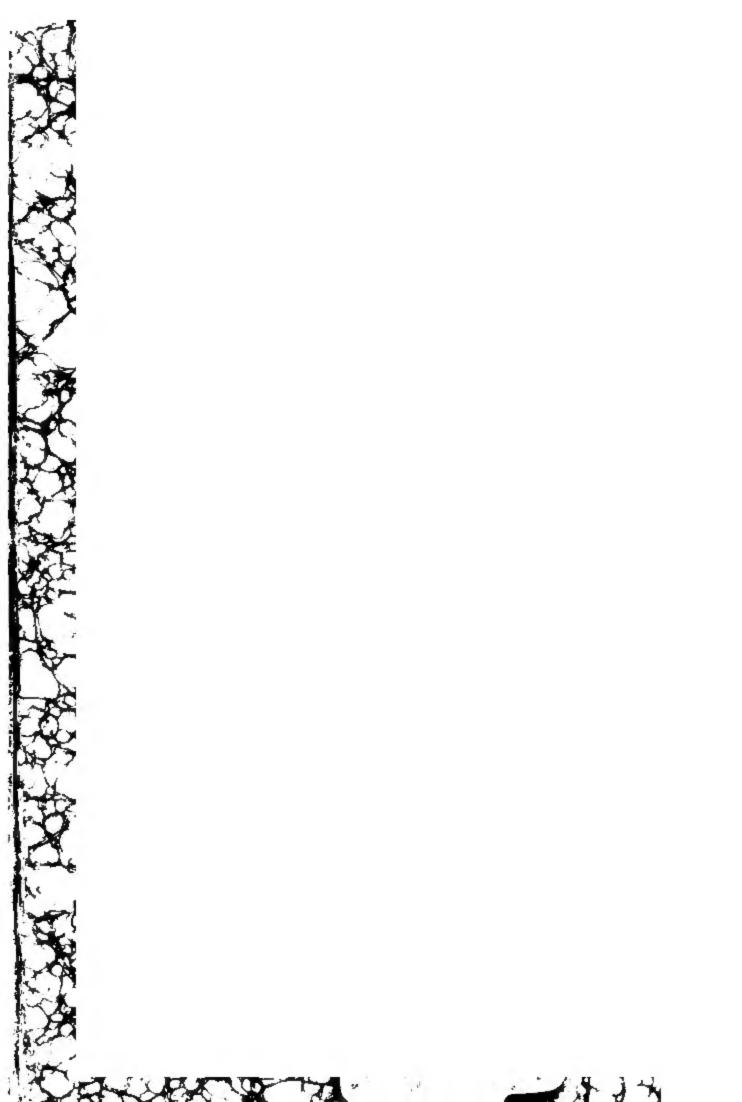